

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

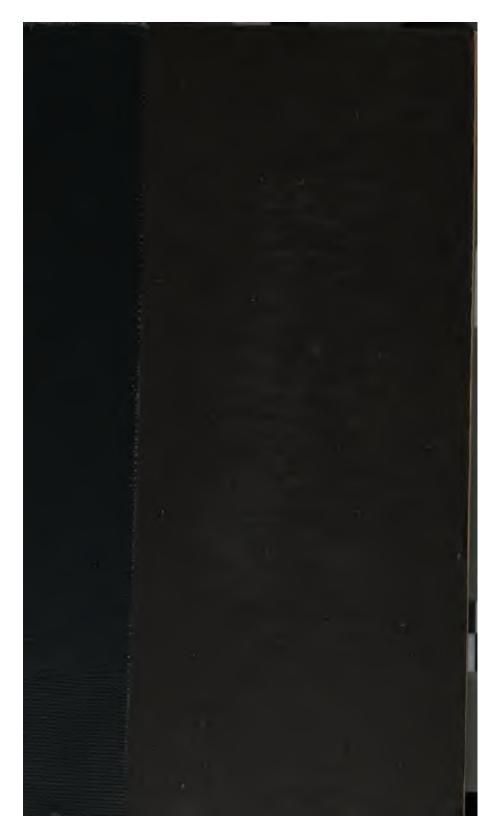



STANFORD VNIVERSITY LIBRARY

Hebbel. Sämtliche Werke.

# Friedrich Hebbel Sämtliche Werke

## Sistorisch-fritische Ausgabe

besorgt von

Richard Maria Werner

Erste Abteilung

Reue Substriptions-Ausgabe

(Zweite unveränderte Auflage)



**Berlin** B. Behr's Verlag Stegliperstr. 4

## Friedrich Hebbel Sämtliche Werte

### Gilfter Band

Bermischte Schriften III (1843—1851)

Aritische Arbeiten II



Berlin 1904 B. Behr's Berlag Stegliperfir. 4 Alle Rechte vorbehalten.

YAASH ZORUU ZOBAHAY YA ALIILI YII SHIIV

126691

## Inhaltsverzeichnis.

| •                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                | Scite |
| Rritifche Arbeiten II                                          | 1     |
| 27. Mein Wort über das Drama. 1843                             | (3    |
| 28. Borwort zur "Maria Magdalene". 1844                        | 39    |
| 29. Ueber ben Styl bes Dramas. 1847                            | 65    |
| 30. Aus meinem Tagebuch. 1847                                  | 73    |
| 1. Ueber Gleichniffe                                           | 73    |
| 2. Ueber Schröders Leben von Meyer                             | 75    |
| 3. Ueber das Semifolon                                         | 76    |
| 31. Wie verhalten fich im Dichter Rraft und Ertenntniß zu ein- | L     |
| ander? 1847                                                    | 77    |
| 32. Blätter aus meinem Tagebuch. 1848                          | 82    |
| Lord Byron                                                     | 82    |
| 33. Mittheilungen aus meinem Tagebuch. 1848                    | 86    |
| Gebanten bei'm Bieberlefen bes Rathchens von Beilbronn von     |       |
| Heinrich Rleist                                                | 86    |
| 34. Schillers Briefwechfel mit Körner. 1848 - 1849             | 90    |
| 1. Erfter Theil                                                | 90    |
| 2. Zweiter Band                                                | 129   |
| 3. Dritter und vierter Theil                                   | 164   |
| 35. Indische Sagen von Abolph Holzmann. 1848                   | 197   |
| 36. Ballenftein. 1848                                          | 204   |
| 37. Sibonia von Bort, die Rlofterhege. 1848 — 1849             | 209   |
| 38. Ludovico 1849                                              | 247   |
| 39. Das Berfprechen hinter'm heerd im Burgtheater 1849         | 260   |
| 40. Die Ahnfrau von F. Grillparzer. [1849?]                    | 265   |
| 41. Das Urbild des Tartuffe. 1849                              | 270   |
| 42. Uriel Acofta. Ein Trauerspiel von Carl Guptow [1849?]      | 276   |
| 43. Andreas Hofer. 1849                                        | 277   |
| 44. Die Bahabitin. 1849                                        | 282   |
| 45. Bur Berftandigung. 1849                                    | 288   |

| A.C         | Sharanta 4040                                                  | Scite       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 40.         | Struenfee. 1849                                                | 290         |
| 41.         | Der Rubin, 1849                                                | _30%        |
| ,,          | Anhang                                                         | 305         |
| 48.         | Literairische Weihnachtsgeschenke. 1849                        | 305         |
| <b>4</b> 9. | Rritische Schriften von Ludwig Tied. 1849                      | 309         |
| 50.         | Bur bilbenden Kunft. 1849                                      | 314         |
|             | Mein Traum in der Reujahrsnacht 1849. (1850)                   |             |
|             | Der Bring von Homburg ober die Schlacht bei Fehrbellin (1850)  |             |
| 53.         | Faust von Goethe. (1850)                                       | 335         |
| 54.         | Franz von Sidingen. (1850)                                     | <b>3</b> 38 |
| 55.         | Der Königslieutenant. (1850)                                   | 345         |
| 56.         | Mirandolina. Der zerbrochene Rrug. Der verwunschene            |             |
|             | Bring. (1850)                                                  | 349         |
| 57.         | Libuffa. Jahrbuch für 1850                                     | 353         |
| 58.         | Album neufter Dichtungen aus der Steiermart                    | 355         |
| <b>5</b> 9. | Bon den Alpen                                                  | 356         |
| <b>60.</b>  | Gedichte von Wilhelm v. Meterich                               | 357         |
| 61.         | Barallelen                                                     | 358         |
| 62.         | M. G. Saphirs Boltstalenber                                    | 359         |
| 63.         | Bogumil Golz und fein Buch ber Rindheit. 1850                  | 360         |
|             | Ueber bie sogenannten politischen Demonstrationen bei theatra- |             |
|             | lischen Borftellungen. 1850                                    | 366         |
| 65.         | Moderne Titanen, fleine Leute in großer Beit. 1851             | 371         |
| 66.         | "Meine Lebens-Erinnerungen" von Abam Dehlenichläger. 1851.     | 374         |
|             | Schiller und Goethe im Renientampf. 1851                       |             |
|             | Abfertigung eines aesthetischen Rannegießers. 1851             | 387         |
|             | Ueber die Breis=Novellen. [1851]                               | 409         |
|             | Barten und Unmertungen                                         |             |
|             | Mein Wort über das Drama                                       |             |
|             | Die Aufgabe bes neueren Dramas. Bon J. L. Beiberg .            | 427         |
|             | Borwort zur Maria Magdalene                                    |             |
|             | Ueber den Styl des Dramas                                      |             |
|             | Aus meinem Tagebuch                                            |             |
|             | Bie verhalten fich im Dichter Kraft und Erkenntniß zu einander |             |
|             | Blätter aus meinem Tagebuche. Lord Bhron                       |             |
|             | Mittheilungen aus meinem Tagebuch                              |             |
|             | Schillers Briefwechsel mit Körner                              |             |
|             | Indische Sagen                                                 |             |
|             | Ballenstein                                                    |             |
|             | AJUULIIILU                                                     | 201         |

| Inhaltsverzeichnis.                           | VΙΙ |  |  |       |
|-----------------------------------------------|-----|--|--|-------|
|                                               |     |  |  | Seite |
| Sidonia von Bort                              |     |  |  | . 457 |
| Ludovico                                      |     |  |  | . 458 |
| Das Bersprechen hinter'm Heerd                |     |  |  | . 459 |
| Die Ahnfrau                                   |     |  |  | . 459 |
| Das Urbild des Tartüffe                       |     |  |  | . 461 |
| Uriel Acofia                                  |     |  |  | . 461 |
| Andreas Hofer                                 |     |  |  | . 462 |
| Die Wahabitin                                 |     |  |  | . 462 |
| [Aus ber Reichszeitung 46-62.]                |     |  |  | . 462 |
| Bogumil Golz                                  |     |  |  | . 468 |
| über die fog. politifchen Demonftrationen .   |     |  |  | . 469 |
| Moderne Titanen                               |     |  |  | . 469 |
| "Meine Lebens-Erinnerungen"                   |     |  |  | . 470 |
| Xentenkampf                                   |     |  |  | . 470 |
| Abfertigung eines aefthetischen Rannengiegers | 8.  |  |  | . 470 |
| Breis = Novellen                              |     |  |  | . 473 |

Bb. XII enthält eine gemeinsame Ginleitung für Bb. XI und XII.

## Kritische Arbeiten.

II.

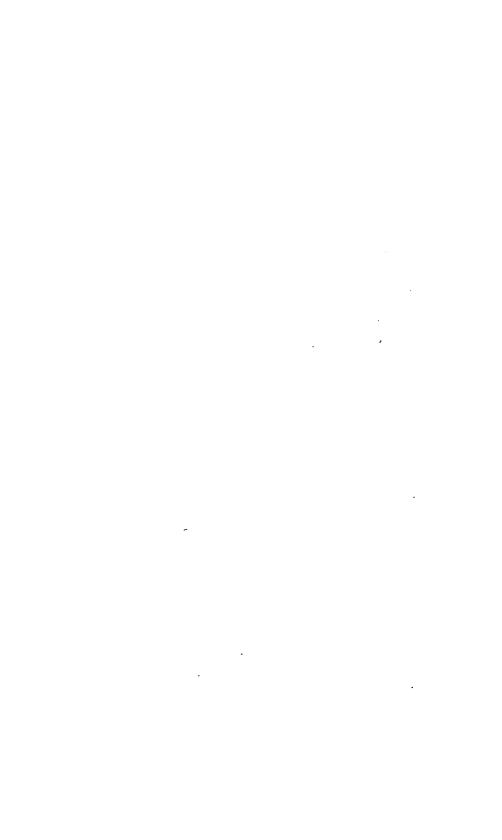

## Mein Wort über das Drama! Cine Erwiederung an Professor Heiberg in Copenhagen. 1843.

Ein Wort über bas Drama. (Morgenblatt 1843, Nr. 21 und 22.)

ð

Die Kunft hat es mit dem Leben, dem innern und äußern, zu thun, und man kann wohl sagen, daß sie Beides zugleich darftellt, seine reinste Form und seinen höchsten Gehalt. Die Hauptsogattungen der Kunst und ihre Gesetze ergeben sich unmittelbar aus der Verschiedenheit der Elemente, die sie im jedesmaligen Fall aus dem Leben herausnimmt und verarbeitet. Das Leben erscheint aber in zwiesacher Gestalt, als Sein und als Werden, und die Kunst lösst ihre Ausgabe am vollkommensten, wenn sie 125 sich zwischen Beiden gemessen in der Schwebe erhält. Nur so versichert sie sich der Gegenwart, wie der Zukunst, die ihr gleich wichtig sein müssen, nur so wird sie, was sie werden soll, Leben im Leben; denn das ZuständlichsGeschlossene erstickt den schöpserischen Hauch, ohne den sie wirkungslos bliebe, und das Emzed bryonisch-Auszuckende schließt die Form aus.

Das Drama stellt den Lebensproces an sich dar. Und zwar nicht bloß in dem Sinne, daß es uns das Leben in seiner ganzen Breite vorführt, was die epische Dichtung sich ja wohl auch zu thun erlaubt, sondern in dem Sinne, daß es uns das bedent-25 liche Verhältniß vergegenwärtigt, worin das aus dem ursprünglichen Nexus entlassen Individuum dem Ganzen, dessen Theil es troß seiner unbegreislichen Freiheit noch immer geblieben ist, A. d.

gegenüber steht. Das Drama ift bemnach, wie es sich für die bochfte Runftform Schicken will, auf gleiche Beife an's Seienbe, wie an's Werbenbe verwiesen: an's Seienbe, indem es nicht mube werben darf, die ewige Wahrheit zu wiederholen, daß das Leben als Vereinzelung, die nicht Maak zu halten weiß, Die Schulb s nicht bloß zufällig erzeugt, sondern sie nothwendig und wesentlich mit einschließt und bedingt; an's Werbende, indem es an immer neuen Stoffen, wie die mandelnde Beit und ihr Riederschlag, Die Geschichte, fie ihm entgegen bringt, barzuthun hat, bag ber Menich, wie die Dinge um ihn her sich auch verändern mögen, feiner 10 Natur und feinem Beschick nach ewig berfelbe bleibt. Siebei ift nicht zu übersehen, daß die bramatische Schuld nicht, wie die driftliche Erbfünde, erft aus ber Richtung bes menschlichen Willens entipringt, fondern unmittelbar aus bem Willen felbit, aus der ftarren eigenmächtigen Ausbehnung des 3chs, hervor- 16 geht, und daß es daher dramatisch völlig gleichgültig ift, ob ber Beld an einer vortrefflichen ober einer verwerflichen Beftrebung scheitert.

Den Stoff bes Dramas bilben Fabel und Charactere. Bon jener wollen wir hier absehen, benn sie ist, wenigstens bei ben so Neueren, ein untergeordnetes Moment geworden, wie Jeder, der etwa zweiselt, sich klar machen kann, wenn er ein Shakespear'sches Stück zur Hand nimmt, und sich fragt, was wohl den Dichter entzündet hat, die Geschichte oder die Menschen, die er auftreten läßt. Bon der allergrößten Wichtigkeit dagegen ist die Behand= so lung der Charactere. Diese dürsen in keinem Fall als sertige erscheinen, die nur noch allerlei Verhältnisse durch= und abspielen, und wohl äußerlich an Glück oder Unglück, nicht aber innerlich an Kern und Wesenhaftigkeit gewinnen und verlieren können. Dieß ist der Tod des Dramas, der Tod vor der Geburt. Nur so dadurch, daß es uns veranschaulicht, wie das Individuum im Kampf zwischen seinem persönlichen und dem allgemeinen Welt= willen, der die That, den Ausdruck der Freiheit, immer durch

similar contra 8 gr

27. Mein Wort über bas Drama!

Die Begebenheit, den Ausdruck der Nothwendigkeit, modificirt und del umgestaltet, seine Form und seinen Schwerpunkt gewinnt, und daß es uns so die Natur alles menschlichen Sanbelne flar macht, chas Theftandig, jo wie es ein inneres Motiv zu manifestiren butht, zugleich ein widerstrebendes, auf Herstellung bes Gleichgewichts berechnetes äußeres entbindet — nur badurch wird bas Drama lebendig. Und obgleich die zu Grunde gelegte Ibee, von ber die hier vorausgesette Burbe bes Dramas und sein Werth abhängt, ben Ring abgiebt, innerhalb beffen fich Alles planetarisch 10 regen und bewegen muß, so hat der Dichter doch im gehörigen Sinn, und unbeschadet ber mahren Ginheit, für Bervielfältigung der Interessen, oder richtiger, für Bergegenwärtigung der Totalität bes Lebens und ber Welt zu forgen, und fich wohl zu hüten, alle seine Charactere, wie dieß in ben sogenannten lyrischen 15 Studen öfters geschieht, bem Centrum gleich nah' ju ftellen. Das volltommenfte Lebensbild entsteht dann, wenn der Saupt= character das für die Neben= nnd Gegencharactere wird, was das Befchid, mit bem er ringt, für ibn ift, und wenn fich auf folche Weise Alles, bis zu den unterften Abstufungen herab, in, durch so und mit einander entwickelt, bedingt und spiegelt.

Es fragt sich nun: in welchem Verhältniß steht das Drama zur Geschichte und in wie fern muß es historisch sein? Ich denke, so weit, als es dieses schon an und für sich ist, und als die Aunst für die höchste Geschichtschreibung gelten darf, indem sie die großartigsten und bedeutendsten Lebensprocesse gar nicht darftellen kann, ohne die entscheidenden historischen Arisen, welche sie hervorrusen und bedingen, die Auflockerung ober die allemälige Verdichtung der religiösen und politischen Formen der Welt, als der Hauptleiter und Träger aller Vildung, mit einem Vort: die Atmosphäre der Zeiten zugleich mit zur Anschauung zu bringen. Die materielle Geschichte, die schon Napoleon die Fabel der Uebereinkunft nannte, dieser buntscheckige ungeheure Wust von zweiselhaften Thatsachen, und einseitig oder gar nicht

-)6-6

umrissenen Characterbildern, wird früher oder später bas mensch= liche Fassungsvermögen überfteigen, und bas neuere Drama, besonders das Shakespear'sche, und nicht bloß das vorzugsweise historisch genannte, sondern bas ganze, konnte auf diefem Wege zur entfernteren Nachwelt gang bon felbst in dieselbe Stellung s kommen, worin das antike zu uns fteht. Dann, eber wohl nicht, wird man aufhören, mit beschränktem Sinn nach einer gemeinen Identität zwischen Runft und Geschichte zu forschen und gegebene und verarbeitete Situationen und Charactere ängstlich mit einander zu vergleichen, benn man hat einsehen gelernt, daß babei ja boch 10 nur die fast gleichgültige Uebereinstimmung zwischen bem ersten und zweiten Portrait, nicht aber die zwischen Bild und Wahrheit überhaupt, herausgebracht werden fann, und man hat erkannt bağ das Drama nicht blog in feiner Totalität, wo es fich von felbst versteht, sondern daß es schon in jedem seiner Elemente 15 symbolisch ist und als symbolisch betrachtet werden muß, feben so wie der Maler die Farben, durch die er seinen Figuren rothe Wangen und blaue Augen giebt, nicht aus wirklichem Menschen= blut heraus bestillirt, sondern sich ruhig und unangefochten bes Binuobers und bes Indigos bedient.

Aber der Inhalt des Lebens ist unerschöpflich, und das Mestium der Kunst ist begränzt. Das Leben kennt keinen Abschluß, der Faden an dem es die Erscheinungen abspinnt, zieht sich in's Unendliche hin, die Kunst dagegen muß abschließen, sie muß den Faden, so gut es geht, zum Kreis zusammen knüpsen, und dieß sist der Punct, den Goethe allein im Auge haben konnte, als er außsprach, daß alle ihre Formen etwas Unwahres mit sich führten. Dies Unwahre läßt sich freilich schon im Leben selbst aufzeigen, denn auch dieses bietet keine einzige Form dar, worin alle seine Elemente gleichmäßig aufgehen; es kann den vollkommensten so Mann z. B. nicht bilden, ohne ihm die Vorzüge vorzuenthalten, die das vollkommenste Weib ausmachen, und die beiden Eimer im Brunnen, wodon immer nur einer voll sein kann, sind das

bezeichnendste Symbol aller Schöpfung. Wiel schlimmer und bestenklicher jedoch, als im Leben, wo das Ganze stets für das Ginzelne eintritt und entschädigt, stellt sich dieser Grundmangel in der Kunst heraus, und zwar deshalb, weil hier der Bruch auf der einen Seite durchaus durch einen Ueberschuß auf der andern gedeckt werden muß.

3ch will ben Bedanken erläutern, indem ich die Unwendung auf's Drama mache. Die vorzüglichsten Dramen aller Litera= turen zeigen uns, daß der Dichter ben unfichtbaren Ring, inner= 40 halb beffen bas von ihm aufgestellte Lebensbild fich bewegt, oft nur baburch zusammen fügen fonnte, bag er einem ober einigen der Hauptcharactere ein das Maag des Wirklichen bei weitem überschreitendes Belt= und Gelbstbewußtsein verlieh. Ich will die Alten unangeführt laffen, benn ihre Behandlung ber Characes tere war eine andere, ich will nur an Shakespeare, und mit llebergehung des vielleicht zu ichlagenden Samlet, an die Monologe im Macbeth und im Richard, fo wie an ben Baftard im Ronig Johann, erinnern. Man hat, nebenbei fei es bemerkt, bei Chakeipeare in biefem offenbaren Gebrechen zuweilen ichon eine Tugend, 20 einen besonderen Borgug erblicken wollen (jogar Segel in feiner Mefthetit), ftatt fich an dem Nachweis zu begnügen, daß daffelbe nicht im Dichter, sondern in der Runft felbft feinen Grund habe. Bas fich aber foldemnach bei ben größten Dramatikern als durch= gehender Rug in ganzen Characteren findet, das wird auch oft 25 im Einzelnen, in den culminirenden Momenten, angetroffen, in= bem bas Wort neben der That einhergeht, ober ihr wohl gar voraneilt, und dieß ift es, um ein hochft wichtiges Resultat gu gieben, was die bewußte Darftellung in der Runft bon der unbewußten im Leben unterscheibet, daß jene, wenn fie ihre so Wirfung nicht verfehlen will, icharfe und gange Umriffe bringen muß, mabrend biefe, die ihre Beglaubigung nicht erft zu erringen braucht, und ber es am Ende gleichgültig fein barf, ob und wie fie berftanden wird, fich an halben, am Ach und D, an einer Miene, einer Bewegung, genügen lassen mag. Goethes Ausspruch, der an das gesährlichste Geheimniß der Kunst zu ticken
wagte, ist oft nachgesprochen, aber meistens nur auf das, was
man äußerlich Form nennt, bezogen worden. Der Knabe sieht
im tiefsinnigsten Bibelvers nur seine guten Bekannten, die vierundzwanzig Buchstaben, durch die er ausgedrückt ward.

Das beutsche Drama scheint einen neuen Aufflug zu nehmen. Welche Aufgabe hat es jett zu lösen? Die Frage könnte be= fremden, benn die junachst liegende Antwort muß allerdings lauten: dieselbe, die das Drama zu allen Zeiten zu lösen hatte. 20 Aber man fann weiter fragen: foll es in die Gegenwart binein= greifen? foll es fich nach ber Bergangenheit zurud wenden? ober foll es fich um feine bon beiben bekummern, b. h. foll es social, historisch oder philosophisch sein? Respectable Talente haben biese drei verschiedenen Richtungen schon eingeschlagen. fociale Thema hat Gustow aufgenommen. Bier feiner Stude liegen bor, und fie machen in ihrer Gesammtheit einen befrie= bigenderen Eindruck, als einzeln, fie find offenbar Correlate, die ben gesellschaftlichen Zustand mit scharfen, schneibenden Lichtern in seinen Söhen und Riederungen beleuchten. Richard Savage so zeigt, was eine Galanterie bebeutet, wenn sie zugleich mit ber Natur und ber Rücksicht auf's Decorum schließt; je grausamer, um so beffer; es war nicht recht, daß ber Verfasser ben ursprüng. lichen Schluß veränderte, benn gerade barin lag bas Tragische, daß fo wenig die Lady, als Richard, über ihr näheres Berhaltniß 25 zu einander flar werden konnten. Werner genügt am wenigsten; er scheint mehr aus einem Gefühl, als aus einer Ibee hervorgegangen ju fein. Batful hat gerabe barin feine Starte, worin man feine Schwäche suchen könnte, im Character und in ber Situation bes Aurfürsten; er zeigt, wer an einem Sof die abhängigfte Berson so ift, und es gilt gleich, ob bie Beichnung auf August ben Starken paßt ober nicht. Die Schule ber Reichen lehrt, daß die Ertreme von Glud und Unglud in ihrer Wirtung auf ben Menschen zu=

fammen fallen. - Undere haben fich bem hiftorischen Drama jugewandt. Sch glaube nun, und habe es oben ausgeführt, bag ber wahre historische Character bes Dramas niemals im Stoff liegt, und daß ein reines Bhantasiegebilde, selbst ein Liebesge= s malbe, wenn nur ber Beift bes Lebens in ihm weht, und es für bie Nachwelt, die nicht wissen will, wie unsere Großväter sich in unfern Röpfen abgebilbet haben, sondern wie wir felbst beschaffen waren, frisch erhält, sehr historisch sein kann. Sch will hiemit feineswegs fagen, daß die Boeten ihre bramatischen Dichtungen 10 aus ber Luft greifen follen; im Gegentheil, wenn ihnen bie Beichichte ober die Sage einen Anhaltspunct barbietet, fo follen fie ihn nicht in lächerlichem Erfindungsbunkel verschmähen, sondern ihn bankbar benuten. Ich will nur ben weitverbreiteten Wahn, als ob der Dichter etwas Underes geben konne, als fich felbit, 25 als seinen eigenen Lebensprozeß, bestreiten; er kann es nicht und hat es auch nicht nöthig, benn wenn er wahrhaft lebt, wenn er fich nicht klein und eigenfinnig in fein durftiges 3ch verkriecht, fondern durchströmt wird von ben unsichtbaren Glementen, Die zu allen Zeiten im Fluß find und neue Formen und Gestalten so vorbereiten, fo barf er bem Bug feines Beiftes getroft folgen und fann gewiß fein, daß er in feinen Bedürfniffen die Bedürfniffe ber Belt, in feinen Phantafien die Bilber ber Butunft ausfpricht, womit es sich freilich fehr wohl verträgt, daß er sich in Die Rampfe, Die eben auf ber Strage vorfallen, nicht perfonlich 25 mischt. Die Geschichte ist für ben Dichter ein Behitel gur Ber= förperung seiner Anschauungen und Ibeen, nicht aber ift um= gekehrt ber Dichter ber Auferstehungsengel ber Geschichte; und mas bie beutsche Geschichte speciell betrifft, so hat Wienbarg in seiner portrefflichen Abhandlung über Uhland es mit großem Recht in so Frage gestellt, ob fie auch nur Behitel sein tann. Wer mich verifeht, ber wird finden, daß Shakespeare und Aefchylos meine Ansicht eher bestätigen, als widerlegen. - Auch philosophische Dramen liegen bor. Bei biefen kommt Alles barauf an, ob bie Metaphysik aus dem Leben hervorgeht, oder ob das Leben aus der Metaphysik hervorgehen soll. In dem einen Fall wird etwas Gesundes, aber gerade keine neue Gattung entstehen, in dem andern ein Monskrum.

Nun ist noch ein Viertes möglich, ein Drama, das die hier 5 characterisirten verschiedenen Richtungen in sich vereinigt und eben deshalb keine einzelne entschieden hervortreten läßt. Dieses Drama ist das Ziel meiner eigenen Bestrebungen, und wenn ich, was ich meine, durch meine Versuche selbst, durch die Judith und die nächstens erscheinende Genoveva, nicht deutlich gemacht habe, so wäre es thörigt, mit abstracten Entwickelungen nachzuhelsen.

Professor Beiberg in Copenhagen hat meinen vorstehenden, vor längerer Zeit im Morgenblatt erschienenen und jest, wie ich febe, in's Danische übertragenen Auffatz: ein Wort über bas Drama, in Nr. 31 feines Intelligenzblatts einer fritischen Be= 18 leuchtung unterzogen. Nicht diefe Kritik felbft, nur ber Beit= punct, in welchem Professor Beiberg bamit hervortritt, fann mich zu einer Erwiederung veranlassen. In bem Augenblick, mo mir bon ber Großmuth meines Konigs zum Behuf meiner weiteren Entwickelung ein Reisestivendium ausgesetzt worden ift, 20 muß ich es für meine Pflicht halten, die ftarken Behauptungen, bie fich Professor Beiberg in jener Rritit erlaubt, auf ihr Nichts zu reduciren. Bu jeder anderen Beit wurde ich bem hoch= gebilbeten Danischen Bublicum, bas ohne Zweifel ben angegriffenen Auffat in Fædrelandet Aro. 1261 mit ber Beleuchtung verglich, 25 ehe es urtheilte, die Widerlegung ruhig anheim gestellt haben. 3ch tann nicht bringend genug bitten, diefen alleinigen Beweggrund meines persönlichen Hervortretens gehörig zu würdigen, und zu bedenken, daß ich jest zu bem mir gemachten Vorwurf eines "philosophischen oder fritischen Banquerotts" nicht ftill= 30 schweigen barf, obgleich meine Vertheibigung, wie ich wohl weiß, kaum etwas Anderes barthun kann, als daß sie unnöthig war.

Buerft eine Erörterung, die nicht der wiffenschaftlichen Rate= gorie angehört, die aber, wie ich faft fürchte, auf die Stellung, bie mein Gegner mir gegenüber angenommen hat, ein gang eigenthumliches Licht werfen wird. Professor Seiberg fpricht s über meine Judith, aber er spricht nicht über die Judith, die ich bei Hoffmann und Campe in hamburg in ben Druck gegeben habe und die der Kritif als Object vorliegt, er spricht über eine andere, über eine bon mir für die Buhne abgeanderte Judith, die Manuscript geblieben und Manuscript zu bleiben bestimmt Bur Kenntniß biefes Manuscripts ift er als Mit-Director bes Copenhagener Theaters gelangt, nicht ich habe baffelbe ber Theater=Direction borgelegt, sonbern ein geiftreicher Danischer Schriftfteller, Berr B. L. Moeller, ber mich um die Mittheilung ersuchte, und dem ich, da ich ihn achten und schäten lernte, seinen 15 Bunich mit Bergnugen gewährte; wie fonnte Profeffor Seiberg fich erlauben, ein Acten ft ü d, in beffen zeitweiligen Befit er nur als Beamter tam, zu receniiren? Leffing macht es mit Recht zur moralischen Bedingung aller Kritit, die fich nicht von vorn herein um den Credit bringen will, daß bem Kritifer von einem 20 Autor nie mehr bekannt sein dürfe, als das zu besprechende Werk felbft ihm verrathe; auf ben Migbrauch amtlicher Erfahrungen find jogar angemeffene Strafen gefett. Brofeffor Beiberg, um Alles, was zu seinen Gunften spricht, hervor zu heben, konnte aus öffentlichen Blättern miffen, daß ich die Judith jum 3med der 25 Aufführung verändert habe, aber nur der Blick in das ihm an= vertraute Manuscript konnte ihn über das Wie, auf das er boch fein ganges Raisonnement ftutt, belehren. 3ch begnuge mich, die einfache Thatfache anzuführen, und enthalte mich jeder Bemerfung; bas Urtheil über ein folches Berfahren ergiebt fich so bon felbit.

Professor Seiberg stempelt die Abanderung meiner Judith zu einer afthetischen Sunde. Er hat recht, es ist eine Sunde, aber eine solche, die unter gleichen Umständen jeder Dichter, Professor Beiberg selbst nicht ausgeschlossen, begeben wird. Ich fragte nicht etwa, mein corrumpirtes Manuscript in ber Sand, bei ben Buhnen herum, ob irgend eine fo gnabig fein wolle, mein Erftlingswert in Scene zu jeten. Im Gegentheil, mir kam das erste Theater Nordbeutschlands mit größter Bereit= & willigkeit entgegen, bedeutende Rünftler brangen in mich, mein Drama buhnengerecht zu machen, und ich war feineswegs gleich bereit, ihnen zu willfahren, ja auf die Saupt-Beränderung ließ ich mich bei ber Aufführung in Berlin überall nicht ein, sie wurde ohne mein Biffen von fremder Sand getroffen. Bielleicht 10. hatte ich noch hartnädiger sein, vielleicht hatte ich mit Bathos ausrufen follen: Alles ober Nichts! Doch Professor Beiberg wird als Theater-Director zu gut wissen, daß wenig Dichter in eine ahnliche Bersuchung geführt werben, um es nicht zu ent= schuldigen, daß ich ihr halb erlag. Ohnehin wird ein Drama 18. gedruckt und baburch für Jebermann zugänglich gemacht. Bühnen, wenn sie es für ihre Zwecke geeignet halten, fragen nicht lange, ob sie durch ihre "Bearbeitung" den darin ver= anschaulichten Ideen zu nahe treten und ben Dichter prostituiren, fie streichen, segen hinzu und führen auf. Nun ware es boch so. feltsam. wenn jebe britte Person berechtigt fein sollte, mit einem Werk eine folche Brocedur vorzunehmen, nur der Berfasser nicht. Uebrigens wirft Professor Beiberg, indem er über bie Manuscript gebliebene Judith spricht, beiläufig auch einen Blid auf bie wirklich gebruckte. Er fagt, er wolle fie nicht kritifiren und sa fritisirt sie boch, benn er versichert, sie sei verwerflich, aber es sei nicht ber Ort, bas Warum zu entwickeln. Man sollte nun glauben, daß ba, wo ber Ort ift, ein Drama herabzusetzen, auch ber Ort sein muffe, bas Urtheil mit Grunden zu belegen. Doch mache ich diesen Einwurf nur im Allgemeinen, weil ich es ver= 30. hüten mögte, daß die aus der Juftig mehr und mehr verschwinbenden unmotivirten Richtersprüche in die Aesthetik übergeben. keineswegs aber, weil ich baran zweifle, bag Brofessor Beiberg

Grunde hat. Er braucht fich nur an die von ihm schon in feinem Auffat roth angefreibeten "Rraftstellen" zu halten und Grund und Zwed des Gangen zu ignoriren, um zu einer un= eingeschränkten Berbammung meines Berts zu gelangen. Wie s leicht ift nicht ein Solofernes in einer Beit, wo es feine romifche Imperatoren mehr giebt, die fich vergöttern laffen, lächerlich ge= macht! Warum nach ben vielleicht unter ben rohften Ennismen verstedten psychologischen Angeln fragen, worin dieser Character fich breht! Warum gar über die behandelte Anekdote wegieben zo und ben Ideenhintergrund in's Muge faffen! Es mare ja fchlimm, wenn es fich fande, bag ein Dichter, ber nach Professor Seibera in feinem Raisonnement über die Runft das Moment der Idee übergangen haben foll, in feinem Drama nur Ideen, ja die abfolute, die bem gesammten Beschichtsverlauf zu Grunde liegende 15 hochfte Thee, fo weit das menfchliche Bewußtfein fie bei Beiben und Juden erfaßt hatte, bargestellt hat! Ich würde zu Angriffen auf eine meiner dichterischen Productionen felbit bann ichweigen, wenn Niemand, als ber Angreifer, fie fennte. Jest freilich, wo fich in Deutschland längit die competentesten Richter über mein 20 Wert ausgesprochen haben, liegt in meinem Schweigen nichts Berdienftliches. Ich barf aber biefen Gegenstand nicht verlaffen, ohne Brofeffor Seiberg für das Lob zu banten, das er badurch über die Auffaffungsweise meines Dramas ausgesprochen hat, baß er fie zu der allein möglichen, zu der objectiv mit dem Stoff 25 felbit gegebenen erhöhte. Denn ein jo glangendes Lob liegt in feinem Tabel, daß ich mein Sujet bei ber Umarbeitung, in welcher nämlich, wie die reale Buhne es verlangte, Judith wohl noch mit dem Ropf des Holofernes, nicht aber er mit ihrem Bergen babon geht, alles Safts und aller Rraft beraubt habe, 30 indem eine Judith, die fich nicht perfonlich aufopfere, feine Judith mehr fei, fondern eine Charlotte Corday. Er hat recht, burchaus recht, ein Beib, das eine fo ungeheure That nicht noch bor bem Bollbringen bezahlt, bas vorher nicht moralisch und

fittlich eben daffelbe leibet, mas fie ihrem Feind nachher phyfifch aufügt, ift Alles, nur feine tragische Helbin. Es ift ihm nur ein kleiner Frrthum mit untergelaufen, benn - bie Rubith ber Bibel ift eben Nichts, als eine Charlotte Corbay, ein fanatisch= listiges Ungeheuer, fie fingt und tangt brei Tage lang um bie a Bundeslade und giebt ihren "lieben Brübern" in ben Auf= athmungs=Baufen die Berficherung, daß sie von dem gräulichen Tyrannen keineswegs "verunreinigt" worden fei. Erst meine Erfindung, erst die furchtbare Situation am Schluß, daß sie bem Ermorbeten einen Sohn gebaren und fo nach bem alten Dictum: 10 Auge um Auge, Bahn um Bahn, Blut um Blut, ben Mutter= mörber, also die Remesis, in ihrem eigenen Schook tragen kann. hat sie in den tragischen Kreis erhoben. Ich darf zweifeln, ob Professor Beiberg mir das obige Zugeständniß gemacht haben wurde, wenn er vorher bas Buch Jubith in ber Bibel nach= 18 gelesen hatte, er kann es mir baber nicht verbenken, wenn ich Befchlag barauf lege.

Professor Beiberg entwidelt hierauf feine Unsichten über bas eigentliche Verhältniß bes Dramas zum Theater. Ich könnte biefen Abschnitt seiner Abhandlung unberührt laffen, ba er sich so nicht persönlich mit mir beschäftigt, aber an und für sich ift ber Gegenstand zu wichtig, als daß ich nicht auch meine Bemer= tungen baran fnupfen follte, und bann vermiffe ich hier bei Professor Beiberg das, mas ich gerade bei ihm suchen durfte, ba er ein so außerordentliches Gewicht barauf zu legen scheint, so ben practischen Blick. Ob es Deutschland an ber bramatischen Literatur fehlt und ob man schon beshalb kein Dramatiker sein fann, weil man ein Deutscher ift, bleibe unerörtert; ich führe es nur an, um zu zeigen, daß Professor Beiberg nicht bloß bann sehr viel auf einmal behauptet, wenn er von mir als 30 einzelnem Deutschen rebet, sonbern daß er gang Deutschland auf ähnliche Weise behandelt. So viel gebe ich ju, daß ben Deutschen Dichtern, weil sie sich zu fehr bemühen, alle innere Motive zu

ergrunden, eben beshalb ber Effect, welcher Concentration und raiches Fortichreiten verlangt, nicht felten entgeht, und bag bas. was fie durch die schärfere psychologische Zeichnung bei ihren Lefern gewinnen, nicht jedes Mal für das entschädigt, was fie 5 durch das den Strom der Handlung aufhaltende immer neue Anotenknüpfen bei ihren Buschauern verlieren. Aber Professor Beiberg murbe boch vermuthlich in einige Berlegenheit gerathen, wenn ich ihn aufforderte, nachzuweisen, wo benn seit 1770 größere bramatische Thaten verrichtet worden find, als in Deutsch= 10 land. Doch bas ift gleichgültig. Im Princip ftimme ich mit ihm böllig überein. Die Trennung zwischen Drama und Theater ift unnatürlich, fie follte nicht fein. Aber fie ift, und fie wird schwerlich wieder beseitigt, benn die Ibeal-Bühne ift nur einmal, bei ben Griechen, wo das Drama aus der Religion hervorging 15 und in Stoff und Form heilig und geweiht war, verkörpert gewesen, das moderne Theater bagegen schwebte zu allen Beiten mehr ober weniger in der Luft, da es fich wohl zuweilen zum National-Ausbruck erhob, aber nie im Sinne ber Griechen ein National-Act wurde, noch werden konnte. Es war von jeher 20 Unterhaltungsmittel, Zeitvertreib. Wer es nicht zugeben will, ber zeige mir im Bewußtsein berjenigen Bolfer, Die es unter ben Neueren wirklich zu einem Drama brachten, bas innere Ent= widlungsmoment auf, aus dem diefes mit Nothwendigfeit hervor= trat. 3ch fage: bas allgemein=nationale Entwicklungsmoment, 25 nicht das speciell literatur=historische, das hier nicht genügt, noch weniger die außeren Umftande, die hie und da die Ausbildung des Theaters begünftigten, ohne ihm darum die mahre und hohe Bebentung, die es für das Boltsbewußtfein haben foll, ju ver= leiben. Ich fenne bie meiften schönen Reben, die von wißigen so Röpfen über diefen Gegenstand gehalten worden find, ich weiß namentlich, daß man fich in geiftreichen Wendungen erschöpft hat, um ben wunderbaren Umftand, daß die Chatefpear'ichen Stude unter ber jungfräulichen Königin fast eben so viel Aufsehen er=

regten, als die Barenbegen, zu einem folden Entwicklungsmoment ju ftempeln, aber ich weiß leider auch, daß schone Reden und geistreiche Wendungen Nichts beweisen, und daß ein außeres Interesse für bas Institut, selbst wenn es sich, wie bei ben Frangofen in ihrer claffischen Beit, zur National-Gitelkeit fteigert. . etwas gang Anderes ift, als ein inneres Bedürfnig, beffen Befriedigung das Bolkabewußtsein zu einer höheren Stufe hinüber= Und warum soll man ber Sache ben rechten Ramen nicht geben? Go lange bas Theater Zeitvertreib bes Bolfs, bes wirklichen, mahren Bolks, bleibt, ift es nicht verloren, benn w bas Bolk hat Phantasie, es läßt sich hinreißen und erschüttern, und der ihm einwohnende Instinct für das Echte und Nachhaltige, ben es hier, wie allenthalben, wo es als Gesammtheit urtheilt, offen= bart, schützt den Dichter, der etwas zu bringen hat, beffer vor Berfennung und Mighandlung, als ber "gute Geschmad" ber Salb= 18 Erft wenn es Beitvertreib ber gelangweilten Menschenclasse wird, die sich die allein gebilbete zu nennen überein gekommen ift und die nicht von den Muhen bes Lebens, sondern bom Leben felbst ausruhen will, fängt es zu finken an, bann finkt es aber auch schneller, als es je zuvor ftieg, benn mahrlich, alle Runft so ruht auf bem tiefften Ernft, und wenn fie bicfen auch allerdings nach Schillers Worten in heiterem Spiel auflösen und bewältigen foll, so ift das doch nicht so zu verstehen, als ob es ihre Aufgabe fei, ihn hinweg zu spotteln ober ihn tandelnd und gaufelnd zu überhüpfen. Beitvertreib ber "Gebildeten", Unterhaltungs= 25 mittel mahrend der Berdauung, ift das Theater aber jest fo ziemlich überall geworden. Das Bolk wagt sich in die stolzen Brachtgebäude, die wir anftatt der bescheidenen Buden errichtet haben, nur noch zagend hinein, es fühlt sich unheimlich in ben weiten glanzenden Raumen, die es, nicht ibeell, aber materiell so an eine ganz andere Welt erinnern, als diejenige ift, in der es lebt und webt, und die hohen Eintrittspreise erlauben ihm nicht, jo oft zu kommen, daß ber befangende erfte Eindruck fich ab=

ftumpfen und ihm feine geistige Freiheit zurud geben konnte. Da kann sich denn recht ungestört jene Bartheit des Gemuths entwickeln, die fich die abgeschmackteste Dialectik über erkunftelte Leiden gefallen läßt, die sich aber, halb verdrießlich, halb schaubernd, s abwendet, wenn ein wirkliches, dem die Boefie Sprache verleiht. seinen Schmerzschrei ausstößt; ba kann jene Decenz, die die Unichuld schaamroth macht und die, wenn fie confequent ware, mit ber eigenen Mutter barüber habern mußte, bag fie fie gur Welt geboren und die Natur nicht zu einer Ausnahme von 10 ber alten plumpen Regel gezwungen hat, ben höchsten Gipfel= punct der Albernheit erreichen. Bas foll nun aber in folcher Beriode der Dichter beginnen? Der Seidenwurm hört nicht zu spinnen auf, weil wollene Beuge Mobe werben, und ber bramatische Geift nicht zu gestalten, weil man ihm das Theater 15 verschließt. Nichts bleibt ihm übrig, als sein Kunstwerk "schweigend in ben unermeglichen Abgrund ber Zeit zu werfen" und fich ruhig und ftolg in der Ueberzeugung, daß die Geschichte gur rechten Stunde jeden Goldfaden in ihr großes Gewebe zu ber= flechten wiffen wirb, zu neuen Schöpfungen zusammen zu faffen. 20 Alle biefe rein practifchen Sciten hatte Brofeffor Beiberg nicht übersehen sollen, dann wurde er mit mir den factischen Buftand ber Dinge beklagt, aber nimmermehr bem Strom ber bramatischen Literatur nach ber jetigen Coulissenwelt bas Bett abgesteckt haben. Der Dichter thut genug, wenn er seine 25 Berte fo einrichtet, daß sie aufgeführt werden konnen, daß sie sich nicht in die epische Breite oder die lyrische Tiefe verlaufen; ob fie aber wirklich zur Aufführung gelangen, davon konnte wohl in Griechenland, wo das gesammte Volk in seiner durch feierliche Opfer erhöhten Stimmung barüber entschieb, wer von 20 den Bewerbern um den tragischen Kranz die Juwelen der reli= gibsen und heroischen Mythen in bas reinste Gold ber Dar= ftellung gefaßt habe, ihre Bebeutung für die Nation abhangen, aber gewiß nicht bei uns. Ich sprach in meinem Auffat, und Sebbel, Berte XI.

Professor Beiberg erzeigt mir die Gerechtigfeit, es vorauszu= setzen, allerdings nicht von jenem hohlen Scheingebild, bas bor ben Lampen zittert und fich zum Theetisch flüchtet, weil es fich seiner Mark- und Maaglosigkeit bewußt ift, ich sprach vom mahren, wirklichen, für die Scene bestimmten Drama, benn biefes 5 hat auch nach meiner Unsicht allein Interesse und Werth für die Bukunft, doch man muß billig auch zwischen ber Buhne, wie fie ift, und ber Buhne, wie fie fein follte und fonnte, unterscheiden und nicht Alles als undarstellbar an sich verwerfen, was von der Bequemlichkeit der Regie und der Schausvieler als un= 10 barftellbar ignorirt ober geradezu bei Seite gefchoben wirb, am wenigsten in einer so verworrenen Beit, wie die unf'rige, wo bas Drama durchaus, wenn es nicht fümmerlich hinter ber Philosophie und dem öffentlichen Leben einherhinken will, neue, und zum Theil bedenkliche Wege einschlagen muß und wo es beffen= 15 ungeachtet bei ber eingeriffenen Unfitte bes Publicums, Act für Act, ja Scene für Scene und Rede für Rede, furz, Die Ginzeln= heiten als Einzelnheiten, ohne Rudficht auf bas Bange, zu beurtheilen, über eine in der Mitte hervortretende und erft am Schluß aufgelöf'te ungewöhnliche Diffonanz, ja über einen ftarken 20 Binfelftrich, einen gewagten Ausbruck, wenn er auch hinter bem

> "Halt doch den Stier von der Ruh!" Aeschylos, Agamemnon.

ber Kassandra noch weit zurückbleibt, den Hals brechen kann.
Ich gehe weiter. Aber nun kreuzen sich die seltsamsten so Sophismen so wunderbar, daß ich kaum weiß, wo ich mit meiner Berichtigung ansangen und wo ich enden soll. Es ist ein Tiraisleur-Feuer, ich kann unmöglich jeden einzelnen Schuß erwiedern, aber ich will den blauen Damps, den dieses Geplänkel hinterlassen hat, zu zerstreuen suchen, dann stellt sich der Stand so der Dinge wohl von selbst heraus. Zuerst muß ich bemerken, daß, als ich: "ein Wort über das Drama" schrieb, ich keine, den Gegenstand nach allen Seiten erschöppsende Abhandlung keine

Dramaturgie, liefern wollte. Ich wollte die Resultate meines Nachdenkens über einige sehr wichtige Buncte der dramatischen Runft mittheilen, und ich glaube Dank bafür zu verdienen, daß ich diese ohne Umschweife gab, und daß ich, um ein Baar 5 Dogmen näher zu bestimmen, nicht nach der Art der gelehrten Handiverker den ganzen dramatischen Katechismus repetirte. Freilich habe ich jest die Erfahrung gemacht, daß man, wenn man vom Apfel spricht, die Bemerkung vorausschicken muß, daß er auf dem Baum wächf't, und bag ber Baum in ber Erde 10 wurzelt, wenn gewiffe Leute nicht behaupten follen, man ftelle dieß in Abrede, oder gar, man scheine es nicht zu wissen. Dann muß ich daran erinnern, daß mein Auffat aus zwei Balften besteht, einer theoretischen und einer practischen, und daß sich zwischen Beiden natürlich der bekannte breite Graben 5 befindet, der Theorie und Praxis überall, wie Leib und Seele, Wenn ich also, nachdem ich in dem ersten Theil die Aufgabe bes fünftigen Dramas zu entwickeln suchte, in dem zweiten davon rede, daß das deutsche Drama einen neuen Aufschwung zu nehmen scheine, so habe ich burch biese gewiß 20 nicht prahlerische Wendung so wenig birect gesagt, als indirect angebeutet, daß das fünftige Drama in Deutschland bereits geboren fei. Dennoch läßt Professor Beiberg mich biefes und etwas noch Stärkeres behaupten, wenn er fagt, bag bas beutsche Drama nach mir nicht blog neu sein wolle, sondern daß es 25 absolut neu, daß es das erfte sein wolle. Mit gleichem Rechte fönnte er mir vorwerfen, wenn ich bavon gesprochen hätte, daß wir Menschen tugendhaft, großmuthig, gottahnlich sein sollen, ich hätte zu verstehen gegeben, daß ich, und etwa auch meine Freunde, tugendhaft, großmüthig, gottähnlich seien. Ja, wer so follte es glauben, den einfachen Schlugworten meines Auffates schiebt er einen Sinn unter, als hatte ich mich selbst vor aller Welt als Norm und Mufter ber Kunft, als practische Ergänzung ber Theorie, als in's Leben getretene Regel bes Polyclet, aufstellen wollen. Ich darf mir nicht erlauben, auf diese Be= ichuldigung im Ernft einzugeben. Mein Auffat liegt vor, Jeber fieht auf ben erften Blid, daß bie zweite Balfte beffelben Nichts ift und Nichts fein foll, als eine kurze Characteristik ber neuen bramatischen Literaturbewegung in Deutschland, als eine flüchtige Stiggirung ber bis jest hervorgetretenen Richtungen einzelner Dichter, die ich, wie es angemessen war, abbrach, als ich meiner eigenen Versuche zu erwähnen hatte. Der murbe Brofessor Beiberg mir ben Borwurf eines philosophisch-fritischen Banquerotts, den er mir eben bei bieser Belegenheit macht, 10 erspart haben, wenn ich, ftatt mich mit einer bescheibenen An= beutung des mir bei meinen Beftrebungen vorschwebenben Ziels ju begnügen, meine Bebanken fo ausgeführt hatte: es ift ein Drama möglich, das ben Strom ber Geschichte bis in seine ge= heimniftvollsten Quellen, Die positiven Religionen hinein, verfolgt 18 und das, weil es in bialectischer Form alle Consequenzen ber biefen zu Grunde liegenden innerften Ibeen an ben zuerft bewußt oder unbewußt davon ergriffenen Individuen ver= anschaulicht, ein Symbolum ber gesammten historischen und gesellschaftlichen Zustände, die sich im Lauf der Jahrhunderte 20 daraus entwickeln mußten, aufstellt? Bermuthlich hatte er feinen Borwurf bann umgekehrt und ausgerufen: bas find Worte. beweise die Möglichkeit eines solchen Dramas durch die That! Die merkwürdigfte aller Beschuldigungen ift aber die, bag ich Guttow als bramatischen Dichter überschäte; eine Beschulbigung, 25 mir so neu, so ungewöhnlich, daß sie mir der Abwechslung wegen fast angenehm wird. Guttow ist ber Erste unter ben neueren Schriftstellern gewesen, ber sich bes Theaters wieder zu bemächtigen gewußt bat, seine Stude werden auf allen Bühnen gegeben, schon aus biefem Grunde muß man feiner 30 gebenken, wenn man über bie Regeneration bes Dramas fpricht. Ich sagte über ihn: Guptow hat das sociale Thema aufgenommen. Bier feiner Stude liegen bor, und fie machen in

ihrer Besammtheit einen befriedigenderen Gindrud, als einzeln, fie find offenbar Correlate, die ben gesellschaftlichen Buftand in seinen Sohen und Niederungen mit icharfen schneidenden Lichtern Dieg ift ein richtiges, wohl abgemessenes Wort, beleuchten. s und die Literatur = Geschichte wird es ohne Zweifel bestätigen, benn in demfelben Augenblick, wo fie die Untersuchung anftellt, wie weit Guttow hinter ber höchsten Aufgabe bes Dramas zurückgeblieben ift, wird fie auch untersuchen muffen, wie weit er sich über die bramatischen Sandwerker, die bes Zeitvertreibs 10 wegen bramatifiren, wie die Kinder der Buchstaben wegen schreiben, erhoben hat, und dann wird fie finden, daß er nach Ibeen arbeitet, was, beiläufig gesagt, Iffland, mit bem ihn Professor Beiberg zusammenftellt, nicht that. Nun sehe man, 3ch sage: wie Professor Beiberg dieses Wort interpretirt. 18 Bugtow hat das sociale Thema aufgenommen 2c. Damit ist Nichts ausgesprochen, als das simple Factum, wie es Professor Beiberg felbst durch die Inhalts-Anzeige der Guttom'ichen Stude bestätigt. Es heißt nichts weiter, als: Bugtow hat zum schwarzen, nicht zum weißen Bogen gegriffen. Professor so Beiberg läßt mich fagen: Bugtow ift ber Reprafentant ber von ihm eingeschlagenen neuen Richtung. Das wurde heißen: Guttow hat geradezu in's Schwarze getroffen. 3ft Beides einerlei? Man sieht, die Deutung, die Prosessor Beiberg meinen Worten giebt, ift ked. Aber bei weitem keder noch ift 25 der Schluß, den er daraus zieht. "Bon Guttow — fährt er fort - sollen wir also abstrahiren, welche Forderungen das Beitalter an den bramatischen Dichter macht!" Wie! Nun ift Buttow nicht bloß auf bem bon ihm gewählten Standpunct ein guter Schüte, nun ift er absolut ber Mufter=Schüte? so Professor Beiberg muß das Bublicum bes Intelligenzblatts fehr wenig achten, wenn er glaubt, daß es fich burch folche Rünfte verblenden läßt. Doch, es kommt noch beffer. gebrauche an einer Stelle meines Auffates ben Ausbruck:

Atmosphäre ber Reiten. Professor Beiberg stellt fich, als ob er den metaphorischen Sinn dieses Ausdrucks nicht kennt, und überfett fich ihn ohne Beiteres mit Dunftfreis. Dann ftellt er meinem Ausbrud Atmosphäre ben Ausbrud Beitgeift gegen= über, um durch den Scheinkrieg, worin er die beiden Redefiguren s verwickelt, die Gedanken und Begriffe zu verwirren. ift nicht einmal ein Scheinkrieg, benn auch im gewöhnlichen Sinn genommen, murbe ber Ausbrud Atmofphare bem Ausbrud Reitgeift noch immer abäquat sein, da die Atmosphäre die leibliche Lebensquelle, die Luft, umschließt, wie der Beitgeift 10 bie geistige, ben Strom ber Ibeen. Mit dieser Spielerei hat Professor Heiberg also Nichts gewonnen. Nichts verloren, kann man fagen, benn vielleicht mar ihm bie metaphorische Bedeutung jenes Ausbrucks wirklich unbekannt. vielleicht hat er ihn für einen neu geschaffenen gehalten, den er 16 anfechten zu muffen glaubte, weil er nicht wußte, daß es Goethe war, der ihn zuerst in Umlauf brachte. Möglich, obgleich nicht wahrscheinlich. Aber, auch zugegeben, hülfe ihm bas zu Nichts. benn über ben Sinn, ben ich im vorliegenden Fall mit meinem Ausbruck verband, konnte er nicht im Unklaren sein, ba ich ihn, 20 wie der Augenschein lehrt, vorher ausdrücklich festgestellt habe. Ein gleiches Manöber erlaubt fich Professor Beiberg noch zwei Mal mit meinen Ausbruden, ich werbe es gehörigen Orts nach= weisen, ich werde es mir dann jedoch ersparen dürfen, alle seine Spinnwebsfäben, vom ersten bis zum letten, abzuwickeln, wie 25 dies Mal. Ich frage nun: wie viel Ehrlichkeit kann man in ber philosophischen Sphäre, wo sich, da wir doch am Ende eben sowohl individuell benten, als individuell dichten, die Granzen unmöglich haarscharf abmarken lassen, von einem Manne erwarten der sich schon in einem untergeordneten Bebiet, wo die Ent= 80 hüllung verhältnigmäßig leicht ift, folche "Subreptionen" geftattet. Ich muß noch einmal auf Guttow zurücktommen. Professor Beiberg fagt über ihn: feine vier Stude find vier Rullen,

die zusammenaddirt nur eine einzige Rull ausmachen; die Sprache oscillirt zwischen ber breitesten Trivialität und dem dicisten Schwulft; die Ideen sind veraltet. Als aesthetische Organismen muffen dramatische Bebilde fich felbst vertreten, die beiden ersten 5 Vorwürfe gehen mich hier also nicht an, aber ich habe behauptet. daß fie nach Ideen gearbeitet find, und das muß ich darthun, um so mehr, da ohne Zweifel nur mein wohlgemeintes Wort Guktow diesen Angriff zugezogen bat. Borber ersuche ich Professor Beiberg, die Gugtow'iche Recension meiner 10 Benoveva im Telegraphen nachzulesen, bamit er sich überzeugt, bag hier nicht, wie er vielleicht glaubt, ein Freund über ben Freund fpricht. Die Recenfion ift nicht eben gunftig für mein Werk, und ich bin nicht ber Gingige, ber fie für ungerecht halt, aber um fo eber 15 barf ich fie citiren, um fo nachbrudlicher wird fie beweifen. mas sie gerade beweisen soll. Nun zur Sache. Das Thema ber Butfow'ichen Stude ift ber Mensch im Rampf mit ber Gesellschaft. Sie wollen zeigen, daß dieselben Formen, die bem Geschlecht Salt und Bestand geben, das einzelne Individuum so in extremen Fällen vernichten können, und daß dieser unab= wendbare Fluch jener Formen sich, wie es Patkul und die Schule ber Reichen veranschaulichen, eben so gut geltend machen kann, wenn fie fich zu fehr um ben Menschen erweitern, als wenn fie fich zu fehr um ihn verengen. Dieß ift, wenn anders 25 Professor Beiberg feinen Ausspruch nicht einseitig auf ben materiell-stofflichen Inhalt der fraglichen Stude, für den ich teineswegs aufzukommen gedenke, begründen will, nicht alt und noch weniger veraltet; an Darstellungen, die uns ben Menschen porführen, wie er trot innerer Existeng=Berechtigung an äußeren so Verhältnissen zu Grunde geht, hat es freilich niemals gefehlt, aber es ist benn boch wohl ein großer Unterschied, ob diese äußeren Berhältnisse, wie es früher geschah, in ihrer reinen Bufälligkeit, in fo fern fie nämlich von dem Entschluß bes einen ober bes andern ber im Drama vorkommenden Charactere abbanaia gedacht find, dargestellt werden, oder in ihrer tieferen Roth= wendigkeit. Allerdings tritt dieses zweite bedeutendere und allein bedeutende "realistisch pragmatische" Element, das auch ber strenge Immermann in seinen Memorabilien mit Liebe an s ben jungeren Schriftstellern anerkannte, bei Bugkow noch mehr instinctmäßig, als mit entschiedener Rlarheit, hervor, aber er hat es in den beiden letten Studen schon besser zu bewältigen gewußt, als in den ersten, namentlich im Batkul, der jenes verzweiselte eredo des Mephistopheles: "am Ende hangen 10 ab von Creaturen. die wir machten!" wir doch 2 ter. Theil), zu bem sich selbst Rapolcon, der doch wohl ein Selbstherrscher mar, bekannte, commentirt und fich badurch für bas Fräulein Anna von Ginsiedel und bas Examen über bie Unfterblichkeit ber Seele Berzeihung auswirkt, wenigstens bei mir. 16

Ich kann mich nach Abfertigung aller diefer nur halb zur Sache gehörigen, bon Professor Beiberg aber in ben Borgrund gerückten Dinge endlich zu bem allgemein-wiffenschaftlichen Theil seiner Beleuchtung wenden. Hier habe ich eine schwierige Aufgabe, ich kann mir unmöglich benken, daß ich wirklich so so auffallend migverftanden bin, wie es ben Anschein hat, und ich muß mich boch stellen, als ob ich es glaube. Zweierlei Methoden giebt es, um das Lebendigfte und Gigenthumlichste in den Augen Bieler, die diese unredlichen Rihilirungsprocesse nicht durch= ichauen, herab zu feten. Entweder führt man es auf einen Gemein= 25 plat zurud, der, wie die zerschnittene Ochsenhaut der Dibo bas gesammte Karthago, eine unendliche Masse unentwickelter Begriffe, und unter biefen zufällig auch ben eben in Frage ftehenden, in chaotischem Gewirr, umfaßt und ruft bann triumphirend aus: seht Ihr, das ist bereits gesagt! Hiernach hat der Glückliche, so ber zum ersten Mal die beiden großen Worte Gott und Welt aussprach, alle Philosophen zu feinen Nachtretern gemacht, benn er hat den ganzen Juhalt der Philosophie vorweg genommen.

Dder man treibt es auf die äußerste Spike, man zieht daraus die Consequenz des Wahnsinns und spricht dann: es muß doch unhaltbar sein, denn dieß folgt daraus. Prosessor Heiberg hat sich abwechselnd beider Methoden gegen mich bedient, doch das fann dei einem Mann nicht verwundern, der, wie ich nachwies, meinen Ausdrücken offenbar Gewalt anthat, um meine Gedanken durch den Buckel, den er ihrem Körper andichtet, zu verunstalten, ja, der sogar mit mir darüber hadert, daß ich, das logische, wie das aesthetische Alphabet voraussehend und darum die sich von selbst verstehenden Mittelglieder "überspringend," die Schulfnaben-Menuett zwischen Prämissen und Conclusion nicht regelsmäßig erst aussühre, bevor ich das Resultat hinstelle.

Professor Beiberg bemerkt im Anfang, bag er mir in manchen Buncten unbedenklich beiftimmen murbe, wenn er nur 15 gewiß ware, welche Begriffe ich mit meinen Worten verbunden habe. Welche Begriffe? Die gewöhnlichen, Die, wie Müngen, im geiftigen Berfehr gang und gabe find und die hochftens bann unklar werben, wenn man fie lang und breit zu entwickeln fucht. Schon ber Ort, wo mein Auffat ftand, bas Bublicum, 20 für welches er geschrieben war, tonnte Professor Beiberg bier= über belehren. Aber er hat ben Zweifel auch nur aufgeworfen, um felbft ba, wo fich mir nicht offen mit fophiftischen Wendungen beitommen ließ, noch mafeln gu fonnen. Go wurde er, wie er versichert, gleich meinem erften Sat, daß bas Leben, bas 25 außere und innere, Gegenstand ber Runft fei, beipflichten, "bersom man - fährt er fort - iffe befrygtede, at han tager Livet i en abstract Betydning, nemlig i bets Abstillelse fra de objective Magter, fom bestemme bet. Men isaafald vilde man da fomme til den ufande Baaftand, at Runften, og navnlig so ben bramatiffe Runft, ibet ben fremftiller Individer, iffe fan fremftille Andet, end et reent individuelt Liv, at den følgelig ifte fan fremftille bette fom et Moment i bet Ewige, iffe fan vije ben guddommelige Berdensstyrelses Birfen i bet

Individuelle. Hermed vilde da Kunftens egenlige Ibee være fornægtet, de stærste dramatiste Digteres Total = Unftuelic maatte betragtes fom forfeilet, og et underordnet, tilbeels tilbe= gelagt Standpunct vilbe sættes som Maglet for Dramets fremtidige Udvikling." Freilich. Aber eben weil dies Alles 5 folgt, hätte er eine solche Interpretation meiner Worte von vorn herein als unstatthaft abweisen sollen, benn Anschauungen und Gedanken, aus denen fich geradezu die verkehrte Welt deduciren läßt, find felten unter bem Monde, fie tommen wenigftens bei ber Zudringlichkeit des gesunden Menschenverstandes, der es 10 gleich merkt, wenn irgendwo der Versuch gemacht wird, das Spinnrad bom Faden abzuleiten, nicht ungestört zur Reife, und ich wurde fie bei einem Schriftsteller, gegen den ich ein ganzes Heft schriebe, niemals voraussetzen, obwohl ich recht gut einsehe, daß man sich die Sache dadurch beträchtlich erleichtern mag. 15 3ch hatte behauptet, die Runft konne nur das rein individuelle, nur das von den objectiven Mächten, die es bestimmen, los= getrennte und gesonderte Leben darftellen? Dann hatte ich eigentlich behauptet, fie konne gar Nichts darftellen, benn mit einem solchen Unbegriff mare nicht bloß die Idee ber Runft 20 vernichtet, wie Professor Seiberg sich noch sehr gemäßigt auß=

<sup>5 [</sup>wosern man nicht besürchtete, daß er Leben in einer absstracten Bedeutung genommen hätte, nämlich in dessen Absonderung von den objectiven Mächten, welche es bestimmen. Aber so würde man kommen zu der unwahren Behauptung, daß die Kunst, und 85 namentlich die dramatische Kunst, indem sie Individuen darsiellt, nichts Anderes darstellen kann, als ein rein individuelles Leben, daß sie dieses solssich nicht darstellen kann, als ein Woment im Ewigen, daß sie nicht zeigen kann das Wirken des göttlichen Weltenlenkers im Individuellen. Hiemit würde aber die eigentliche Idee der Kunst vernichtet 30 sein, die Total-Anschauung der größten dramatischen Dichter müßte als versehlt betrachtet werden, und ein untergeordneter, zum Theil zurückgelegte Standpunct würde gesett als Ziel sür die Entwicklung des Oramas

brudt, sondern ihre Möglichkeit selbst mare aufgehoben, es gabe gar feinen Weg mehr, auf dem fie Form erlangen könnte, ba biefe ja eben nur das Berhältniß des Individuellen gum Allgemeinen zeichnet, und da die Unterscheidungs=Linie, 5 die das Einzel = Gebilbe in feinen Granzen vom Ganzen ab= schneiden soll, mit bem hintergrund, von dem es abzuschneiden ist, von selbst wegfällt. Ich darf mir den Beweis, daß ich etwas fo Widerfinniges wirklich nicht behauptet habe, ersparen, meine Leser werben ihn selbst führen, der flüchtigfte Blick in 10 meinen Auffat, ja die einfachen Worte Maag und Schuld, die gleich zu Aufang vorkommen, muffen fie vom Gegentheil überzeugen. Sett benn bas Maag nicht ein zu Ueberschreitendes, bie Schuld nicht ein zu Beleidigendes voraus, und wird ber ärgfte Sophift magen, dies zu Ueberschreitende, dies zu Beleidigende, 15 dem ersten gegenüber, in das zweite, dritte oder vierte Individuum, mit bem es in Conflict gerath, zu verlegen und es in Abrede zu stellen, daß die Individuen so viel Recht haben, als fie Kraft besitzen, wenn man fie nicht eben als Blieder ber sittlichen Welt= ordnung, als Monaden, worin die höchste Idee sich geh emniß= 20 voll zu manifestiren sucht, betrachtet? Und ist hiermit nicht er= wiesen, daß ich von Maag und Schuld nur sprechen konnte, weil ich "ben guddommelige Verdensftprelfes Virken i bet Indi= viduelle" oder das uralte Sophokleische Wort:

> — an Göttlichem barf Nie freveln der Mensch! Großsprecherisch Bort Der Bermessenen fühlt den gewaltigen Schlag Der bestrasenden Hand Und lehret im Alter die Beisheit!

25

(Antigone, Schlufchor.)

30 das ich als tragischen Kanon freisich vorziehe, im Auge hatte? Die Sonnenflecke soll ich bemerkt und die Sonne selbst soll ich übersehen haben!

<sup>22</sup>f. [bas Birten bes göttlichen Beltenlenters im Individuellen]

Wie kommt nun Professor Seiberg dazu, mir folche Ab= surditäten in den Mund zu legen? Etwa weil ich das Moment ber Ibee, bas, wie ich genügend barthat, meiner Betrachtung des Dramas, wie der seinigen und wie der jedes Menschen von aefthetischer Bildung zu Grunde liegt, nur im Allgemeinen nannte, s während ich Fabel und Charactere ausführlich besprach? Er ware dazu nicht berechtigt gewesen, wenn ich es auch ganz über= gangen hätte, denn die Basis versteht sich überall von felbft, und eben dadurch, daß man sie als sich von felbst verstehend, behandelt, zeigt man am Beften, daß man das gehörige Gewicht auf fie 10 Aber ich erinnere mich, ich habe jenes Moment ja auß= brudlich als basjenige, von dem Burde und Werth des Dramas abhange, befinirt. Das tann es also nicht sein. Was ist es benn? Muß ich die kleine Unvorsichtigkeit, daß ich, als ich aus ber Schule heraustrat, um in aesthetischen Dingen zwischen ihr 15 und dem gebildeten Bublicum zu vermitteln, aus Rückficht auf letteres das abschreckende Handwerkszeug, die Methode, dahinter ließ, so schwer bugen? In der That, das ist es. Weil ich nicht A B C fage, sondern gleich mit D anfange, indem ich erft zu D eine Bemertung zu machen habe, murrt mein Gegner von dunkeln 20 Wegen und verworrenen Begriffen und macht mich für jeden Teich, in ben er hinein gerath, für jebe Ede, an ber er fich ben Kopf zerstößt, weil er es durchaus nicht zugeben will, daß wir uns schon auf der zweiten ober britten Station befinden und weil er fich deshalb eigenfinnig an die Biegungen und Warnungstafeln 25 ber Strafe nicht kehrt, verantwortlich. Und er weiß sich zu rachen! Da du mit D anfängst, denkt er, so betrachte ich D als bein A. da du die psychologische Seite des Dramas, die Charactere, jo fehr hervor hebst, so mache ich, ohne mich darum zu bekümmern, daß du es bei der dir gestellten Aufgabe mit Recht thust, daraus 30 bein Alpha und Omega, und da du die Mittelglieder, die beine Resultate mit einander verknüpfen, überspringst, so will ich bir schon die gehörigen unterschieben. Ich habe gegen diese mir ge=

borgten Mittelglieder nicht zur rechten Zeit protestiren können, denn ich konnte Prosessor Heber, da ich nicht die Shre habe, ihn persönlich zu kennen, in ihrem Lauf nicht aufshalten, aber ich gebe sie jetzt öffentlich zurück, und zwar ohne mich zu bedanken, denn ich glaube das Darlehn dadurch, daß ich von dem einen oder dem andern Leser des Intelligenzblatts vielsleicht eine Zeit lang für den Eigenthümer angesehen worden bin, mehr als hinreichend verzins?'t zu haben. Hier ist mein eigener Gedankengang.

Runft und Philosophie haben eine und diefelbe Aufgabe, 10 aber sie suchen sie auf verschiedene Beise zu lösen. Philosophie sich bemüht, die Stoee unmittelbar zu erfassen, so bescheibet die Kunft sich, Alles, was ihr in der Erscheinungswelt widerspricht, zu vernichten. Die Philosophie hat ihrem Theil 15 der gemeinschaftlichen Aufgabe noch nicht genügt, fie hat die Beripherie um das musteriofe Centrum enger und enger zu= fammen gezogen, aber ber Sprung von der Peripherie in's Centrum hinein ift noch nicht geglückt, benn die Bereinzelung ift noch nicht auf ihre innere Rothwendigfeit gurud geführt. 20 Die Kunft dagegen hat ihr Geschäft bei Alten und Neuern noch stets zur rechten Beit vollbracht, fie hat die Bereinzelung durch bie ihr eingepflauzte Maaglofigkeit felbst immer wieder aufzulösen und die Idee von ihrer mangelhaften Form zu befreien gewußt. In der Maaklofigkeit liegt die Schuld, zugleich aber auch, da 25 das Vereinzelte nur darum maaflos ift, weil es, als unvoll= kommen, keinen Anspruch auf Dauer hat und beshalb auf seine eigene Berftorung hinarbeiten muß, die Verföhnung, fo weit im Rreise ber Runft barnach gefragt werben fann. Diefe Schuld ift eine uranfängliche, von dem Begriff bes Menschen nicht zu trennende 30 und kaum in fein Bewußtsein fallende, fie ift mit dem Leben felbst gesett. Sie zieht fich als bunkelfter Faben durch die Ueber= lieferungen aller Bolfer hindurch, und die Erbfunde felbft ift nichts weiter, als eine aus ihr abgeleitete, chriftlich modificirte

Consequenz. Sie hängt von der Richtung des menschlichen Willens nicht ab, fie begleitet alles menschliche Sandeln, wir mögen uns bem Guten ober bem Bofen zuwenden, das Maag können wir dort überschreiten, wie hier. Das höchste Drama hat es nur mit ihr zu thun, und es ift nicht blog gleichgültig, ob s ber Seld an einer vortrefflichen ober einer verwerflichen Bestrebung zu Grunde geht, fondern es ift, wenn bas erschütternofte Bilb zu Stande kommen foll, nothwendig, daß jenes, nicht diefes, ge= Professor Beiberg findet die meiften der obigen Sate, namentlich aber das lette Refultat, absurd. Ich will ihm glauben, 10 daß er, da er ftatt des allgemeinen Schuldbegriffs nur einen bürftigen, speciellen Sündenbegriff in sich ausgebildet zu haben scheint, sich von der Bahrheit meiner Aussprüche nicht überzeugen fonnte, benn allerdings ift nicht gefagt, daß wir, weil wir leben, auch morden und rauben muffen, und wenn er mich fo verstand, 15 fo hatte er alle Urfache, barauf zu bestehen, bag bie Schuld nur möglich, keineswegs aber unvermeidlich fei. hier kann ich ihm also seinen Vorwurf nicht übel nehmen, im Gegentheil, ich bin ihm Dank schuldig, daß er ihn so gelind einrichtete und mir nicht einen gang andern machte. Begriffs-Verwirrung batte er 20 mir nun freilich in bem Augenblick, wo ich die Begriffe auf's Strengste ichied und er fie wieder in einander nestelte, nicht bor= werfen sollen, doch er hatte vergessen, daß an dem Ort, wo ich bie Erbfunde ausschloß ober richtiger einschloß, indem ich fie bem Gattungsbegriff, dem fie angehört, unterordnete, bom Drama 25 überhaupt, nicht vom christlichen Drama, die Rede war, und das tann begegnen. Wie er aber dazu kam, vor Allem das lette Resultat anzusechten, begreife ich nicht. Fiel ihm benn ber größte der Tragiter, Sophocles, fiel ihm das Meisterftuck der Meister= stücke, Antigone, bem sich bei Alten und Neueren Nichts an so Die Seite setzen läßt, nicht ein? Antigone will eine beilige Pflicht erfüllen, bewußt die Bermandten= und Liebespflicht gegen ben unbegraben da liegenden Bruder, unbewußt die Bflicht der Ghr=

furcht gegen die Götter, bennoch geht fie unter, obgleich fie Nichts, als ein bürgerliches, in sich selbst unhaltbarck, und nur ber Form nach die Idee bes Staats reprafentirendes Gefet übertritt. Es ist flar, entweder habe ich ein Axiom ausgesprochen, oder die 5 Antigone ist auf eine Richtigkeit gegründet. Rulett bemerkt Brofeffor Beiberg noch wider mich, daß ich bei meiner Auffaffung bes Dramas bas Biel beffelben in eine Diffonang fete. indem ich die Schuld unaufgehoben fteben laffe. Bier konnen wir uns vielleicht verftandigen, nur muß ich mir andere Aus-Das Drama, wie ich es conftruire, schließt 10 drücke ausbitten. feineswegs mit der Diffonang, denn es lof't die dualistische Form bes Seins, sobald fie ju fcneibend hervor tritt, burch fich felbst wieder auf, es ftellt, wenn ein Gleichniß erlaubt ift, Die beiden Rreise auf dem Wasser dar, die sich eben dadurch, daß fie 15 einander entgegen schwellen, zerftören und in einen einzigen großen Areis, ber ben zerriffenen Spiegel für bas Sonnenbilb wieder glättet, zergeben. Aber es läßt allerdings eine Diffonang unerledigt, und zwar die ursprüngliche Diffonanz, die es von Anfang an überging, indem es die Bereinzelung, ohne nach der 20 causa prima zu forschen, als mit oder ohne Creation unmittel= bar gegebenes Factum hinnahm, es läßt baber nicht bie Schuld unaufgehoben, wohl aber ben innern Grund ber Schuld un = enthüllt. Doch dieß ift die Seite, wo bas Drama fich mit bem Beltmyfterium in eine und dieselbe Racht verliert. Das Sochste, 25 mas es erreicht, ift die Satisfaction, die es der Idee durch den Untergang bes ihr burch sein Handeln ober burch sein Dasein felbit widerftrebenden Individuums verschafft, eine Satisfaction. die bald unvollständig ist, indem das Andividuum trotig und in sich verbiffen untergeht und dadurch im Boraus verfündigt, so daß es an einem andern Punct im Weltall abermals fampfend hervortreten wird, bald vollständig, indem das Individuum im Untergang felbit eine geläutertere Anichauung feines Berhalt= niffes zum Bangen gewinnt und in Frieden abtritt. Doch bieg

V€ 1 1\ e 1 (1).

زير

genügt auch im zweiten Fall nur halb, benn wenn ber Riß sich auch wieder schließt, warum mußte der Riß geschehen? Hierauf habe ich nie eine Antwort gefunden, und Keiner wird sie finden, ber ernstlich frägt.

Brofeffor Seiberg giebt nun seine eigene Unficht über bie s Aufgabe, die das künftige Drama lofen soll. "Den idealistiske Fremgang fordrer," — fagt er — "at Charactererne nu stulle fees i beres Ufhængighed af Ideen, og at følgelig benne stal ind= tage bet Overherredømme, som inden Shakspears Tid var indrømmet Jabelen. Det hører til den nyere Tids Udvikling, at 10 ber mere fporges om Svab end om Svem. Ogsaa i bet nyere Drama vil derfor Interessen mere hvile paa den fremstilte Idee, vaa hvad man kunde kalbe Dramets Tendens, end vaa Cha= ractererne, tagne umiddelbart for sig selv, thi nu er Touren til bem at nedsættes til Momenter." Das verstehe ich nicht, ober 15 wenn ich es verftehe, so schreibt Brofessor Beiberg bem Drama einen Schritt vor, den es entweder längst gethan hat, ober ben es niemals thun kann. "In bem neueren Drama wird bas Intereffe mehr auf ber bargeftellten Ibee, auf bem, mas man die Tendenz des Dramas nennt, verweilen, als auf den Cha= 20 racteren, unmittelbar für fich felbst betrachtet?" Das ift ent= weder immer der Fall gewesen, oder - Doch, treten wir behut= fam auf, benn hier ift ber Ort, wo wir in Gefahr fteben, Alles wieder zu verlieren, was wir schon so sicher gewonnen zu haben glaubten. "Die Charactere werden nicht mehr in fich felbst, so

<sup>6—15 [</sup>Der ibealistische Fortgang ersorbert, daß wir die Charactere in ihrer Abhängigkeit von Ideen gewahren und daß solglich letteren die Oberherrschaft erobert werden soll, welche zu Shakespears Zeit der Fabel einsgeräumt war. Es gehört zur Entwicklung der neueren Zeit, daß sie mehr frägt nach dem Was, als dem Wer. In dem neueren Drama wird das so Interesse daher mehr verweilen auf der dargestellten Idee, auf dem, was man des Dramas Tendenz nennen könnte, als auf den Characteren, unmittelbar für sich selbst betrachtet, denn nun gilt os, daß diese sich zu Momenten niedersetzen.

fondern in der Ibee des Gangen ruhen, und nur noch fo weit Centralpuncte im Drama bleiben, als fie felbft fich um ein noch tieferes Centrum herum bewegen?" Bie? Bas? Ich mußte alle Interjectionen auf einmal ausstoßen, wenn ich meine Bermun= 5 derung, mein Erstaunen genügend ausdrücken wollte. beffen will ich bier ein offenes Bekenntnig ablegen. Wenn die Ibee bem Drama bisher gefehlt hat, wenn fie fich nicht in jeber dramatischen Dichtung, die für die Runft irgend in Betracht tommt, als Centrum aufzeigen läßt, und wenn die Charactere 10 nicht beständig in diesem Centrum, um das fie fich in größerer ober geringerer Sonnennahe und Ferne "planetarisch" herum bewegen, ihren Musgangs= und Zielpunct gehabt haben, dann fehlt bas Moment ber Ibee auch meinem Begriff bes Dramas, bann habe ich mit allen meinen vorhergehenden Erörterungen 15 gegen Professor Beiberg nicht allein Nichts bewiesen, sondern auch Richts beweisen wollen, dann hat er eine Anficht, die nicht blog jest grundlich neu ift, fondern die, ich burge ihm bafür, auch bis an's Ende ber Tage neu und jüngferlich frisch bleiben wird, da fie auf feinerlei Art durch fünftlerische Berleiblichung 20 abgenutt werden fann. Sier fehrt fich benn aber, wie Jeder fieht, das gange Berhaltniß zwischen mir und meinem Gegner um. Er fteht auf bem abftracteften aller Standpuncte, ich auf bem practischen ober empirischen, während nach seiner Berficherung bas Gegentheil ber Fall fein foll; er fpinnt die vermeffenfte aller 25 Theorieen aus, und fragt nicht, ob auch Flachs um ben Rocken fist, fondern ift zufrieden, daß das Rab schnurrt und ber Finger die Bewegung bes Fabenziehens macht, ich, ber ich nach feiner Behauptung: "over Maen efter Band" gebe, abstrabire meinen Begriff ber dramatischen Runft von den Runftwerken und hüte so mich febr, ein Moment in benfelben aufzunehmen, bas ich bei Sophocles und Shafespeare vermiffe. Die hat bas Drama, bas

<sup>28 [</sup>über ben Bach nach Baffer] Debbet, Berte XI.

ben Namen verdient, anders, als durch seine Totalität wirken wollen, nie hat es sich eine geringere Wirkung, wenn es sie un= glücklicher Beise hatte, aneignen mögen; es ist, und war von je her, die lockende Arabeste um eine Chiffre von Beisterhand, die sich nur darum so farbig-bunt, so nedisch-verzogen um die ge- s heimnisvolle Schrift herum ichlingt, damit ber Menich, ber am Gaftmahl bes Lebens schwelgende Belfazar, während er sich an ben ichnörkelhaft=putigen Umriffen erfreut, auf benen fein trun= tenes Auge mit Wohlgefallen ruht, zugleich auch unbewußt und unwillführlich das dunkle Warnungswort gewahre und entziffere, 10 das ihn über seine Natur und sein Geschick belehrt. Eben aber mit der unmittelbar im Leben selbst aufgebenden, wenn auch in ber Form des Widerspruchs hervortretenden, nimmermehr jedoch mit der eigentlich speculativen Seite der Idee hat es bie bramatische Kunft zu thun. Menschen=Natur und Menschen= 15 Geschick, wie sie sich wechselseitig bedingen, soll sie erforschen und barftellen, nicht aber, wie Prof. Beiberg will, in die un= ergründlichen Tiefen ber Metaphyfit hinabsteigen. Renes bat fie. wie ich oben bereits sagte, immer gethan, dieses wird sie nie thun, Brof. Seibergs veredeltes Lehrgebicht wird ohne 20 Aweifel in der Sphäre der Ununterscheidbarkeit, worin er es in ber Gile steden ließ, verharren muffen, benn feine "Genhed af bet Speculative og bet Poetiffe" widerspricht, wenn biefer neue Ausdruck nicht etwa auf die uralte Wahrheit geht, daß ein Drama immer dem jedesmaligen Entwickelungsstadium der all= 25 gemeinen Welt-Anschauung entsprechen nuß, der Natur der Runft, und kann höchstens ein kaltes allegorisches Puppenspiel, das sich um eine äußere Angel dreht, hervorrufen, nicht aber eine in sich selbst ruhende Schöpfung voll marmblütiger. leben= biger Bestalten. Das ware fein Fortschritt auf bem Wege, ben so Shakespeare einschlug, als er die Charactere von der Oberherr=

<sup>22</sup> f. | Einheit bes Speculativen und bes Boetifchen]

schaft ber Fabel befreite, wie Brof. Seiberg meint, bas ware ein Sprung zur Seite, in's Nichts hinein. Shatespeare kehrte nur das um, was man die Deconomie des Dramas nennt, und das mußte er thun, weil das Individuum durch das 5 Chriftenthum eine größere Bedeutung erhalten und eine veran= berte Stellung erlangt hatte; er wandte bie Mittel bes Dramas anders an und vermehrte sie, aber er stedte ihm fein anderes Ich habe nicht vergessen, mas ich weiter oben über die Möglichkeit eines symbolischen Dramas, das den Geschichtsftrom 10 bis in seine innerften Quellen, die religiösen, hinein berfolge, gefagt habe, aber ich thue vielleicht wohl, wenn ich hier ausbrudlich bemerke, daß ich babei keineswegs an's Dialogifiren bes bogmatischen Theils ber Kirchen-Hiftorie bachte, fonbern an eine großartige Darftellung ber wenigen Charactere, die die Sahr= 15 hunderte, ja die Sahrtausende, als organische Uebergangspuncte vermitteln, und die zuweilen, wie g. B. Luther, mit den Ideen, beren individuelle Trager fie find, felbst in Conflict gerathen, weil fie bor ben Anfangs ungeahnten Consequenzen berfelben zu schaudern beginnen. Dies Drama könnte ein allgemeines werben. so da es in Stoff und Gehalt für alle Bolfer gleiches Interesse haben mußte; und an ein foldjes zu benten, ift in einer Beit, wo die nationalen Unterschiede mehr und mehr verschwinden. nicht all zu gewagt.

Jest habe ich mich noch über einen "Taschenspielerkniff", so über meine "kümmerliche Anschauung der Geschichte" und über eine "Erudität" zu verantworten. Ich kann mir die Satisfaction nicht versagen, diese Ausdrücke, deren mein Gegner sich bedienen zu müssen glaubte, und die sich den vorangegangenen und von mir ehrlich ausgezählten Vorwürsen eines "philosophisch-kritischen Vanquerotts", so wie der "Absurdität" und der "Begriffsverwirrung" würdig auschließen, zu wiederholen, damit meine Leser, die jest schon einigermaßen wissen werden, mit wie viel Recht Pros. Heiberg mich angriff, doch auch sehen mögen, mit

wie viel Chevalerie er sein Recht bis zum letten Augenblick verfolgt hat.

Mit der kummerlichen Anschauung der Geschichte mache ich ben Anfang, weil mit ihr der Taschenspielerkniff von selbst meg= fällt. Die Anklage beruht zum Theil wieder auf einem miß= 6 Ich nenne die Ge= verstandenen oder gemigdeuteten Ausdruck. schichte ben Nieberschlag ber manbelnben Beit, Brof. Seiberg übersett fich bas mit Befe oder Bodenfat und fragt bann, ob die Anschauung eines Schriftstellers, der in ber Geschichte Richts erblickt, als hefe und Bobenfat, nicht eine fümmerliche fei. Wenn 10 er wirklich nicht weiß, was der Ausdruck Riederschlag im Deutichen bejagt, fo laffe er fich eine öffentliche Belehrung gefallen. Der Aftronom Gruithufen nennt die Sterne den Riederschlag bes Aethers, Immermann die Lehre den Niederschlag der Forschung. in keinem geringeren Sinne ich die Geschichte den Niederschlag 16 Der Ausbruck entspricht bem chemischen: Pracipitat und bezeichnet in jedem Beugungs= und Geftaltungsproceg bas Dauernde, Bleibende, das fich im Gegenfat zu den verfliegenden Elementen fixiren läßt. Diefer erfte Grund, aus dem meine fümmerliche Anschauung der Geschichte gefolgert murbe, beweif't so also das Gegentheil von dem, was er beweisen sollte; mit dem zweiten steht es nicht besser. In dem Augenblick, wo ich, auf Navoleons entscheidende Autorität gestütt, die materielle Sälfte ber Geschichte durchstreiche, um der geistigen, die durch die Runft wieder geboren werden foll, die Bedeutung, die ihr gebührt, zu #5 erobern, läßt Brof. Beiberg mich behaupten, Die Weschichte sei Nichts, als das todte Portrait der Begebenheiten. Unbegreif= lich! Rach ber von mir entwidelten Unficht ift fie zugleich mehr, unendlich viel mehr, aber auch weniger, als das. Beil fie weniger ift, weil Rarl ber Große unftreitig größer mar, als so bas Bilb, bas fein Schreiber ben Jahrhunderten von ihm überlieferte, spreche ich ben Dichter von der Verpflichtung frei, bies Bild ängstlich zu copiren und die Geftalt des Raisers, wie sie in

jeinem eigenen Beift aufdammert, wenn er fich in die Beit, die er beherrichte, verfentt, zu erstiden; weil fie mehr ift, weil eine gang andere Wahrheit durch fie hindurch geht, als die mit Brief und Siegel zu belegende und beshalb auch mit Brief und Siegel 5 zu berfälschende, durfte ich ihm jene Berpflichtung erlaffen, ohne ber Geschichte und bem Utilitäts= Berhaltniß, worin bas Drama zu ihr fteht, Etwas zu vergeben. Diefer Sat, wenn irgend einer, beweif't fich felbst, und meine Unschauung ift als eine lebendige und eigenthumliche gerechtfertigt, wenn ich fie auch nur in fimplen 10 Borten, Die hinter Brof. Seibergs "Tidernes levende og uforgængelige Mand" weit zurudfteben, vortrug. Uebrigens äußerte fich Leffing, was die bramatische Seite dieser Frage betrifft, gang in meinem Sinn, nur bag er, als er feine Unficht aussprach, die Brunde, gegen feine Bewohnheit, gurud behielt. 15 Prof. Seiberg freilich ift hier feines Sieges fo gemiß, baß er ben Triumph im Boraus feiert, und ausruft, ich fei, ber Musbrud Niederichlag beweise es, schwerlich ber Messias, ben bas Drama erwarte. Wie graufam! Aber wenn ich nun noch graufamer fein, wenn ich erflaren wollte: Profeffor Seiberg ift 20 ber Meffias! Burbe er nicht in Berlegenheit gerathen, wenn er nun das Werf ber Erlöfung vollbringen follte?

Auf den Taschenspielerkniff brauche ich nun wohl kaum noch zurück zu kommen. Ich soll ihn dadurch begangen haben, daß ich, als ich von Shakespeares Unterordnung der Fabel unter die 25 Charactere sprach, mich des Ausdrucks Geschichte bediente, statt den Ausdruck Fabel zu wiederholen. Es leuchtet ein, daß, wenn ich die mir vorgeworsene kümmerliche Anschauung der Geschichte nicht hatte, auch zu der mir angeschuldigten Subreption kein Grund vorhanden war und daß mit dem Grund sie selbst wegs sällt. Aber auch hier, es ist entsetzlich, denn es ist das dritte Mal, habe ich die jammervolle Ausgabe, einen schiefgedeuteten

<sup>10</sup>f. [ber Beiten lebenber und unvergänglicher Beift]

Ausdruck zu rechtfertigen, ba Brof. Beiberg feine Anklage einzig und allein auf diefen ftugt. Es ift bekannt, bag man nach beutschem Sprachgebrauch eben so gut von merkwürdigen Beschichten, wie von ber Beschichte spricht, und bag man bamit gerade munderbare Ereignisse und schauerliche Vorgange, wie 5 Novellen= und Dramen=Dichter fie wohl zu benuten pflegen, be= zeichnet. In diesem Sinne gebrauchte ich ben Ausbruck, und eben bei Shakespeare, ber so oft feltsame Beschichten behandelt hat, war er richtig angewandt. In einem andern Sinne konnte ich ihn aar nicht gebrauchen wollen, benn ber eigentlich hifto= 19 rischen Stude sind bei Shakespeare ungleich weniger, als ber bem Stoff nach phantastischen und sagenhaften, und es versteht sich boch wohl von selbst, daß man, wenn man bei einem Dichter das Characteristische hervorheben will, die Mehrzahl seiner Werke in's Auge faßt. Ohnehin spreche ich, wie mein Auffat lehrt, 18 von der Hiftorie, der wirklichen Belt-Hiftorie, viel später; auch fette ich, und dieß entscheidet, am fraglichen Orte für den Ausbrud Charactere den Ausbrud Menichen, wie für den Ausbrud Fabel ben Ausbrud Geschichte, und zeigte baburch beut= lich genug, daß es mir um ftrenge Sandhabung der herkommlichen 20 Terminologie feineswegs zu thun fei.

Nun ist die Crudität noch übrig. "Es kommt," sage ich, "bei philosophischen Dramen Alles darauf an, ob die Metaphysik aus dem Leben hervorgeht, oder ob umgekehrt das Leben aus der Metaphysik hervorgehen soll." Nur einem Einzigen, nur 26 Prof. Heiberg, kann der Sinn meiner Worte dunkel sein, dieses Einzigen wegen werde hier denn erläuternd bemerkt, daß ich an den unermeßlichen Unterschied erinnern wollte, der zwischen den Tiessinnigkeiten eines Hamlet, den ein ungeheures Schicksal in die Abgründe seines Innern hinein treibt, und zwischen den 30 kahlen Spissindigkeiten einer philosophischen Gliederpuppe, durch die, wie wir es in Deutschland schon erlebten, ein "Liedhaber der Weisheit" den "reinen Begriff" zur Abwechselung einmal in

Scenen und Acten, statt in Paragraphen und Capiteln, zu berans

Ich bin zu Ende, und was ich mir nicht verhehlte, als ich diese Vertheidigung begann, das hat sich bestätigt: sie beweis't der Hauptsache nach Nichts, als daß sie überstüsssig war, denn ich habe auch an keinem einzigen Ort Gelegenheit gehabt, die in meinem Aufsat niedergelegten Ideen, in denen ich freilich die Resultate Jahre langen Nachdenkens gab, zu berichtigen, sondern mein ganzes Geschäft hat darin bestanden, die von meinem Wegner in meinem Gedanken-Haushalt durch willkürliche Interpretation angerichtete Verwirrung wieder zu beseitigen. Aber vielleicht muß in unserer Zeit, wie sedes Recht, so auch das Recht zum Stillschweigen erkämpst werden. Ich glaube es setzt erkämpst zu haben und werde davon vermuthlich in wieder vorskommenden Fällen, selbst wenn die Angrisse mir nicht entgehen sollten, was aber, da ich Deutschland allernächstens verlasse, leicht gesschehen könnte, mit noch größerer Ruhe, wie bisher, Gebrauch machen.

## 28.

## Borwort zur "Maria Magdalene",

20 betreffend das Berhältniß der dramatischen Runft zur Zeit und bermandte Buncte.

## 1844.

Das kleine Borwort, womit ich meine Genoved begleitete, hat so viel Mißverständniß und Widerspruch hervorgerusen, daß sich mich über den darin berührten Hauptpunct noch einmal außssprechen muß. Ich muß aber ein aesthetisches Fundament, und ganz besonders einigen guten Willen, auf das Wesentliche meines Gedankenganges einzugehen, voraussehen, denn wenn die Unschuld des Worts nicht respectirt, und von der dialectischen Natur der so Sprache, deren ganze Kraft auf dem Gegensatz beruht, abgesehen wird, so kann man mit jedem eigenthümlichen Ausdruck jeden

beliebigen Bechselbalg erzeugen, man braucht nur einfach in die Bejahung der eben hervorgehobenen Seite eine stillschweigende Berneinung aller übrigen zu legen.

Das Drama, als die Spite aller Kunft, foll ben jedesmaligen Belt- und Menichen = Buftand in feinem Berhaltniggur Idee, s b. h. hier zu bem Mlleg bedingenden sittlichen Centrum, bas wir im Belt-Organismus, ichon seiner Selbit-Erhaltung wegen, annehmen muffen, veranschaulichen. Das Drama, b. h. bas höchste, bas Epoche machenbe, benn es giebt auch noch ein zweites und drittes, ein wartiell=nationales und ein 10 subjectiv = individuelles, die sich zu jenem verhalten, wie einzelne Scenen und Charactere jum gangen Stud, die baffelbe aber fo lange, bis ein Alles umfaffender Beift erscheint, vertreten, und wenn biefer gang ausbleibt, als disjecti membra poetae in feine Stelle ruden, bas Drama ift nur bann möglich, 15 wenn in diefem Buftand eine entscheidende Beranderung vor fich geht, es ift daher burchaus ein Product der Zeit, aber freilich nur in bem Sinne, worin eine folche Beit felbst ein Product aller vorhergegangenen Zeiten ift, das verbindende Mittelglied zwischen einer Rette von Jahrhunderten, die sich schließen, und 20 einer neuen, die beginnen wills

Bis jest hat die Geschichte erst zwei Krisen aufzuzeigen, in welchen das höchste Drama hervortreten konnte, es ist demsgemäß auch erst zwei Mal hervorgetreten: einmal bei den Alten, als die antike Welt-Anschauung aus ihrer ursprünglichen Naivetät zin das sie zunächst auflockernde und dann zerstörende Moment der Reslexion überging, und einmal bei den Reuern, als in der christlichen eine ähnliche Selbst-Entzweiung eintrat. Das griechische Drama entsaltete sich, als der Paganismus sich übersledt hatte, und verschlang ihn, es legte den durch alle die so bunten Götter-Gestalten des Olymps sich hindurchziehenden Nerv der Jdee bloß, oder, wenn man will, es gestaltete das Fatum. Daher das maaßlose Heraddricken des Individuums, den sittlichen

Mächten gegenüber, mit benen es sich in einen boch nicht zufälligen, sondern nothwendigen Kampf verstrickt sieht, wie es im
Dedip den Schwindel erregenden Höhepunct erreicht. Das
Shakspear'sche Drama entwickelte sich am Protestantismus und
semancipirte das Individuum. Daher die surchtbare Dialectik
seiner Charactere, die, so weit sie Männer der That sind, alles
Lebendige um sich her durch ungemessenste Ausdehnung verbrängen, und so weit sie im Gedanken leben, wie Hamlet, in
eben so ungemessener Vertiesung in sich selbst durch die kühnsten
so entsehlichsten Fragen Gott aus der Welt, wie aus einer Pfuscherei,
herausjagen mögten.

Nach Shakipeare hat zuerst Goethe im Faust und in ben mit Recht bramatifch genannten Bahlverwandtschaften wieder zu einem großen Drama den Grundstein gelegt, und 15 zwar hat er gethan, ober vielmehr zu thun angefangen, was allein noch übrig blieb, er hat die Dialectif unmittelbar in die Ibee felbst hinein geworfen, er hat den Widerspruch, den Shatfpeare nur noch im Ich aufzeigt, in bem Centrum, um bas bas Ich fich herum bewegt, d. h. in der diefem erfagbaren Seite 20 beffelben, aufzuzeigen, und so den Punct, auf den die gerade, wie die frumme Linie gurud gu führen ichien, in zwei Salften zu theilen gesucht. Es muß Niemand wundern, daß ich Calberon, bem Manche einen gleichen Rang anweisen, übergebe, benn bas Calberon'sche Drama ist allerdings bewunderungswürdig in seiner 25 consequenten Ausbildung, und hat ber Literatur der Welt in bem Stude: bas Leben ein Traum! ein unvergängliches Symbol einverleibt, aber es enthält nur Bergangenheit, feine Bufunft, es sett in seiner starren Abhängigkeit bom Dogma voraus. was es beweisen soll, und nimmt baber, wenn auch nicht ber 30 Form, so boch bem Gehalt nach, nur eine untergeordnete Stellung ein.

Allein Goethe hat nur ben Weg gewiesen, man tann taum fagen, bag er ben erften Schritt gethan bat, benn im Fauft tehrte

er, als er zu hoch hinauf, und in die falte Region hinein ac= rieth, wo das Blut zu gefrieren anfängt, wieder um, und in den Wahlvermandtschaften setzte er, wie Calderon, voraus, mas er zu beweisen oder zu veranschaulichen hatte. Wie Goethe, der durchaus Künftler, großer Künftler, war, in den Wahl= 5 verwandtschaften einen solchen Verstoß gegen die innere Form be= gehen konnte, daß er, einem zerstreuten Bergliederer nicht un= . ähnlich, der, ftatt eines wirklichen Körpers, ein Automat auf bas anatomische Theater brächte, eine von Haus aus nichtige, ja unsittliche Ehe, wie die zwischen Eduard und Charlotte, zum 10 Mittelpunct seiner Darftellung machte und dies Berhältnig behandelte und benutte, als ob es ein gang entgegengesettes, ein vollkommen berechtigtes ware, wußte ich mir nicht zu erklaren; daß er aber auf die Hauptfrage des Romans nicht tiefer einging, und daß er ebenso im Fauft, als er zwischen einer ungeheuren 15 Berspective und einem mit Katechismus-Figuren bemalten Bretter= Berichlag wählen sollte, den Bretter = Verschlag vorzog und die Beburtsmehen ber um eine neue Form ringenden Menschheit. Die wir mit Recht im erften Theil erblickten, im zweiten zu blogen Krankheits = Momenten eines später durch einen 20 willfürlichen, nur nothbürftig = pinchologisch vermittelten Act curirten Individuums herabiette. Das ging ดมเรี feiner ganz eigen complicirten Individualität hervor, die ich hier nicht zu analysiren brauche, da ich nur anzudeuten habe, wie weit er gekommen ift. Es bedarf hoffentlich nicht ber Be= 25 merfung, daß die vorstebenden, sehr motivirten Einwendungen gegen den Fauft und die Wahlbermandtschaften biesen beiden welthistorischen Productionen durchaus Richts von ihrem uner= meglichen Werth abdingen, sondern nur bas Berhältniß, worin ihr eigener Dichter zu den in ihnen verkörperten Ideen ftand, so bezeichnen und den Bunct, wo sie formlos geblieben find, nach= weisen follen.

Goethe hat demnach, um feinen eigenen Ausbruck zu ge=

brauchen, die große Erbschaft der Zeit wohl angetreten, aber nicht verzehrt, er hat wohl erkannt, daß das menschliche Bewußtsein sich erweitern, daß es wieder einen Ring zersprengen will, aber er konnte sich nicht in gläubigem Vertrauen an die 5 Geschichte hingeben, und da er die aus den Uebergangs-Zu= ftanden, in die er in feiner Jugend felbst gewaltsam hinein= gezogen wurde, entspringenden Diffonangen nicht aufzulösen wußte, so manbte er fich mit Entschiedenheit, ja mit Widerwillen und Etel, von ihnen ab. Aber biefe Buftanbe maren bamit 10 nicht beseitigt, sie dauern fort bis auf den gegenwärtigen Tag. ja fie haben fich gesteigert, und alle Schwankungen und Spaltungen in unserem öffentlichen, wie in unserem Brivat=Leben, find auf fie zurud zu führen, auch find fie teineswegs fo unnatürlich, ober auch nur so gefährlich, wie man fie gern machen mögtel ben n 16 ber Mensch biefes Sahrhunderts will nicht, wie man ihm Schuld giebt, neue und unerhörte Inftitutionen, er will nur ein befferes Fundament für die ichon bor= hanbenen, er will, daß fie fich auf Richts, als auf Sittlichkeit und Nothwendigkeit, Die ibentisch find. po ftugen und alfo ben außeren Saten, an bem fie bis jest zum Theil befestigt waren, gegen ben inneren Schwerpunct, aus bem fie fich vollständig ableiten laffen, vertaufchen follen. Dieß ift, nach meiner Ueber= zeugung, der welthiftorische Broceg, der in unseren Tagen bor 25 sich geht, die Philosophie, von Kant, und eigentlich von Svinoza an, hat ihn, zersetzend und auflösend, vorbereitet, und die dramatische Runft, vorausgesetzt, daß fie überhaupt noch Etwas foll, benn ber bisherige Rreis ift durchlaufen und Duplicate find vom Ueberfluß und passen nicht in den Haushalt der 20 Literatur, foll ihn beendigen helfen, fie foll, wie es in einer ähnlichen Rrifis Aeschylos, Sophocles, Euripides und Aristophanes, bie nicht von ungefähr und etwa bloß, weil das Schickfal es mit dem Theater der Athener besonders wohl meinte, fo furz

hinter einander hervortraten, gethan haben, in großen gewaltigen Bilbern zeigen, wie die bisher nicht burchaus in einem lebendigen Organismus gefättigt aufgegangenen, sondern zum Theil nur in einem Scheinkörper erftarrt gewesenen und durch die lette große Beschichts=Bewegung entfesselten Elemente, durch einander 5 fluthend und sich gegenseitig bekämpfend Die neue Form der Menschheit, in welcher Alles wieder an teine Stelle treten, in welcher das Weib dem Manne wieder gegenüber stehen wird, wie dieser der Gesellschaft, und wie die Gesellschaft der Idee. Damit ist nun freilich der Uebelstand verknüpft, daß 10 die dramatische Runft sich auf Bedenkliches und Bedenklichstes einlassen muß, ba bas Brechen ber Beltzustände ja nur in ber Gebrochenheit der individuellen erscheinen fann, und da ein Erdbeben fich nicht anders darstellen läßt, als durch das Bu= sammenfturzen der Rirden und Baufer und die ungebandigt 15 hereindringenden Fluthen des Meers. Ich nenne es natürlich nur mit Rudficht auf die harmlosen Seelen, die ein Trauer= spiel und ein Kartenspiel unbewußt auf einen und ben= felben 3med reduciren, einen Uebelftand, deun diesen wird un= heimlich zu Muthe, wenn Spadille nicht mehr Spadille sein 20 foll, fie wollen wohl neue Combinationen im Spiel, aber feine neue Regel, sie verwünschen den Herenmeister, der ihnen diese aufdringt, ober boch zeigt, daß fie möglich ift, und feben fich nach dem Gevatter Sandwerfer um, der die Blätter wohl anders mischt, auch wohl hin und wieder, denn Abwechslung muß sein, 25 einen neuen Trumpf einset, aber im Uebrigen die altehrwürdige Erfindung des Ur=Ur=Grofvaters, wie das Natur=Gefet felbit, respectirt. Hier ware es am Ort, aus bem halben Scherz in einen bittern gangen Ernft überzugehen, benn es ift nicht zu sagen, bis zu welchem Grade eine zum Theil unzurechnungs- 30 fähige und unmündige, zum Theil aber auch perfide Kritik, fich den erbärmlichen Theater=Verhältnissen unserer Tage und dem beschräukten Gesichtskreis bes großen Saufens accommobirend,

die einfachen Grundbegriffe ber bramatischen Runft, von denen man glauben follte, daß fie, nachdem sich ihre Kraft und Bahrheit vier Jahrtausende hindurch bewährte, unantaftbar seien, wie bas Einmaleins, verwirrt und auf den Ropf gestellt hat. s Maler braucht fich, und er mag bem himmel bafür banten, noch nicht darüber zu entschuldigen, daß er die Leinewand, aus ber auch Siebbeutel gemacht werben fonnten, bemalt, auch ber= lacht man ihn noch nicht, wenn man fieht, daß er auf die Composition seines Gemalbes Muhe und Fleiß verwendet, daß so er die Farben, die ja doch auch schon an sich dem Auge schmeicheln, auf Bestalten, und die Bestalten wieder auf einen inneren, für ben bloßen Gaffer nicht vorhandenen Mittelpunct bezieht, statt bas Farbenbrett jelbst mit dem eingerührten Blau, Gelb und Roth, für das Gemälbe zu geben, oder doch ben bunten Ge= 15 stalten= und Figuren=Tanz; aber jene Kunft, die, wie alles Söchste, nur bann überhaupt Etwas ift, wenn sie bas, mas sie sein foll, ganz ist, muß sich jett, wie über eine Narrheit, barüber hudeln laffen, daß fie ihre einzige, ihre erfte und lette Aufgabe, im Auge behält, ftatt es sich bequem zu machen und für den 20 Rarfunkel ben Riesel zu bieten, für ein tieffinniges und un= ergründliches Lebens = Symbol ein gemeines Lebens = Rathfel, bas mit ber gelöf'ten Spannung in's Nichts zerplatt, und, außer Stanbe, auch nur die durftigfte Seele fur einen Moment gu fättigen, Nichts erweckt, als den Hungerruf: was Neues! was 25 Neues! Ich jage es Euch, Ihr, die Ihr Euch dramatische Dichter neunt, wenn Ihr Euch bamit begnügt, Anecboten, historische ober andere, es gilt gleich, in Scene zu fegen, ober, wenn's hoch kommt, einen Character in seinem psychologischen Näberwerk aus einander zu legen, so steht Ihr, Ihr mögt nun so die Thränenfistel pressen ober die Lachmuskeln erschüttern, wie Ihr wollt, um Nichts höher, als unfer bekannter Better von Thespis her, ber in feiner Bude die Marionetten tangen läßt. Rur wo ein Problem vorliegt, hat Eure Kunft Etwas zu

schaffen, wo Euch aber ein solches aufgeht, wo Euch das Leben in seiner Gebrochenheit entgegen tritt und zugleich in Eurem Beift, benn Beibes muß zusammen fallen, bas Moment ber Ibee, in bem es bie verlorne Ginheit wieder findet, ba ergreift es, und kummert Euch nicht barum, dag der aesthetische s Bobel in ber Rrantheit felbst die Gesundheit aufgezeigt haben will, da Ihr doch nur ben Uebergang zur Gefundheit aufzeigen und das Fieber allerdings nicht heilen könnt, ohne Euch mit dem Fieber einzulaffen, benn diefer Böbel, der Guch über die Paroxysmen, die Ihr darstellt, zur Rechenschaft zieht, 10 als ob es Gure eigenen maren, mußte, wenn er Conjequeng besäße, auch dem Richter, der dem Missethäter das Verbrechen abfragt, um feine Stellung jum Gefet ju ermitteln, ja bem Beiftlichen, der Beichte hört, den Borwurf machen, daß er sich mit schmutigen Dingen befasse, und Ihr seid für Richts, für 15 gar Nichts, verantwortlich, als für die Behandlung, die, als eine freie, Gure subjective Unabhängigkeit vom Gegenstand und Guer persönliches Unvermischtsein mit demselben hervor treten lassen muß, und für das lette Resultat, ja auch bas Resultat braucht nicht im Lanzen-Spitzen-Sinn die Spitze 20 Eures Werks zu fein, es barf fich eben fo gut als Ausgangs= punct eines Characters hinstellen, wie als Ausgangspunct bes gangen Dramas, obgleich freilich, wenn Letteres der Fall ift, bas Drama ber Form nach einen höheren Grad von Bollendung für fich in Anspruch zu nehmen hat. Man fann, wenn man sich 25 genöthigt sieht, über Dinge, die Niemanden ohne innere Er= fahrung gang verständlich werben, zu sprechen, sich nicht genug gegen Migbeutung verwahren; ich füge also noch ausdrücklich hinzu, daß man hier nicht an ein allegorisches Herausputen der Idee, überhaupt nicht an die philosophische, sondern an die so unmittelbar in's Leben felbst verlegte Dialectik denken muß, und daß, wenn in einem Proces, worin, wie in jedem ichopferischen. alle Elemente fich mit gleicher Nothwendigkeit bedingen und

voraussegen, überall von einem Bor und Rach die Rebe sein kann, ber Dichter (wer fich für einen halt, moge fich barnach prufen!) sich jedenfalls eher der Bestalten bewußt werden wird, als ber Ibee, ober vielmehr bes Berhältniffes ber Geftalten gur 5 3bee. ) Doch, wie gesagt, die ganze Anschauungsweise ift eine unzulässige, die aber noch sehr verbreitet zu sein scheint, ba. mas aus ihr allein hervorgehen fann, felbst einsichtige Männer nicht aufhören, mit dem Dichter über die Bahl feiner Stoffe, wie fie ce nennen, zu habern, und badurch zeigen, daß fie fich 10 das Schaffen, deffen erstes Stadium, das empfangende, doch tief unter dem Bewußtsein liegt und zuweilen in die dunkelfte Ferne ber Kindheit zurücfällt, immer als ein, wenn auch veredeltes, Machen vorstellen, und daß sie in das geistige Bebaren eine Billfür verlegen, die fie dem leiblichen, beffen Gebundensein an 18 die Natur freilich heller in die Augen springt, gewiß nicht zu= sprechen würden. Den Gevatter Handwerker, bessen ich oben gedachte, mag man schelten, wenn er Etwas bringt, was dem gnädigen herrn mit vielen Köpfen nicht behagt, benn ber madere Mann kann bas Gine so gut liefern, als bas Andere, er hat so sich, als er seine Anecdote auswählte, bloß im Effect verrechnet, und für Rechenfehler ift Sedermann verantwortlich; dem Dichter bagegen muß man verzeihen, wenn er es nicht trifft, er hat keine Wahl, er hat nicht einmal die Wahl, ob er ein Werk über= haupt hervorbringen will, ober nicht, benn bas einmal lebendig 85 Beworbene läßt sich nicht zurud verdauen, es läßt sich nicht wieber in Blut verwandeln, sondern muß in freier Selbständigkeit hervortreten, und eine unterbrudte ober unmögliche geistige Ent= bindung kann eben so gut, wie eine leibliche, die Bernichtung, sei es nun burch den Tod, ober durch den Wahnsinn, nach fich so ziehen. Man bente an Goethes Jugend = Benoffen Lenz, an Hölderlin, an Grabbe.

Ich sagte: die dramatische Kunft soll den welthistorischen Proces, der in unseren Tagen vor sich geht, und der die vor=

handenen Inftitutionen bes menschlichen Geschlechts, die politischen, religiösen und sittlichen, nicht umfturgen, sonbern tiefer begrunden, fie alfo bor bem Umfturg fichern will, beenbigen helfen. diesem Sinne soll fie, wie alle Poesie, die sich nicht auf Superfotation und Arabestenmefen beschräntt, zeitgemäß fein, s in biefem Sinn, und in feinem anbern, ift es jebe echte, in diesem Sinn habe auch ich im Borwort zur Genoveva meine Dramen als künftlerische Opfer ber Zeit bezeichnet, benn ich bin mir bewußt, daß die individuellen Lebens=Processe, die ich darstellte und noch darstellen werde, mit den jest obschwebenden 10 allgemeinen Principien = Fragen in engster Berbindung stehen, und obgleich es mich nicht unangenehm berühren konnte, daß die Kritif bisher fast ausschlieflich meine Gestalten in's Auge fafte, und die Ideen, die fie reprasentiren, unberücksichtigt lieft. indem ich hierin wohl nicht mit Unrecht den besten Beweiß für 15 bie wirkliche Lebendigkeit diefer Gestalten erblichte, so muß ich nun boch wünschen, daß bieg ein Ende nehmen, und daß man auch bem zweiten Factor meiner Dichtungen einige Burbigung widerfahren lassen möge, da sich natürlich ein ganz anderes Ur= theil über Unlage und Ausführung ergiebt, wenn man fie blok so in Bezug auf die behandelte Anecdote betrachtet, als wenn man jie nach dem zu bewältigenden Ideen=Kern, der Manches noth= wendig machen fann, was für jene überflüssig ift, bemißt. erste Recensent, ben meine Genoveva fand, glaubte in jener Bezeichnung meiner Dramen eine ber Majestät ber Poesie nicht 26 würdige Concession an die Beitungspoetit unferer Tage zu er= bliden und fragte mich, wo benn in meinen Studen jene Cbigrammatie und Bezüglichfeit, die man jest zeitgemäß nenne, anzutreffen sei. Ich habe ihm hierauf Richts zu antworten, als bağ ich die Begriffe ber Beit und bes Zeitungsblatts nicht w so identisch finde, wie er zu thun scheint, falls fein sonderbarer Einwurf anders ernft gemeint und nicht blog barauf gerichtet war, mir die hier gegebene nabere Entwickelung meiner vielleicht

Bu latonisch hingestellten Gedanken abzudringen. Ich weiß übrigens recht gut, daß fich beut' gu Tage eine gang andere Beitpoefie in Deutschland geltend macht, eine Beitpoefie, die fich an den Augen= blid hingiebt, und die, obgleich fie eigentlich das Fieber mit ber 5 Sigblatter, Die Gahrung im Blut mit bem Sautsymptom, wodurch fie fich antundigt, verwechselt, doch, infofern fie dem Augenblick wirklich bient, nicht zu ichelten ware, wenn nur fie felbit fich bes Scheltens enthalten wollte. Aber, nicht gufrieden, in ihrer zweifelhaften epigrammatifch=rhetorifchen Existenz tolerirt, ja gehegt und ge= so pflegt zu werden, will fie allein exiftiren, und giebt fich, polternd und eifernd, das Ansehen, als ob fie Dinge verichmahte, von benen fie wenigstens erft beweisen follte, bag fie ihr erreichbar find. Man fann in feinem Band Gedichte, benn gerade in ber Eprif hat fie das Quartier aufgeschlagen, mehr blattern, ohne auf 15 heftige Controversen gegen die Sanger bes Beins, ber Liebe, bes Frühlings u. f. m., die todten, wie die lebendigen, gu ftogen, aber die Berren halten ihre eigenen Frühlings= und Liebeslieder gurud, oder produciren, wenn fie bamit auftreten, folche Richtig= feiten, daß man unwillfürlich an ben Wilben benten muß, der 20 ein Rlavier mit ber Art gertrummerte, weil er fich lächerlich gemacht hatte, als er es zu fpielen versuchte. Lieben Leute, wenn Einer die Fenerglode gieht, fo brechen wir Alle aus dem Concert auf und eilen auf ben Martt, um zu erfahren, wo es brennt, aber ber Mann muß sich barum nicht einbilden, er habe 25 über Mogart und Beethoven triumphirt. Auch baraus, daß die Epigramme, die Ihr befannten Berjonen mit Kreide auf den Rücken ichreibt, schneller verstanden werden und rascher in Umlauf tommen, als Juvenal'iche Satyren, mußt Ihr nicht ichließen, daß Ihr den Juvenal übertroffen habt; fie find dafür auch ver-30 geffen, fobald bie Berfonen ben Ruden wenden oder auch nur ben Rod wechseln, mahrend Juvenal hier nicht angeführt werben tonnte, wenn er nicht noch nach Jahrtaufenden gelesen würde.

Alls Boethe ber schönften Lieber-Boefie, die uns nach ber feinigen

Sebuet, Werte XI.

geschenkt worden ist, der Uhland'ichen, in einer übellaunigen Minute vorwarf, es werbe daraus nichts "Menschen=Geschick Aufregendes und Bezwingendes" bervorgeben, so batte er freilich Recht, denn Lilien = Duft ift kein Schiegpulver, und auch der Erl-König und ber Fijcher, obgleich sie Millionen Trommel= 5 fclager = Studchen aufwiegen, wurden im Krieg fo wenig ben Trompeter= als einen anderen Dienst verseben können. Boefie hat Formen, in benen ber Beift feine Schlachten ichlägt, die epischen und bramatischen, sie hat Formen, worin das Berg feine Schape niederlegt, die Inrischen, und 10 bas Benie zeigt fich eben baburch, bag es jebe auf bie rechte Beise ausfüllt, indeg bas Salb = Talent, bas für die größeren nicht Behalt genng hat, die engeren gern zu gerfprengen fucht, um trot feiner Urmuth reich zu er= icheinen. Ein folder, von einem total verkehrt gewählten Be= 15fichtspunct aus gefällter Ausspruch, ben Goethe felbit in ben Besprächen mit Edermann schon modificirte, hatte ber Pritit gu Nichts Beranlaffung geben sollen, als zu einer gründlichen Auseinandersetzung, worin sich Uhland und ber piepsende Rattenund Mäufefonig, ber fich ihm angehängt hat, die "ich mabifche so-Schule", von einander unterscheiden, ba ja nicht Uhland, sondern ein von Goethe unbesehens für ein Mitglied diefer Schule gehaltener schwäbischer Dichter den Ausspruch hervorrief. Es ist hier zu bieser Anseinandersetzung, die sich übrigens um so eber ber Mühe verlohnte, als fich, wenn man bis zum Brincip 25hinabstiege, mahrscheinlich ergabe, daß eine gemeine Gemuths= und eine gemeine Reflexions=Lyrif gleich nullenhaft find und daß ein Ginfall über ben "Baum" ber "Menschheit", an bem bie "Blüte" ber "Freiheit" unter bem "Connentuß" bes "Bolfer= lenzes" aufbricht, wirklich nicht mehr befagen will, als ein so Hausvater-Gefühl unter'm blühenden Apfelbaum, nicht ber Ort. aber ich kann nicht umbin, auf den Unterschied felbst bringend aufmerksam zu machen, um mich nicht in den Berbacht zu bringen,

als ob ich die melodielose Nüchternheit, die zu dichten glaubt, wenn sie ihre Werkeltags = Empfindungen oder eine hinter dem Zaun aufgelescne Alte-Weiber-Sage in platte Verse zwängt, einer Rhetorik vorziehe, die zwar, schon der spröden Einseitigkeit wegen, niemals zur Poesie, aber doch vielleicht zur Gedankenund, wenn dieß gelingt, auch zur Characterbildung führt. Man soll die Flöte nicht nach dem Vrennholz, das sich allenfalls für den prophezeiten Weltbrand aus ihr gewinnen ließe, absichäßen, aber das gemeine Vrennholz soll noch weniger auf seine eingebildete Verwandtschaft mit der Flöte dicke thun. Es versteht sich von selbst, daß ich nicht alle Schwaben, und noch weniger bloß die Schwaben, zur schwäbischen Schule rechne, denn auch Kerner 2c. ist ein Schwabe.

Bielleicht fagt der Gine oder der Andere: dieß find ja alte. 15 bekannte, längft festgestellte Dinge. Allerdings. Ja, ich wurde erichrecken, wenn es fich anders verhielte, benn wir follen im Mesthetischen, wie im Sittlichen, nach meiner Ueberzeugung nicht bas elfte Gebot erfinden, sondern die zehn vorhandenen erfüllen. Bei alledem bleibt Demjenigen, der die alten Gefet= so tafeln einmal wieder mit bem Schwamm abwäscht und ben frechen Rreide = Commentar, mit dem allerlei unlautre Sände den Grundtext übermalt haben, vertilgt, immer noch fein be= scheidenes Berdienst. Es hat sich ein gar zu verdächtiges Gloffa= rium angesammelt. Die Poefie foll nicht bleiben, was fie war s und ift: Spiegel bes Jahrhunderts und ber Bewegung ber Menschheit im Allgemeinen, fie foll Spiegel bes Tags, ja ber Stunde werden Um allerschlimmsten aber kommt das Drama weg, und nicht, weil man zu viel, oder bas Berkehrte von ihm verlangt, fondern weil man gar Nichts von ihm verlangt. Es so foll bloß amufiren, es foll und eine fpannende Anecdote, allen= falls. der Piquantheit wegen, von psychologisch = merkwürdigen Characteren getragen, vorführen, aber es foll bei Leibe nicht mehr thun; was im Shakspeare (man wagt, sich auf ihn zu berufen) nicht amufirt, das ift vom lebel, ja es ift, näher besehen, auch nur durch ben Enthusiasmus feiner Ausleger in ihn binein phantafirt, er felbst hat nicht baran gebacht, er war ein guter Junge, der fich freute, wenn er durch feine wilben Schnurren mehr Bolf, wie gewöhnlich, zusammen trommelte, benn bann er= 5 hielt er bom Theater-Director einen Schilling über die Bochen= Gage und wurde wohl gar freundlich in's Ohr gefniffen. Gin berühmter Schausvieler, jett verstorben, hat, wie ihm von feinen Freunden nachgesagt wird, dem neuen Evangelium die practische Nutammendung hinzugefügt, er hat alles Ernstes behauptet, daß 10ber "Boet" bem "Rünftler" nur ein Scenarium gu liefern habe, welches dann durch biefen extemporirend auszufüllen fei. Conjequenz ift hier, wie allenthalben, zu loben, benn man fieht boch, wohin das Amufement-Princip führt, aber das Sach-Berhältniß ift dieg. Gine Dichtung, die fich für eine brama= 18 tische giebt, muß barftellbar fein, jedoch nur beshalb, weil, was der Rünftler nicht barzustellen vermag, von bem Dichter felbst nicht bargestellt wurde, fondern Embryo und Gebanken. Schemen blich. Darftellbar ift nun nur bas Sandeln, nicht bas Denten und Empfinden; Gedanken und so Empfindungen gehören also nicht an sich, sondern immer nur fo weit, als fie fich unmittelbar zur Sandlung umbilben, in's Drama hinein; bagegen find aber auch Sandlungen feine Sandlungen, wenigstens feine dramatische, wenn sie sich ohne die sie bor= bereitenden Gedanken und die fie begleitenden Empfindungen, in 25 nackter Abgeriffenheit, wie Natur-Borfalle, binftellen, jonft mare ein stillschweigend gezogener Degen der Bohepunct aller Action. Much ift nicht zu übersehen, daß die Rluft zwischen Sandeln und Leiben feineswegs fo groß ift, als bie Sprache fie macht, benn alles handeln löf't fich bem Schickfal, b. h. bem Belt-Billen so gegenüber, in ein Leiden auf, und gerade dieß wird in ber Tragodie veranschaulicht, alles Leiden aber ift im Andividuum ein nach innen gefehrtes Sanbeln, und wie unfer Interesse mit eben fo

bagher.

großer Befriedigung auf dem Menschen ruht, wenn er fich auf sich selbst, auf das Ewige und Unvergängliche im zerschmetterten Individuum besinnt und sich badurch wieder herstellt, was im Leiden geschieht, als wenn er dem Ewigen und Unvergänglichen s in individueller Gebundenheit Trop bietet, und dafür von biefem, bas über alle Manifestation hinausgeht, wie z. B. unfer Gebante über die Sand, die er in Thatigkeit fett, und das felbst bann, wenn ihm der Wille nicht entgegen tritt, noch im Ich auf eine hemmende Schranke ftogen kann, die ftrenge Burechtweisung em= 10 pfangt, fo ift bas Gine auch eben fo gut barftellbar, wie bas Undere, und erfordert höchstens den größeren Runftler. 3ch wiederhole es: eine Dichtung, die sich für eine dramatische giebt, muß darftellbar fein, weil, mas ber Künftler nicht darzustellen vermag, von dem Dichter felbst nicht bargeftellt murbe, sondern 15 Embryo und Gedanken-Schemen blieb. Diefer innere Grund ift augleich ber einzige, die mimische Darftellbarkeit ift bas allein untrügliche Kriterium ber pretischen Darftellung, darum barf ber Dichter fie nie aus den Augen verlieren. Aber biefe Darftell= barkeit ift nicht nach ber Convenienz und ben in "fteter 20 Wandlung" begriffenen Mobe = Borurtheilen zu bemeffen, und wenn fie ihr Maag von dem realen Theater entlehnen will, so hat sie nach dem Theater aller Zeiten, nicht aber nach biefer ober jener speciellen Buhne, worin ja, wer tann es miffen, wie jest die jungen Mädchen, vielleicht noch einmal die Kinder 25 bas Prafidium führen, und bann, ihren unschuldigen Bedürf= niffen gemäß, barauf bestehen werben, daß die Ibeen ber Stude nicht über bas Niveau von: quale nie ein Thier jum Scherz u. s. w. oder: Schwarzbeerchen, bist du noch so schön u. s. w. hinausgehen follen, zu fragen. Es ergiebt fich bei einigem Nachso benken von felbst, daß ber Dichter nicht, wie es ein feichter Be= ichmad, und auch ein unvollständiger und frühreifer Schönheits= Begriff, ber, um fich bequemer und schneller abschließen zu tonnen, bie volle Wahrheit nicht in sich aufzunehmen wagt, von ihm ver=

langen, zugleich ein Bilb ber Belt geben und boch von ben Elementen, woraus die Belt befteht, die wiberfpenftigen ausich eiben kann, sondern daß er alle gerechten Unsprüche be= friedigt, wenn er jedem dieser Glemente die rechte Stelle an= weis't, und die untergeordneten, die sich nun einmal, wie s querlaufende Nerven und Abern, mit im Organismus vorfinden, nur hervor treten läßt, damit die höhern fie verzehren. Davon, daß ber Werth und bie Bedeutung eines Dramas von dem durch hundert und taufend Bufälligkeiten bedingten Um= ftand, ob es zur Aufführung tommt ober nicht, alfo bon feinem 10 äußern Schidfal, abhange, tann ich mich nicht überzeugen, benn, wenn das Theater, das als vermittelndes Organ zwijchen ber Poesie und bem Publicum sehr hoch zu schätzen ift, eine folche Wunderfraft befäße, jo mußte es zunächft boch bas lebendia erhalten, was fich ihm mit Leib und Seele ergiebt; wo bleiben 15 fie aber, die hundert und taufend "buhnengerechten" Stucke, die "mit verdientem Beifall" unter "Bahlreichen Wiederholungen" über die Bretter gehen? Und um von der Fabrit-Baare abzuschen, werben Shakipeare und Calberon, die ja doch nicht bloß große dramatische Dichter, sondern auch mahre Theater=Schriftsteller gc= 20wesen sein sollen, gespielt, hat das Theater sie nicht längst fallen laffen und dadurch bewiesen, daß es fo wenig das Bortreffliche. als das Nicktige, fest halt, geht baraus aber nicht mit Evidenz hervor, daß nicht, wie diejenigen, die nur halb wissen, worauf es ankommt, meinen, das factische Dargestelltwerden, das 25 früher oder später aufhört, ohne darum der Wirkung des Dichters eine Granze zu fegen, sondern die von mir aus der Form als unbedingt nothwendig abgeleitete und ihrem mahren Wesen nach bestimmte Darstellbarkeit über Werth und Bedeutung eine3 Dramas entscheidet? Hiermit ift nun nicht bloß die naive 30 Seidelmann'iche Behauptung beseitigt, von der ich zunächst aus= ging, und die eigentlich barauf hinausläuft, daß ein poetisches Nichts, das fich in jeder Façon, die der Künftler ihm aufzudrücken

beliebt, noch besser ausnimmt, als in der von Haus aus mitgebrachten, ber Billfur bes genialen Schaufpielers freieren Spielraum verstattet, als das zähe poetische Etwas, an das er sich hingeben muß; sondern es ist damit auch all das übrige Berede, beffen ich gedachte, auf sein Körnlein Wahrheit reducirt, es ist gezeigt, daß der echte bramatische Darftellungs = Proces gang von felbst und ohne nach der Bühne zu blinzeln, alles Geistige verleiblichen, daß er die bualistischen Ideen= Factoren, aus deren Aneinanderprallen der das ganze Runft= so werk entzündende ichopferische Funke hervor fpringt, zu Charac= teren verdichten, daß er das innere Ereigniß nach allen seinen Entwidelungestadien in einer außeren Geschichte, einer Ancedote, aus einander fallen und diefe Anecdote, dem Steigerungs= Befet ber Form gemäß, gur Spite auslaufen laffen, aljo 45 ipannend und Interesse erwedend gestalten, und jo auch denjenigen Theil der Lefer = Buschauerschaft, der die mahre Handlung gar nicht ahnt, amüsiren und zufrieden stellen wird.

Rann aber, ich darf diese Frage nicht umgehen, die so weit sortgeschrittene Philosophie die große Aufgabe der Zeit nicht allein lösen, und ist der Standpunct der Aunst nicht als ein überswundener oder ein doch zu überwindender zu betrachten? Wenn die Runst Nichts weiter wäre, als was die Meisten in ihr erblicken, ein träumerisches, hin und wieder durch einen sogenannten ironischen sinfall über sich selbst unterbrochenes Fortspinnen der Ersscheinungswelt, eine gleichsam von dem äußeren Theater auf's innere versetzte Gestalten-Komödie, worin die verhüllte Idee nach, wie vor, mit sich selbst Versteckens spielt, so müßte man darauf unbedingt mit Ja antworten, und ihr auslegen, die viertausends jährige Sünde einer angemaßten Existenz mit einem freiwilligen Tode zu büßen, ja selbst die ewige Ruhe nicht als einen, durch ihre erst jest überscüssig gewordene Thätigseit verdienten Lohn, sondern nur als ein ihr aus Rücksicht auf den von ihr der Mensch-

heit in ihren Kinderjahren durch ihre nicht gang finnlosen Bilder und Hieroglyphen verschafften nütlichen Zeitvertreib bewilligtes Gnadengeschenk hinzunehmen. Aber bie Runft ift nicht bloß un= endlich viel mehr, fie ift etwas gang Unberes, fie ift die realifirte Philosophie, wie die Welt die realifirte & Idee, und eine Philosophie, die nicht mit ihr schließen, die nicht felbft in ihr zur Erscheinung werben, und baburch ben höchsten Beweis ihrer Realität geben will, braucht auch nicht mit der Welt anzufangen, es ift gleichgültig, ob fie bas erfte ober bas lette Stadium bes Lebensproceffes, von bem fie fich ausgeschloffen 10mahnen muß, wenn fie ohne Darftellung austommen zu können glaubt, negirt, benn auf die Welt fann fie fich, als auf eine folche Darstellung, nicht zurud beziehen, ohne sich zugleich mit auf die Runft zu bezichen, ba die Welt eben erft in der Runft gur Tota= lität zusammen geht. Eine schöpferische und ursprüngliche Philo= 15 sophie hat dieß auch noch nie gethan, sie hat immer gewußt, daß fie fich eine Probe, die die von ihr nacht reproducirte Idee felbst sich nicht ersparen konnte, nicht unterschlagen barf, und beshalb in der Runft niemals einen blogen Stand=, fondern ihren eigenen Biel= und Gipfelpunct erblickt; bagegen ift es characteriftisch für so jede formale, und aus nabe liegenden Gründen auch für die Jüngerschaft jeder anderen, daß sie felbst da, wo sie lebendige-Bestalt geworden ift, oder boch werden follte, nicht aufhören fann, ju zerseten, und, gleich einem Menschen, ber, um sich zu über= zeugen, ob er auch Alles das, was, wie er aus der Anthropo= 25 logie weiß, zum Menschen gehört, wirklich besitze, sich Ropf=, Bruft= und Bauchhöhle öffnen wollte, die Spige aller Erscheinung, in ber Beift und Natur sich umarmen, burch einen zugleich barba= rischen und felbstmörderischen Act zerftört. Gine folche Philo= sophie erkennt sich selbst in der höheren Chiffre der Runft nicht so wieder, es kommt ihr schon verdächtig vor, daß sie dieselbe aus ber von ihr mit fo viel Mühe und Anftrengung zerriffenen Chiffre ber Natur zusammengesett findet, und fie weiß nicht, wo=

ran fie fich halten foll; da ftößt fie aber zu ihrem Glück im Runft= wert auf einzelne Parthieen, die (follten's unter einem Gemälbe auch nur die Unterschriften bes Registrators sein!) in ber ihr allein geläufigen Ausbrucksweise bes Gebankens und ber Refle= s rion abgefaßt find, weil entweder ber Beift bes Gangen bort wirklich nicht zur Form durchdrang, oder weil nur eine, der Form nicht bedürftige, Copula hinzustellen mar; Die halt fie nun für die Hauptsache, für das Resultat ber Darstellung, um das fich das übrige Schnörkelwesen von Figuren und Geftalten un= 20 gefähr fo herum schlinge, wie auf einem taufmannischen Wechsel bie Arabesten, Mertur und seine Sippschaft, um die reclle Bahl. mit Gifer und Chrlichkeit reiht fie diese Berlen, Sentengen und Unomen genannt, am Faben auf und schätt fie ab; da das Refultat nun aber natürlich eben so fläglich ausfällt, als wenn 15 man die Philosophie nach ihrem Reichthum an Leben und Bestalt meffen wollte, so spricht sie mit voller Ueberzeugung ihr endliches Urtheil dahin aus, daß die Kunft eine kindische Spielerei sei, wobei ja wohl auch, man habe Exempel, zuweilen ein von einem reichen Mann auf ber Strage verlornes Golbstück ac= so funden und wieder in Cours gesetzt werde. Wer dieje Schilberung für übertrieben halt, ber erinnere fich an Kants famojen Ausspruch in der Anthropologie, wo der Alte vom Berge alles Ernstes erklart, bas poetische Bermögen, von Somer an, beweise Nichts, als eine Unfähigkeit jum reinen Denken, ohne jedoch die 25 fich mit Nothwendigkeit ergebende Consequenz hinzuzufügen, daß auch die Welt in ihrer stammelnden Mannigfaltigkeit Richts beweise, als die Unfähigfeit Gottes, einen Monolog zu halten.

Wenn nun aber das Drama keine geringere, als die welts so geschichtliche Aufgabe selbst lösen helsen, wenn es zwischen der Idee und dem Welts und Menschens-Zustand vermitteln soll, folgt nicht daraus, daß es sich ganz an die Geschichte hingeben, daß es historisch sein muß? Ich habe mich über diesen wichtigen Punct

an einem andern Ort, in ber Schrift: Gin Wort über bas Drama, Hamburg bei Hoffmann und Campe, 1843, auf die ich hier wohl verweisen darf, dahin ausgesprochen, daß bas Drama schon an und für sich und ohne specielle Tendenz (bie eigentlich, um recht geschichtlich zu werden, aus der Geschichte heraus tritt, und die Rabelichnur, die jede Kraft mit ber lebendigen Begen= mart perknüpft, burchschneibet, um fie an die todte Bergangenheit mit einem Zwirnsfaden fest zu binden) historisch und daß die Runft die höchfte Geschichtschreibung fei. Diefen Ausspruch wird Reiner, ber rudwärts und vorwarts zu schauen versteht, an= 10 fechten, denn er wird sich erinnern, daß uns nur bon benjenigen Bölfern der alten Welt, die es zur Runft gebracht, die ihr Da= fein und Wirken in einer unzerbrechlichen Form nieder gelegt haben, ein Bild geblieben ift, und hierin liegt zunächst ber nie au verachtende factische Beweiß; er wird aber auch erkennen, daß 18 ber fich schon jest verstrengernde historische Ausscheidungsproces, der das Bedeutende vom Unbedeutenden, das uns völlig Abgestorbene, wenn auch in sich noch so Gewichtige, von dem noch in ben Beschichtsorganismus hinüber Breifenden sonbert, fich immer steigern, daß er die Nomenclatur bereinst einmal bis auf die 20 Alexander und Napoleone lichten, daß er noch später nur noch die Bölker-Bhyjiognomieen und dann wohl gar nur noch die durch die Phasen der Religion und Philosopie bedingten allgemeinsten Entwickelungs = Epochen ber Menschheit festhalten, ja jogar, ber Humor kommt hier von felbst, darum verzeihe man ihn, die 25 beutschen Lyrici, die mit Niemand anstoßen, der ihnen nicht vor= her die Unfterblichfeit einräumt, lieblos fallen laffen wird; ba nun aber die großen Thaten der Runft noch viel feltener find als die übrigen, aus bem einfachen Grunde, weil fie eben erft aus diesen resultiren, und da sie sich deshalb langsamer häufen, so so leuchtet ein, daß die Runft in dem ungeheuren Meer, worin Welle Welle verschlingt, noch lange Baten stecken, und ber Nachwelt den allgemeinen und allerdings an sich unverlierbaren, weil

unmittelfar im Leben aufgehenden, Behalt ber Beschichte in ber Schaale ber fpeciellen Berioden, beren Spige fie in ihren verschiedenen Gliederungen bilbet, überliefern, ihr alfo, wenn auch nicht das weitläuftige und gleichgültige Regifter ber 5 Gartner, die den Baum pflanzten und dungten, fo doch die Frucht mit Fleisch und Kern, auf die es allein ankommt, und außer= bem noch ben Duft der Atmosphäre, in der sie reifte, darbieten Endlich freilich wird auch hier ber Bunct ber Unüber= sehbarkeit erreicht werden. Shakweare wird die Griechen, und 10 was nach Shakipeare hervortritt, wird ihn verzehren, und ein neuer Rreislauf wird beginnen, oder Runft und Geschichte werden versanden, die Welt wird für das Gewesene das Berständnig ver= lieren, ohne etwas Neues zu erzeugen, wenn sich nicht mit größerer Bahrscheinlichkeit annehmen ließe, daß dem Planeten mit dem 15 Geschlecht, das er trägt, die schöpferische Rraft zugleich aus= gehen wird. Die Consequengen diefes Gesichtspunctes ergeben fich von selbst, die Geschichte, in jo fern sie nicht blog das all= mälige Fortruden der Menschheit in der Lösung ihrer Aufgabe barftellen, sondern auch ben Untheil, den die hervorragendern 30 Individuen daran hatten, mit Haushalterin = Genauigkeit fpecifi= ciren will, ift wirklich nicht viel mehr, als ein großer Rirchhof mit feinem Immortalitäts=Apparat, ben Leichenfteinen und Kreuzen und ihren Inschriften, die dem Tod, statt ihm zu trogen, höchstens neue Arbeit machen, und wer weiß, wie unentwirrbar sich im 25 Menichen die unbewußten und bewußten Motive feiner Sand= lungen zum Knoten verschlingen, der wird die Wahrheit dieser Inschriften selbst dann noch in Zweisel ziehen muffen, wenn der Todte fie fich felbst gesett und den guten Willen zur Aufrichtigkeit dargelegt hat. Ift nun aber joldemnach bas materielle 30 Fundament ber Beschichte ein von born herein nach allen Seiten durchlöchertes und durchlöcherbares, fo kann die Aufgabe des Dramas boch unmöglich barin bestehen, mit eben diesem Fundament, biefem verdächtigen Conglomerat von Begebenheiten=Stiggen und Westalten = Schemen, einen zweifelhaften Galvanifirung8 = Verfuch anzustellen, und der nüchterne Leffing'iche Ausspruch in der Dramaturgie, wornach ber bramatische Dichter die Geschichte, je nach Befund der Umftande, benuten oder unbenutt laffen barf, ohne in dem letten Fall einen Tadel, oder in dem erften ein & specielles Lob zu verdienen, wird, wenn man ihn nur über die Negation hinaus babin erweitert, daß das Drama deffenungeachtet ben höchsten Gehalt ber Geschichte in sich aufnehmen kann und foll, in voller Kraft verbleiben, am wenigften aber burch Chaffpeares Beispiel, in beffen hiftorischen Dramen die auf das 10 Aparte zuweilen etwas verseffene romantische Schule plöglich mehr finden wollte, als in seinen übrigen, bes größeren Besichts= freijes wegen unzweifelhaft höher stehenden Studen, umgestoßen merben, benn Shaffveare icheuerte nicht etwa bie "alten Schaumüngen" mit dem Ropf Wilhelms des Eroberers oder König 15 Ethelreds wieder blant, sondern mit jenem großartigen Blid in bas wahrhaft Lebendige, der diesen einzigen Mann nicht sowohl auszeichnet, als ihn macht, stellte er bar, mas noch im Bewußt= fein feines Bolks lebte, weil es noch baran zu tragen und zu zehren hatte, den Krieg der rothen Roje mit der weißen, die so Höllen = Ausgeburten des Kampfes und die, in der deshalb fo "fromm und maagvoll" gehaltenen Berson Richmonds aufdam= mernben Segnungen bes endlichen Friedens. Wenn bieß bon aller Geschichte gilt, wie es benn ber Fall ift, so gilt ce noch gang besonders von der deutschen; es betrübt mich daher auf= 25 richtig, daß bei uns, ungeachtet so viel schlimmer Erfahrungen, das Dramatifiren unserer ausgangs= und darum sogar im unter= geordneten Sinn gehaltlosen Raifer-Biftorien immer wieder in die Mobe kommt. Ift es benn fo schwer, zu erkennen, bag die deutsche Nation bis jest überall keine Lebens=, sondern nur so eine Rrankheits-Geschichte aufzuzeigen hat, ober glaubt man alles Ernftes, burch bas In Spiritus Cegen ber Sobenftaufen= Bandwürmer, die ihr die Eingeweide zerfreffen haben, die

Rrantheit heilen zu fonnen? Wenn ich die Talente, die ihre Rraft an einem auf biefem Wege nicht zu erreichenden, obgleich an fich hochwichtigen und realifirbaren 3weck vergeuden, nicht achtete, jo wurde ich die Frage nicht aufwerfen. Es giebt biefür seine andere, freilich fecundaire Form, die nicht fo fehr, wie die bramatische, auf Concentration und Progression angewiesen ift, und die durch die ihr verstattete Octailmalerei ein Interesse, das fie im Bolf nicht vorfindet, ohne daß das Bolf barum zu ichelten ware, erweden fann, bie von Balter Scott geschaffene Form 10 des hijtorijchen Romans, die in Deutschland Reiner fo vollständig ausgefüllt, ja erweitert hat, als Wilibald Alexis in feinem letten Roman: ber faliche Wolbemar. Auf Diejen Roman, ber, an Brandenburg anknupfend, alle beutichen Berhältniffe ber bar= geftellten wichtigen Epoche zur Unfchauung bringt und Geschichte 25 giebt, ohne fie auf ber einen Geite in Beschichten aufzulofen, oder auf der anderen einem fogenannten hiftorischen Pragmatismus bie Fulle bes Lebens und ber Geftalten zu opfern, nehme ich hier gur Berbeutlichung meiner Gedanten gern Bezug.

So viel im Allgemeinen. Nun noch ein Bort in Beziehung 20 auf das Drama, das ich dem Publicum jest vorlege. Der Bänkelsfängerstab, vor dem Immermann so gerechte Scheu trug, widert auch mich an, ich werde daher nicht über mein Stück und dessen Deconomie (obgleich ich einige Ursache, und vielleicht auch einiges Recht dazu hätte, denn man hat mir die Judith und die Genoveva 25 fast auf den Kopf gestellt, man hat mir in der Ersteren namentlich das Moment, worin ihr ganzes Verdienst liegt, die Verwirrung der Motive in der Heldin, ohne die sie eine Kahe, wenn man will, eine hervische, geworden oder geblieben wäre, und die Abeitung der That aus eben dieser Verwirrung, die nur das durch eine tragische, d. h. eine in sich, des welthistorischen Vwecks wegen nothwendige, zugleich aber das mit der Vollsbringung beauftragte Indivinum wegen seiner partiellen Verslehung des sittlichen Gesetzes vernichten de, werden konnte,

zum Vorwurf gemacht, mir alfo geradezu die Tugend als Gunde angerechnet), ich werbe nur über die Battung, zu ber es gehört, reden. Es ift ein burgerliches Trauerspiel. Das burger= liche Trauerspiel ift in Deutschland in Migcredit gerathen, und hauptfächlich durch zwei lebelftande. Bornamlich badurch, daß s man es nicht aus feinen inneren, ihm allein eigenen, Glementen, aus ber schroffen Beichlossenheit, womit die aller Dialectit un= fähigen Individuen fich in dem beschränkteften Rreis gegenüber ftehen, und aus der hieraus entspringenden schrecklichen Ge= bundenheit bes Lebens in ber Ginfeitigkeit aufgebaut, 10 fondern es aus allerlei Meußerlichkeiten, z. B. aus bem Mangel an Geld bei Ueberfluß an Hunger, vor Allem aber aus bem Busammenftogen bes britten Standes mit dem zweiten und erften in Liebes = Affairen, zusammen geflickt bat. Daraus geht nun unläugbar viel Trauriges, aber nichts Tragisches, hervor, denn 15bas Tragische muß als ein von vorn herein mit Nothwendigkeit Bedingtes, als ein, wie der Tod, mit dem Leben felbft Gesettes und gar nicht zu Umgehendes, auftreten; sobald man fich mit einem: Batte er (breizig Thaler gehabt, bem die gerührte Sentimentalität wohl gar noch ein: mare er bod zu mir ge- so tommen, ich wohne ja Rr. 32, hinzufügt) ober einem: Bare fie (ein Fraulein gewesen u. f. w.) helfen tann, wird ber Gin= brud, ber erschüttern foll, trivial, und bie Wirfung, wenn fie nicht gang verpufft, besteht barin, daß die Buschauer am nächsten Tag mit größerer Bereitwilligkeit, wie fonft, ihre Armenfteuer s bezahlen oder ihre Töchter nachsichtiger behandeln, dafür haben fich aber die resp. Armen=Borfteher und Töchter zu bedanken. nicht die dramatische Kunft. Dann auch dadurch, daß unsere Boeten, wenn fie fich einmal jum Bolf hernieber ließen, weil ihnen einfiel, daß man doch vielleicht blog ein Mensch fein burfe, so um ein Schicffal, und unter Umftanben ein ungeheures Schicffal haben zu können, die gemeinen Menschen, mit benen fie fich in folden verlorenen Stunden befagten, immer erft burch fcone

Reben, Die fie ihnen aus ihrem eigenen Schat vorstreckten, abeln. oder auch durch ftoetige Bornirtheit noch unter ihren wirklichen Standpunct in ber Welt binab bruden zu muffen glaubten. fo daß ihre Bersonen uns zum Theil als verwunschene Prinzen s und Princeffinnen vortamen, die ber Bauberer aus Malice nicht einmal in Drachen und Löwen und andere respectable Notabilitäten ber Thierwelt, fondern in ichnobe Badermadchen und Schneider= gesellen verwandelt hatte, zum Theil aber auch als belebte Klöte, an benen es uns ichon Wunder nehmen mußte, daß fie Sa und 10 Rein fagen konnten. Dieß war nun, wo möglich, noch schlimmer, es fügte bem Trivialen das Absurbe und Lächerliche hinzu, und obendrein auf eine fehr in die Augen fallende Beise, benn Jeber weiß, daß Burger und Bauern ihre Tropen, deren fie fich eben fo gut bebienen, wie die Belben bes Salons und ber 25 Promenaden, nicht am Sternenhimmel pflücken und nicht aus bem Meer fischen, sondern daß ber Sandwerker sie fich in feiner Werkstatt, der Pflüger sie hinter seinem Pflug zusammen lief't, und Mancher macht mohl auch die Erfahrung, daß diese fimplen Leute fich, wenn auch nicht auf's Converfiren, fo boch recht gut so auf's lebendige Reden, auf das Mijchen und Veranschaulichen ihrer Bedanken, verstehen. Diese beiden lebelstände machen das Borurtheil gegen das burgerliche Trauerfpiel begreiflich, aber fie konnen es nicht rechtfertigen, benn fie fallen augenscheinlich nicht ber Gattung, fondern nur den Pfuschern, die in ihr gestümpert haben, gur 25 Laft. Es ift an und für sich gleichgültig, ob ber Zeiger ber Uhr von Gold oder von Meffing ift, und es kommt nicht barauf an, ob eine in sich bedeutende, b. h. symbolische, Handlung fich in einer nieberen, ober einer gesellschaftlich höheren Sphare ereignet. Aber freilich, wenn in ber heroischen Tragodie die so Schwere bes Stoffs, bas Gewicht ber fich unmittelbar baran fnupfenden Reflexionen eber bis auf einen gewiffen Grad für bie Mangel ber tragifchen Form entschädigt, fo hangt im burgerlichen Trauerspiel Alles bavon ab, ob der Ring ber

tragischen Form geschloffen, b. h. ob ber Bunct erreicht wurde, wo und einestheils nicht mehr die kummerliche Theilnahme an dem Gingel= Beichi.t einer von dem Dichter willfürlich auf= gegriffenen Berjon zugemuthet, fondern biefes in ein allgem ein menfchliches, wenn auch nur in extremen Fallen fo schneibend s hervortretendes, aufgelöf't wird, und wo uns anderntheils neben bem, bon ber jogenannten Berjöhnung unserer Aesthetici, welche fie in einem in ber mahren Tragodie - die es mit bem burchans Unauflöslichen und nur burch ein unfruchtbares Hinwegbenten bes von vorn herein zuzugebenden Factums zu 10 Beseitigenben zu thun hat - unmöglichen, in ber auf conventionelle Berwirrungen gebauten aber leicht herbei zu führenden ichlieglichen Embraffement ber Anfange auf Tod und Leben entzweiten Gegenfate zu erblicken pflegen, auf's Strengste zu unterscheibenden Rejultat bes Rampfes, zugleich 15 auch die Nothwendigkeit, es gerade auf diesem und keinem andern Wege zu erreichen, entgegen tritt. In bem letten Bunct, ber Erläuterung wegen werde es bemerft, ift bie Ottilie ber Bahlverwandtichaften ein vielleicht für alle Zeiten unerreichbares Meisterstück, und gerade hierin, hierin aber auch allein, lag so Goethes fünftlerisches Recht, ein fo ungeheures Schickfal aus einer an den Dedip erinnernden Willenlofigfeit abzuleiten, ba Die himmlische Schönheit einer fo gang innerlichen Ratur fich nicht in einem ruhigen, sondern nur im allergewaltsamsten Bu= ftande aufdeden konnte. Hiernach, zu allernächst 3. B. nach bem # Berhältnig der Anecdote zu ben im hintergrund berfelben fich mit ihren positiven und negativen Seiten bewegenden sittlichen Mächten ber Familie, ber Ehre und ber Moral, ware benn auch bei meinem Stück allein zu fragen, nicht aber nach ber fogenannten "blühenden Diction," biefem jammervollen bunten & Kattun, worin die Marionetten sich spreizen, ober nach ber Bahl ber hübschen Bilber, ber Bracht = Sentenzen und Beichreibungen, und anderen Unter-Schönheiten, an benen arm zu

fein, die erste Folge des Reichthums ist. Die Erbsehler des bürgerlichen Trauerspiels, deren ich oben gedachte, habe ich versmieden, das weiß ich, unstreitig habe ich andere dafür begangen. Belche? Das mögte ich am liebsten von den einsichtsvollen Beurtheilern meiner Genoveva im Baterland und in den Blättern für literarische Unterhaltung, denen ich hier für ihre gründlichen und geistreichen Recensionen öffentlich meinen Dank ausspreche, erfahren.

Paris, ben 4. März 1844.

10

### 29.

## Ueber ben Styl bes Dramas.

### 1847.

Der Dialog ift leicht! Der Dialog ift schwerfällig! Das ift das Einzige, was die Recensenten, und selbst die besseren, über den Styl eines Dramas zu bemerken pslegen. Diese Beswerkungen zeigen ihre Flachheit aber schon durch ihre Allgemeinsheit. Denn gingen sie aus wahrer Sachkenntniß hervor, so müßten sie auf einzelne Scenen, ja auf einzelne Reden, beschränkt werden, da die Leichtigkeit oder Schwerfälligkeit des Dialogs gar kein characteristisches Kennzeichen eines ganzen Dramas sein sollen, wenn es anders ein ernstes und ein Dichterwerk ist.

Unstreitig ist die Sprache das allerwichtigste Element, wie der Poesie überhaupt, so speciell auch des Dramas, und die Kritik thut schon darum wohl, bei ihr zu beginnen, weil sie, wenn sie hier nicht bestriedigt wird, gar nicht weiter zu gehen braucht. In der Idee, selbst in den Characteren, versteckt sich das Abstracte sehr tief und wird um so schwerer entdeckt, als in diesem Kreise auch das Concreteste dei seiner symbolischen Ratur darauf zurücksührt, es sich also um die immer äußerst schwierige Ermittelung handelt, od eine an sich schon dis zur Unmerklichkeit seine Linie überschritten wurde, oder nicht. In der Sprache offendart es sich dem aesthetischen Sinn sogleich, verbet, werte XI.

benn nur durch sie und in ihr wird die lange adjectivlose Arsbeit des poetischen Geistes, die in einigen Stadien sogar mit dem Geschäft des Denkers, der Thätigkeit des Psychologen in freilich modificirter Form zusammentrist, zur entschiedenen Dichterthat. Aber allerdings nuß man, um sich an die Analyse ber Sprache wagen und aus ihrer Beschaffenheit das Urtheil ableiten zu dürsen, den specifischen Unterschied zwischen einer Relation und einer Darstellung erkannt haben, und diese Erkenntniß scheint selten zu sein, setzt auch wirklich Manches voraus, was über die Fähigsteit, einen Sat von einer Veriode zu unterscheiden, hinaus geht. 10-

Un der Sprache ift es die munderbarfte Seite, wie der allgemeine Geist des Volks, deffen Product sie ift, und ber . individuelle, der fich ihrer zu seinen Ginzelzwecken bedient, in einander wirken und, sich gegenseitig erganzend und beschränkend, ein Drittes erzeugen, das Beiben gemeinschaftlich angehört. Der 18allgemeine Beift und der individuelle ftehen fich in diesem Proceg, wie Zeichner und Colorist gegenüber; ber Gine zieht Die Linien, halt fich beshalb ftreng in der Sphare bes Funda= mentalen, und trennt, um bieg ju konnen, alles Begleitende auf's Schärffte vom Befentlichen; ber Undere giebt die Farben sound sieht sich hierin eben durch diese Trennung, die nicht allein die Cigenichaften, Buftande und Berhältnisse an fich von den Dingen abgeschnitten, sondern auch für die graduelle Bestimmung berjelben eine mehr oder weniger ausgedehnte Freiheit übrig gelaffen hat, vorgearbeitet und unterftütt. Die Sprache erscheint 25 hiebei als fest und fluffig zugleich; als fest, indem sie die Ueber= schreitung des nach den ihr zu Grunde liegenden Ur-Anschauungen und Erfahrungen einmal gezogenen Kreifes, ber fie zur Trägerin einer beftimmten Nationalität macht, nicht gestattet; als fluffig, indem sie sich der freien Bewegung innerhalb dieses Kreises, so größeren Bertiefung in diese Anschauungen und Er= fahrungen und der weiteren Berknüpfung berfelben nicht wider= fest. Dieß gilt von allen Sprachen ohne Ausnahme; von

bem Maag ber Enthaltsamkeit, die ber allgemeine Geift an feinem Theil bewies, und der Freiheit, die demgemäß der indi= viduelle vorfindet, hängt der Werth jeder einzelnen ab. nicht aber von dem Grade des an fich relativen, weil climatisch und s sonst, bedingten Bohllauts, benn eine Sprache fann außerft musikalisch und nichts besto weniger geistlos und unpoetisch sein. ihre Zeichen können dem Ohr durch Bocal-Fülle schmeicheln und bennoch bem Beift burch Dürftigfeit des Sinnes und Mijdungs-Unfähigkeit tropen. Darauf aber kommt es an, daß 10 ber Beift in ber Sprache möglichft vollständig zur Erscheinung gelange, daß er hier an der Granze der fich bereits verflüch= tigenden materiellen Welt den letten, durchsichtigen Leib erhalte; nicht barauf, daß durch unendliches Sichten, Bagen und Meffen ein Zwitter=Medium heraus gebracht werde, das doch nicht Mufif 15 wird, noch bei der zwiefachen Bermendbarkeit des Tons zu werden braucht, bas aber die Gitelfeit, fich ber Mufit um Ginen Schritt zu nähern, mit bem unschätbaren Borzug, ben Beift mit jeder seiner Lebens-Regungen unverfürzt und unverdunkelt . in fich aufzunehmen, bezahlen muß.

Das Leben bes Geistes tritt nun in doppelter Gestalt, als Denken und Dichten, in der Sprache hervor. Natürlich ist dieß schon in der Sprachbildung selbst, seiner ersten und größten That, zu der alle übrigen sich verhalten, wie die Kinder zur Mutter, der Fall, und wenn hier die Thätigkeit dieser beiden Factoren auch unmittelbar zusammen ging, so geschah das doch nicht auf eine in dem Product nicht mehr zu unterscheidende Weise. Im Gegentheil setzen sich Denker und Dichter nur durch strenge Sonderung der einem jeden dieser Factoren angehörigen Formen und Beichen gründlich in den Besitz der Sprache und versichern sich ihrer Kraft, machen aber freilich auch zuweilen, und nicht selten zur Unzeit, die Erfahrung, daß der eine hie und da sür den anderen, aushelsend oder vorgreisend, eingetreten oder gar, daß die ganze Arbeit, nach irgend einer Seite hin, z. B. sehr

oft, wo die gespenstisch-abstracte Borfilbe un fich aufdringt, zu früh eingestellt worden ift. Sier ift der Bunct, auf bem ber Bedanke an eine Universal=Sprache, gegen die fich die verschie= benen Nationalsprachen wie eben so viele ihr vorhergegangene Exercitien verhielten, beren 3wed auf relative Ermittelungen s und Vorbereitungen binaus liefe, wenigstens nicht unvernünftig und willfürlich erscheint. Allerdings bedt in ben letteren immer eine die Luden der anderen, auch find diese Luden felbst durch= aus characteristisch, muffen also nicht als robe Bufälligfeiten betrachtet werden, fondern als nothwendige Consequenzen des w ben gangen Schöpfungeproceg beherrichenden Individualifirungs= Bejetes, als ftumpfe Linien an ben geistigen Physiognomien ber Bolfer, die fich bor dem rechten Auge gang bon selbst in sprechende an der Physiognomie der Menschheit verwandeln. Aber die Kenntnig der Rahmen erweitert nicht die Spiegel, 15 und die Hoffnung, fie alle dereinft naher und naher zusammen rücken, bann gerbrechen und auf bem Gipfel ber Civilijation in einem einzigen verschmelzen zu sehen, ermangelt keinesmegs bes Fundaments. Denn es haudelt fich hiebei nicht um bie Abfindung eines unberechtigten, nicht aus bem Befen ber Sache 20 felbst hervorgehenden, fondern nur von einer ihr fremden Sphare aus an fie angeknüpften Belüstes, etwa nach größerer Bemachlichteit im äußern Berfehr, im Sanbel und Banbel; es handelt fich um die Befriedigung bes tief in ber Natur bes Beiftes begründeten Bedürfnisses, in jedem Kreise, und also auch in 25 bem ber Sprache, von den niedrigeren Organismen in allmäliger Erhebung zu den höheren und zum höchsten, fie alle in sich aufnehmenden, vorzudringen. Auch foll, um zu diesem Biel zu gelangen, nicht aus bem Stegreife ein Sprung unternommen, es foll nur einfach fortgeschritten werden, da man, wenn tein so Stillstand eintritt, auf bemfelben Weg, und ungefähr auch mit benselben Opfern in Bezug auf bas bahinten zu laffende gar zu individuelle Beimert, von der National=Sprache gur UniverfalSprache kommen muß, auf bem und mit benen man von der Individual=Sprache, um die ersten stammelnden Verständigungs= und Mittheilungs=Versuche so zu nennen, zur Familien=, Propinzial= und National=Sprache kam.

Beiter nun und entschiedener geben Denken und Dichten in dem Individuum, das fich der Sprache zu feinen Gingel= zweden bedient, aus einander, doch muß man sich auch hier teine absolute Trennung vorftellen. Der menschliche Geift wirkt immer in ungebrochener Totalität, und wenn er sich auch ac= so wöhnlich nur mit ber einen ober ber andern seiner Facultäten gegen die Welt heraus kehrt, so sind die übrigen barum nicht minder vorhanden, weil fie die bescheidene Arbeit der Ernährung verrichten und auf das Beugungsgeschäft Bergicht leiften. intereffirt hier vornehmlich ber specifische Unterschied, ber zwischen 18 dem Dent- und dem Dichtungs-Bermögen besteht; an die höhere Einheit berschen muffen wir uns aber auch erinnern, weil Beibe eine Seite haben, worin fie gujammen laufen und weil ge= rade diese Seite bas hervortreten gewisser Zwitter-Ericheinungen und die Bermechselung berfelben mit ben normalen erklärt, die 20 jonft unerklärlich fein wurde. Das Dent-Bermögen bethätigt fich in der Bildung reiner Begriffe und gelangt zur Form im philojophischen Snitem; bas Dichtunge-Bermögen in der unmittel= baren Aufnahme und freien Reproduction symbolischer An= schauungen und gipfelt im geschloffenen Runftwerk; ber Begriff 25 wurzelt aber in der Anschauung und tritt zunächst als Borstellung auf; die dichterische Anschauung participirt durch ihre inmbolische Beschaffenheit, die fie eben über die gemeine erhebt, am Begriff, und Beide unterscheiden sich ihrer Richtung nach barin, daß der Begriff in unendlicher Ausbreitung alles Beso sondere in's Allgemeine auflös't, die dichterische Anschauung in eben so unendlicher Bertiefung bas Allgemeine im Bejonderen aufbedt. Benn man biefes Grund-Verhältniß gehörig erwägt und babei berücksichtigt, wie schwer überall ein Lettes zu fassen ift und wie viele Stufen hinauf und hinunter führen, fo wird man nicht allein die Entstehung einer sogenannten poetischen Philosophie und einer philosophischen, bald bidactischen, bald rhetorischen Poesie begreifen, sondern es auch natürlich finden. baß Philosophie und Boesie die Masse in ber Regel um so mehr s anziehen, je weniger sie gang find, mas fie fein follen. wird nicht Alles Philosophie, was dazu ansett, nicht Alles Boesie oder gar Kunft, mas sich poetisch anläßt, und dies schnöde Mittlere, das im Werdeproces steden bleibt und die rohen Gle= mente zu wohlfeilem und mühelosem Genuß barbietet, verursacht 10 alle jene Bermirrungen, die ben Rünftler in feinem instinctiven Bewußtsein, den Philosophen in seinem Brincip beirren könnten. wenn Beide die Unvermeiblichkeit und Confequenglofigkeit der= selben nicht gerade vermöge bieses Bewußtseins und bieses Princips erkennen lernten. 15

Die Dichtung erwächs't also aus ber Anschauung, sie hat es mit dem Leben zu thun und ist bessen Spite. Das sprach= liche Product, das entsteht, wenn ein positiv individueller Beist (benn negativ individuell find fie alle) ben allgemeinen auf bie oben entwickelte Beije durchdringt und befruchtet, wird Styl 20 genannt; es fest beide Factoren mit gleicher Nothwendigkeit voraus, ift barum Ausdruck zugleich ber Bildung, wie ber Artung eines Individuums und tann ichon beswegen nicht, wozu bie leere Schönschreiberei unserer Tage es gern machen mögte, eine beiläufige Gigenichaft bes Nichts jein, ber Bahler einer Null. 25 das Fleisch einer Luftblase. Anschauungen beruhen, näher ober entfernter, auf Ueberlieferungen ber Sinne, ber poetische Stul ift baber, dem Grund-Element nach, ein sinnlicher; er bedient fich, fo weit ber Schatz reicht, nur der lebendigen Borter, bas heißt derjenigen, welche ben Dingen nicht, wie die todten, zahlen= 30 haften, willfürlich eingeschrieben, sondern ihnen durch Ohr und Aluge abgewonnen murben; er reiht sie fo an einander, daß sie sich durch ben Schatten, ben sie werfen, ben Glanz, ben sie ver=

breiten, gegenseitig nach jedesmaligem Bedürfniß bes Colorits verdunkeln oder heben; er wird die ihm nothwendige Bilblichkeit aber nie durch die Verstandes-Operation der Bilberhäufung er= reichen wollen, benn er weiß, daß ein sogenanntes Bild, wenn ses nicht aus ber Sprache heraus geboren, sondern muhfam aufgejagt und umftändlich ausgemalt wird, felten etwas Underes ift, als eine dinesische Laterne, bie ber banquerotte Boet neben einer grauen Abstraction aufhängt, um Blödsichtige zu täuschen. Dieß gilt von aller Boesie, also auch von der dramatischen; für 20 biese ergeben sich jedoch in Bezug auf Sprache und Styl noch ganz besondere Gesetze. Das Drama ist die höchste Form der Poesie und ber Runft überhaupt, hat aber nichtsbestoweniger die Aufgabe, das Leben in seiner Unmittelbarkeit zur Anschauung zu bringen, und den Alles umfaffenden Berftand, der ihm im 25 Bangen zu Grunde liegen muß, im Ginzelnen hinter anscheinender Willfur zu verstecken; es foll eine Welt sein, keine Uhr. Lösung dieser Aufgabe hängt nun zwar zunächst von dem Bechsel-Geflecht ber Charactere und Situationen ab, von dem Brade, wie diefe fich gegenseitig bedingen, und bem Berhaltniß, 20 morin fie jum Ideen-Centrum fteben, fie findet ihre vollständige Realifirung aber erft in der Sprache. Alles Uebrige mag be= schaffen sein, wie es will, es ift bloger Chylus, ober, wenn es hoch kommt, Blut vor dem Athemzug; nur durch die Sprache wird es, was es werden foll ober kann: Darftellung ober ≥5 Relation, die Sache selbst oder ein Bericht über die Sache. Die Darstellung giebt ben Werbeproceg in feiner gangen Tiefe und begleitet Alles, mas sie in ihren Kreis aufnimmt, von der Burgel bis zum Gipfel=Bunct, die Menschen, ihre Neigungen und Leidenschaften, zum Theil sogar bas Medium, beffen fie so felbst fich bedient, die Sprache; fie führt das Leben in der ihm wesentlichen Geftalt eines raftlofen Sich-Umgebarens vor, bei bem das Kind augenblicklich wieder zum Bater wird, und er= aminat fich barum auch einen unbedingten Glauben, denn fie ift bie Brobe ihrer selbst. Die Relation bagegen ift an bas Fertige, fei es auch bas Fertige im Werbenben, gebunden, fie legt bas Leben wohl den entscheidenden Momenten nach aus einander und zieht ein Resultat, aber fie dringt nicht in die Uebergange; beshalb nöthigt fie uns auch nie ein: So ift es! ab, fonbern 5 höchstens ein: So tann es sein! und es andert hieran Nichts, ob das Andividuum aus sich felbst schöpft ober aus der Welt. Es ift bics Alles nicht etwa fo aufzufaffen, als ob ber auf Relationen beschränkte Beift erft in ber Sprache aufinge, fich von dem darstellenden zu unterscheiden; es wird nur behauptet. 10daß, fobald er fich in ihr zu verleiblichen fucht, jede Täuschung über die eigentliche Beschaffenheit seines Bermögens aufhört und daß fie das einzige Kriterium ift, das nicmals trügt. Characteriftische bes bramatischen Relationen=Styls im Gegensat zu der Natur der Darstellung ergiebt sich aus den vorher= 15gehenden Bemerkungen von selbst; er wird immer turz oder phrasenhaft sein, furz, weil er meistens nur eine ober einige Linien zu ziehen hat, phrafenhaft, weil er hiemit zu früh fertig au merden fürchtet und dann allerlei überflüffige Schnörfel binzufügt. Die Rurze ift feine Tugend, man tann ihm fein 20 größeres Lob beilegen, als daß er leicht und gedrungen fei. Bang anders verhält es fich mit der Darftellung. Bei jedem Schritt, ben fie thut, brangt fich ihr eine Welt von Anschauungen und Beziehungen auf, die zugleich rudwärts und vorwärts beuten, und die fie alle mituchmen muß; die Lebengäußerungen 25freugen fich und beben fich auf, ber Gedankenfaden reißt, bebor er abgesponnen wurde, die Empfindung springt um, das Wort fogar verselbständigt sich und tehrt einen geheimen Sinn hervor, ber ben gewöhnlichen paralyfirt, benn jedes ift ein auf mehr als einer Seite gezeichneter Bürjel. Bier mare ber Baderling so fleiner Säte, der Blutkügelchen nach Blutkügelchen, Faser nach Faser hinzahlt, sehr wenig am Blatz; es handelt sich um Bergegenwärtigung ber Bustande in ihrer organischen Gesammtheit,

nicht bloß ihrer Ergebnisse, wie bei ber Relation, und Rauhig= feit des Bersbaus, Berwickelung und Berworrenheit des Berioden= gefüges, Widerspruch ber Bilber, erheben fich zu wirtsamen und unumgänglichen Darftellungemitteln, wenn fie auch bem obers flächlichen Blick, ber nicht erkennt, bag auch bas Ringen um Ausdruck Ausdruck ist, als Ungeschicklichkeiten und Schwerfällig= feiten erscheinen mogen. Bei biefen Andeutungen über bas Un= sagbare lasse ich es bewenden, ich habe sie an den Sprach= bildungsproceg jelbst anknupfen zu mussen geglaubt, weil das 10 Rathsel, das ich einigermaßen in's Enge zu bringen suchte, unmittelbar auf ihn zurückführt und keine einzige Frage anregt. die, wenn überhaupt, nicht bort ihre Erledigung fände. follte mich freuen, wenn ich gezeigt hatte, daß Shakespeare nicht ohne zureichenden inneren Grund feinen Dialog vor fich her= 15 malzt, wie Sifpphus den Stein, und daß man fein Recht hat, ihn etwa auf den Kotebue'ichen, als auf ein Mufter, zu ver= weisen, obgleich dieser zierlich tangt und hüpft, wie der Kreisel por ber Peitsche bes Anaben.

30.

# Aus meinem Tagebuch.

20

1847.

# 1. Ueber Gleichniffe.

Mit Nichts wird in der Poesie des Tags größerer Mißbrauch getrieben, als mit den Gleichnissen, es ist darum gewiß so nicht unzeitgemäß, über die richtige Anwendung derselben Etwas fest zu stellen. Es wäre hier nun freilich Unendliches zu sagen; ich will dies Mal nur auf Einen Punct ausmerksam machen. Jedes Gleichniß erheischt einen Stillstand des Gedankens, und diesen lassen wir uns nicht überall, und noch weniger aus jedem so Grunde gefallen. Wenn unser Geist schon in die größte Thätigfeit versetzt ist, wenn er ungeduldig an's Ziel zu kommen municht und biefes Biel bereits abnt ober gar fieht: wie follte ihm noch ein willfürlicher Aufenthalt zugemuthet werben können. wie follte man ihm Aufmerksamkeit für biese ober jene Schon= beit des Wegs, die ben Spatierganger vielleicht entzudt, ben Läufer aber nicht kummert, abbringen burfen? Sier ift baher s jedes Gleichniß vom Uebel, es fei an und für sich, was es fei. Wenn wir aber auch noch jum Stillstehen geneigt find, jo wollen wir es boch in jedem Fall bezahlt erhalten; wenn fich der rechte Ort für ein Gleichniß findet, so kommt Alles darauf an, daß fich auch bas rechte Bleichnig einstelle, und es ift ungleich beffer, 10 eine Lucke zu laffen, die Niemand bemerkt, als fie ungeschickt auszufüllen. Ein rechtes Gleichnig ift aber nur ein folches. bas nicht bloß im verwandtschaftlichen Verhältniß zum Gegen= stand steht, das also nicht, wie es z. B. Klopstod zu thun liebte. Sinnliches und Ueberfinnliches unvermittelt zusammen fnüpft, 16 fondern das auch einen Reichthum von Nebenbeziehungen ent= hält, in die der rasch vorüber eilende Gebanke sich nicht vertiefen fonnte. Gleichniffe, die Nichts thun, als daß fie das einmal Gesagte noch in der Bilbersprache wiederholen, sind völlig un= fruchtbar und darum durchaus verwerflich: es ift ein Beweiß 20 mehr von der Nichtigkeit unf'rer gewöhnlichen aesthetischen Aritif. daß sie nach der Neuheit und Ursprünglichkeit der Auschauungen bei Dichtungen kaum noch zu fragen pflegt, sondern ihren Kranz ber abgetragenften Phrase, ber gehaltloseften Consequenz einer verjährten oder einer fremden Idee, unter Posaunenstößen auf= 25 brudt, wenn sie nur in neuem Flitterstaat einher ftolzirt, und daß sie die Keuschheit des echten Dichters, der das Nackte schon aus Einsicht in die Vergänglichkeit alles Buges vorzieht, gar nicht mehr versteht. Dieg ist meine Bemerkung; die Anwendung auf die verschiedenen Dichtungsarten ergiebt sich von felbst. so Wer im Epos durch seine Gleichnisse nicht langweilig wird, in der Lyrik nicht frostig und im Drama nicht unnatürlich, ist ein vollendeter Künftler.

## 2. Ueber Schröders Leben von Meger.

Es ist in neuerer Zeit auf bas Mener'iche Buch: Friedrich Ludwig Schröder zu wiederholten Malen wieder aufmertfam gemacht worben, und mit großem Recht. Auch ich habe es 5 wieder gelesen, und es hat einen äußerst wohlthätigen Gindruck in mir erregt. Der Berfaffer an und für fich ift ein gebildeter Mann, und zeigt sich seinem Gegenstand durchaus gewachsen, ja man kann vermuthen, daß er ihn ungenügender behandelt haben murde, wenn feine Bilbung in aesthetischen Dingen tiefer gegriffen Sett steht er seinem Herrn und Meister als ein kind= ⊿o hätte. licher Schüler gegenüber, ber über abweichende Gebanken und Meinungen, die sich ihm aus dem eigenen Kopf heraus ent= wideln, eher erschrickt, als sich ihrer freut, sie aber bessen= ungeachtet nicht unterdrückt, weil er nicht zweifelt, daß fie fich 15 zur rechten Zeit schon wieder mit dem Uebrigen harmonisch ver= binden werben. Biographieen follen feine Recensionen fein, darum muß die Liebe sie schreiben, was denn ja auch nicht bloß bei Autobiographieen zu geschehen pflegt. Rührend ist die Bietat, womit Meyer fein Geschäft vollbringt, fo rührend, daß 20 man taum lächelt, wenn ihm bor lauter Bewunderung die Sand ju gittern anfängt und die Buge, die er heraus heben foll, in einander fliegen, benn er felbit, ber Maler, intereffirt uns eben fo fehr, wie fein Bilb. Er konnte auf feinem Standpunct einen Beweiß nöthig gefunden haben, daß Schröder in feinem 25 drei und siebzigsten Jahr, ungeachtet ber auf ber Samburger Bühne eingeriffenen Unordnungen, berechtigt gewesen sei, abgu= treten, nämlich zu fterben, und man hätte auch diesen nicht ver= spottet. Schröder felbst tritt bei allen seinen Mangeln gu seinem höchsten Bortheil hervor; man fühlt und erkennt, daß er 30 bon feiner, wie von aller Runft, den murdigften Begriff hatte, baß er unglüdlich geworden ware, wenn er ihn hatte aufgeben, wenn er sich zu bem Böbelglauben an ihren ausschließlichen Unterhaltungszweck hätte herablassen müssen, und ohne diese Gessinnung giebt es keinen Künstler. Klar wird dem Leser freilich, daß er der Poesie fremd war, daß Schiller und Goethe ihm gerade so sern standen, wie Kohedue und Issland nah', und daß er selbst in Shakespeare Nichts erkannt haben kann, was ser nicht auch in diesen bürgerlichen Dichtern abgeschwächt und verblaßt aufzusinden verstanden hätte. Den Hintergrund des Buchs bildet der damalige Parnaß, auß Unsterblichen zusammen gesetzt, die jetzt begraden sind; in unantastbarer Würde thronen Gotter und Bode, ja Schink und Bock, Großmann und Andere soneben Lessing und Wieland; Klopstock, obgleich in Hamburg lebend und also Mitbürger Schröders, kommt nicht vor, und die Lücke deutet auf sinst're Augbraunen des heiligen Sängers; Schiller und Goethe tauchen hin und wieder auf, aber sie sind nur halb willkommen in ihrer kometarisch-drohenden Gestalt.

### 3. Ueber bas Semifolon.

Die ticfsten Bemerkungen über die Sprache ließen sich an die Unterscheidungszeichen knüpsen. Am schwersten von diesen ist das Semikolon stylrichtig zu gebrauchen, und nur ein Meister weiß es zu handhaben. Im gemeinen Ausdruck ist es die so-Deichsel am Beiwagen, auf dem die Nebengedanken, wie man sie nennt, oder die Nachgeburten nachgekarrt werden. Da wird denn oft wieder Beiwagen an Beiwagen gehängt, und es giebt einen ganzen Train. Es soll aber nur Zwillings= und Drillings= Gedanken verbinden, die alle ein Recht auf selbständige Existenz schaben und deshalb nicht in einen und denselben Ober-Rock, dessen und Drillings=Gedanken, denn darin liegt, daß sie sehr nah' mit einander verwandt sind und also tropbem, daß seder seinen eigenen Kopf aufgesett hat, auf Vereinigung an= zwgewiesen sein müssen. Bequemer ist es freilich, statt auf solche.

allerbings feine, aber barum nicht minder wohl begründete Unterschiede einzugehen, sich ohne Weiteres von allen Gesehen bes Periodenbaus loszusprechen und ihn mit Hülse des Semikolons zu zerhacken.

31.

5

# Wie verhalten fich im Dichter Kraft und Erkenntniß zu einander?

### 1847.

Wenn die Poeten unf'rer Beit, namentlich die bramatischen. 10 bas Biel verfehlen, fo rebet man fich und ihnen gewöhnlich ein. bas rühre baher, weil sie einen verkehrten Weg einschlagen, und ersvart sich die Untersuchung, ob benn auch von vorn herein die nöthigen Mittel vorhanden gewesen find, und ob die meisten derselben, wenn sie sich auch über die Ankage selbst nicht täusch= 15 ten, sich doch nicht über den Grad derselben getäuscht haben. Un= streitig ift der Verstandes-Brrthum, der jo heraus tommt, auch leichter zu ertragen, als ber innere Mangel, ber fonft eingeräumt werben mußte, und barin mag ber Grund liegen, warum man fo hartnädig an ihm jesthält; in biefen mußte man fich ein für 20 alle Mal mit unbedingter Resignation ergeben, jenem bagegen ware abzuhelfen, wenigstens scheinbar, ba eine Legion miglungener Bersuche die Befugniß, immer neue wieder anzustellen, und die Hoffnung, endlich einmal das Rechte zu treffen, nicht ausschlöffe, ber Tag ber letten Rechenschaft also niemals fame. Aber wenn 25 nun der Beweis geliefert werden follte, daß ein folder Frrthum ohne einen folden Mangel auch nur möglich wäre, fo wurde fich's ichnell zeigen, welch eine Wiberfinnigkeit man behauptet Denn, daß die schaffende Natur auf jeder Bohe, die fie auf ihrem langen Wege von ber Bafis bis zur Spipe zurücklegt, 30 eine Weile ausruht und das hervorruft, was sie auf ihr schon

hervorrufen tann, ift flar, und nicht minder, daß auf diese Beise in der physischen, wie in der geistigen Sphare bin und wieder an gemissen Buncten mit Nothwendigkeit ein Uebergangsgeschöpf hervortreten muß, das der Idee nach einer höheren Gattung angehört, als es burch seine noch mangelhaften Organe zu realifiren & Wie fonnte solch ein Geschöpf nun aber wohl bem Widerspruch zwischen Wollen und Bollbringen entflieben? fliegende Fisch wird aus dem leichten Element, in bas er hinein strebt, immer wieder in bas schwerere, dem er sich zu entziehen sucht, zurudfallen, die Flebermans wird niemals Bogel und 10 ist doch unläugbar mehr, als das Thier, mit dem sie den Ramen theilt, der ungulänglich begabte Dichter zieht im Traum phantaftische Faben, bringt es aber nie jum Gewebe und ift barum bas Spiel jedes Windes, der in feine luftige Schöpfung hinein Das Alles ift einfach; wie jedoch mit entschiedener Rraft 18 eine unentschiedene Richtung, mit bem Bermögen für bas Bestimmteste, worin eine folche Kraft eben besteht, ein unbestimmtes Abirren in's Bufte und Leere hinein vereinbar fein konne, ift durchaus nicht zu begreifen.

Man wird daher wohl zu der entgegen gesetzten Betrachtungs- weise zurückkehren und einräumen müssen, daß der Poet, der den rechten Beg nicht zu sinden weiß, schon darum nicht der rechte sein kann, wenn damit auch die meisten uns'rer sogenannten Literatur-Hoffnungen wegfallen. Kraft und Erkenntniß bedingen sich im Dichter, wie überall, gegenseitig. Die Natur ist nicht se so grausam, dem Individuum, dem sie die Kraft versagte, die Erkenntniß aufzudringen, denn sie würde es dadurch vernichten; sie ist noch weniger so unverständig, dem Individuum, dem sie die Kraft verlich, die Erkenntniß vorzuenthalten, denn sie würde dadurch die höchsten Wirtungen, die sie durch dasselbe bezweckt, so schwächen, ja ausselben. Wo die Erkenntniß mangelt, da gebricht es sicher an der Kraft, ihr zu genügen, und wo die Kraft auß= reicht, da kann es an der Erkenntniß nimmermehr sehlen. Man

hat fich in Deutschland freilich ben Begriff bes Raiven, ben man noch inftinctmäßig als die Grundbedingung alles fünftlerischen Wirfens festhielt, auf eine Weise zurecht gemacht, die diesem Axiom widerspricht, aber das ist eben ein Unbegriff. Man sett 5 das Naive in einen beharrlichen Zustand dumpfer Unbewußtheit. in dem das Schone nicht bloß, wie allerdings geschieht, empfangen, sondern auch geboren werbe, und reducirt jo die zwei Momente, in die der schöpferische Proces zerfällt, ohne dag eins das andere beeinträchtigt, auf einen. Es ist nun zwar feltsam genug, daß 10 sich diese Vorstellung gerade bei uns festsetzen konnte, ba wir boch in dem Briefwechsel, ben unf're beiben größten Dichter in ber Fülle ihrer Rraft, zu der Zeit, wo fie ihr Bestes lieferten. mit einander führten, die ichlagenofte Widerlegung berfelben haben; ober maren Schiller und Gothe fich nicht fast bis zur 25 Durchsichtigkeit klar? Sie steht aber offenbar noch bis auf diesen Tag in Unsehen, und der Grund ift, wie öfter in gesthetischen Dingen, in der Berwechselung der Caricatur mit dem Besen ber Sache zu suchen. Es giebt nämlich eine boppelte Naivetät, die triviale, beren fich ber Besitzer nicht ruhmen wurde, wenn er so mußte, daß fie auf lauter Negation beruht, und die echte, die nicht ben Geist, und also auch nicht bas von biesem ungertrenn= liche Bewußtsein ausschließt, wohl aber eine bestimmte Form bes Beiftes, die Reflexion. Beide muß ich etwas näher characterifiren.

Die triviale Naivetät wurzelt allerdings, jener Borstellung so gemäß, im vollständigsten Erkenntnißmangel und wird nur durch diesen, nur durch das, was ihr fehlt, in Thätigkeit gesett. In ihr seiert die Natur den possirtlichsten ihrer Triumphe und erzeicht durch Versagen und Nehmen, was sie durch Gewähren und Geben nie erreichen wird, unerschütterliche Selbstgefälligkeit und unerschöpfliche Productivität. Ihr beweis't die Abwesenheit einer Eigenschaft immer die Anwesenheit einer andern; die Leere an allem idealen Gehalt, 3. B. die Fülle concreten Lebens. Sie weiß von keinem Geset, weil kein Geset auf sie rechnet, und

fann fich beshalb auch an feins ftogen; fie foll nur fpielen, und fie wielt das Königsspiel in bem schrankenlosen Bereich bes Richte. Deg ungeachtet erlaubt sich bie Natur nicht etwa blog einen nedischen Scherz mit ihr, fondern erfüllt eine mutterliche Bflicht gegen sie, wenn sie bas Licht von ihr abhält. Uebergeben konnte s sie sie nicht, sie war möglich und darum nothwendig, aber eben weil sie ihr alle und jede Husstattung für That und Wirkung vorenthielt, war fie ihr einen Erfat in erhöhtem Gelbitgenuß ichuldig, und den hat sie. Freilich giebt es auch, und bas ist natürlich, da ja jede Stufe weiter führt und alle lebergange fich 10 in einander verlaufen, in biefer trivialen Naivetät Grade, und es finden fich Individuen, die zuweilen eine Ahnung des inneren Deficits burchfroftelt; fo haben wir jest in Deutschland einen erwachten Iffland, der ficher mehr ift, wie ber frühere schlafende, und ber body wie weniger aussieht, weil er fich felbst bezweifelt. 15 Doch das geschieht nur in einzelnen feltnen Momenten, und von cinem Durchbruch ber Erkenntnig ist nicht bie Rede, fie unterbruden ihn mit Bewalt. Der fliegende Fisch troftet fich, wenn er wieder herunter taumelt: ich bin Bruder des Ablers und des Leviathans zugleich, und die Fledermaus deuft: mir gehört 20 ber Tag, wie die Nacht! Dennoch tritt, folden Individuen gegenüber, unbedingt die Burechnung ein, die bei ben übrigen, noch unter fie gestellten, wegfällt, benn wenn fie ein mangel= haftes Talent, beffen Lückenhaftigkeit fie, ungleich biefen, felbit fühlen, mit entichlossener Resignation wegwürfen, so konnten 25 fie sich als Beister vollenden und aus den letten Producenten bie ersten Kritifer werben. Sie ziehen vor, sich und die Welt zu betrügen, und bugen als Menichen, mas fie als Runftler verbrechen, ba aesthetische Sünden so gut, wie moralische, ethische Nachwirkungen haben, wenn fie auch keine crimincle Strafen 30 nach fich ziehen, sondern nur innerlich am Rern bes Befens zehren. Hier gilt Schillers tiefer Ausspruch: "bas kleine Ich. was sich nicht so weit zu erweitern vermag, daß es dem Ideal

genügt, verengert das Ideal nach sich!" Das ist ein Frevel, aber doch gewiß auch ein Fluch!

Bon Diesem Allen trifft nun Richts Die echte Raivetat. Richts? boch, ber Schein, und aus biefem Schein eben ift bie s widerfinnige Borftellung, die uns hier beschäftigt, hervorgegangen. Das werben wir gleich feben. Wenn die triviale Naivetät bom Befet Richts weiß und Richts wiffen barf, weil fie eben bes Selbstgenuffes wegen hervor bringen muß und boch Richts ber= bor bringen fann, mas bor bem Befet Beftand hatte, fo ift die 10 echte, als reinfte Erscheinung des Genies und als einzige des vollen und gangen, fo gesehmäßig organisirt, daß das Befet fich gang von felbit in ihr vollzieht, daß fie fich auf baffelbe nicht erft zu befinnen, nicht erft bie Probe zu machen braucht. Bei der einen fällt also, wie bei der anderen, das Moment der Re-15 flexion weg; aus ben verschiedenartigften Gründen zwar, aber was thut's, der gemeine Beobachter findet einen Bergleichungs= punct heraus und confundirt nun nach Luft und Belieben. Ein Denken, bas, wie ichon M. B. Schlegel bemerkt, nur barum nicht als Nachbenten auftritt, weil es zu schnell von Statten geht, ift 20 ibm überhaupt fein Denken und fällt mit dem trivialen Dent-Unvermögen gusammen; ber Blig ift fein Feuer, weil er ohne Bundhölzchen zu Stande fommt, Ibeen, die, wie Golbabern ben Berg, das Runftwert in feiner Tiefe durchfreugen, fich aber nirgends in flingende Sentengen-Scheidemungen umfegen, find 25 feine oder doch nur zufällig, ohne Biffen und Bollen des Rünftlers hinein gerathen und eher bem, ber fie entbedt, als ihm felbft anzurechnen, wie dem Erwachsenen die Reflexion über ein Kinder= fpiel, bem er zusieht. Es liegt ber ganzen Betrachtungsweise offenbar außer ber Oberflächlichkeit bes Beiftes auch einige Bew meinheit bes Bergens zu Grunde. Man wollte ber unbequemen Chrfurcht vor bem Urfprünglichen, bas im Benie zur Ericheinung gelangt, los fein und erfand fich beswegen von ber Raivetat, Die es unzertrennlich begleitet, einen Begriff, der es an fich zwar

in seiner Würde und Bebeutung unangetastet läßt, den Träger aber, das damit ausgestattete und nach der Meinung von ehrdem bevorzugte Individuum, noch unter die gewöhnlich begabte Menschen=Natur hinabdrückt. Wenn ein Kind spielend eine Uhr zusammensetzte, aber gar nicht ahnte, daß sich damit die Zeit messen bließe, sondern sie zum Kegeln benutzen wollte, könnte man ihm das Ding nicht aus der Hand nehmen und es brauchen, das Werk hochschätzen und doch über das Kind lächeln? Solch ein Kind wollte man gern aus dem Genius machen!

Wir haben uns überzeugt, daß dieser Unbegriff nur das 10 Wesen der trivialen Naivetät ausspricht und auf die echte nicht paßt; er kann also gegen das oben ausgesprochene Axiom Nichts beweisen.

32.

# Blätter aus meinem Tagebuche.

1848.

## Lord Byron.

Ich sese jetzt, in den heißen Mittagsstunden, wieder die Sachen von Byron. Seine erstaunliche Productivität hat mir in der Erinnerung immer viel Respect eingeslößt, aber ich sinde so jetzt, daß sie mit der Scott'schen einen und denselben Grund hat. Sie beruht offendar auf einer gewissen Einförmigkeit, um nicht zu sagen Armuth, der Grundideen. Der Dichter that nicht, wie es die größten aller Zeiten gethan haben, mit jeder Production eine Lebens= und Vildungsstuse ab, um dann eine höhere zu er= st klimmen und diese ebenfalls auszusprechen, sondern er blieb dis zum Don Juan so ziemlich auf der nämlichen stehen, und sein Produciren besteht in dem etwas unfruchtbaren Geschäft, dieser einen immer neuen Ausdruck zu geben. Er stellte im

15

Chilbe Barold, beffen beschreibende Seite, wie alle Beichreibung, im höheren Ginn gar nicht in Betracht fommt, einen Menschen bar, der durch Gunde jum Trop, durch Trop zur Beharrlichfeit, aber nicht zum Frieden gelangt ift, und fich, ohne innerlich Etwas 5 abzumachen, nach außen hin zu behaupten fucht. Diefer Character fehrt beständig wieder und erscheint nicht einmal vertieft oder gefteigert, wenn man ben Cain und ben Manfred ausnimmt, in welchen aus Gründen der Form, der Beide angehören, die tiefere Motivirung und die icharfere Entwidelung ber Confequengen 10 versucht und zum Theil auch vollbracht wird. So Lara, der Corfar u. f. w. Mitunter ergählt Byron auch blog Geschichten und thut in Berfen, was der gewöhnliche Romanschreiber in Brofa thut, indem er und Geltfamfeiten und Abentheuerlich= feiten ohne Hintergrund vorführt. Dahin rechne ich Mageppa, 15 Parifina 2c., die mir burchaus trivial erscheinen. Im Drama tann man nicht einseitig fein, es ift ber characteriftische Borgug dieser höchsten Form der Runft, daß fich das Individuum nicht in ihr, wie in den anderen, austoben fann, ohne fie zu ber= nichten, b. h. zum bialogifirten Monolog, ben ber Dichter auf 20 Bauchrednermanier mit fich felbft halt, herabzusegen. Drama rig Byron baber aus feiner Gelbitgefälligfeit heraus, wenigstens in fo weit, als er fich gezwungen fab, ben großen Begenfaß, dem er bas Individuum bisher mit berichranften Urmen gegenüber geftellt hatte, in's Huge gu faffen und gu 25 ifizziren. Hierbei benahm er fich nun freilich fonderbar genug. 3m Cain ftellte er dem tropigen Individuum einen Gott gegen= über, ber biefem Individuum auf ein haar gleicht und nur die Macht vor ihm voraus hat. Die Macht macht ben Gott, Die Dhumacht ben Menichen und auch ben Teufel, und Beide kennen so feinen andern Schmerz, als ben ber Sclaven, es bem Berrn nicht beim geben zu fonnen, mabrend fie bem Berrn auch feinen anderen Benuß zuschreiben, als ben: tyrannifiren zu burfen, ben einzigen, beffen fie felbst fabig waren. Im Manfred that 6\*

er allerdings einen Schritt borwarts und veranschaulichte mit ber von ihm zu erwartenden Energie die innerfte Natur bes Beiftes, seine unbedingte Freiheit und den Uebergang, ben er bon ber Sunde ju einem fittlichen Buftand nehmen tann, ber benjenigen, in bem er ber Sunde verfiel, unendlich übertrifft; 5 aber es geschah nicht burch bie rechten Mittel, es geschah, statt burch einen Lebensproceg, burch einen speculativen, der sich nur bürftig auf einen solchen zurückbezieht; bas Werk ist ein glanzenberes Zeugniß für seine Intelligenz, als für sein Darstellungsvermögen. Im Marino Faliero und den beiden Foscari, so wie 10 im Werner, tritt bas Schicksal auf, wie im Cain ber Gott. vernichtet und zerftort, aber es ichmiebet fein Schwert nachher nicht zur Pflugschaar um, es schneibet, wie es im Drama geschehen foll, die Salfe ab, die zu anmaagend hervorragen, aber es ist viel zu vornehm, um uns über bas Warum und Wozu 15 zu belehren und uns trot unseres Schaubers unsere Buftimmung abzudringen. Reine Spur bon jener großen Berfohnung, Die in der Nothwendigkeit liegt, wenn der Boet nur die robe außere in die innere aufzulösen und in dem sterblichen Menschen ben unsterblichen Beist zum Sprechen zu bringen weiß. Sarbanapal w macht einen minder verlegenden Eindruck, aus dem einfachen Grunde, weil er lyrifcher gehalten und ber Conflict weniger scharf ausgesprochen ift. Dagegen mußte ein Individuum, wie bas Byron'sche, bas sich selbst in unerheuchelter Naivetät als ein einmal gegebenes hinnahm, im subjectiven Epos, dem einzigen so noch möglichen, Außerorbentliches leiften, und bas ift im Don Juan geschehen. Denn es ist ein Anderes, ob sich dieses Individuum den höchsten Mächten, oder ob es sich dem gemeinen Weltlauf entgegen stemmt und ihm sein Bild vorhält. gegenüber hat es in seiner Rraft und Consequenz eine unantast= so bare Berechtigung, und da es eben sowohl mit ihm zusammen= hängt, als es fich wieder boch über ihn erhebt, fo find in ihm alle Bedingungen einer vollendeten Darftellung beffelben vor=

handen. Der Don Juan ift baber als bas höchfte Resultat bes Byron'ichen Beiftes zu betrachten, und er gehört ficher zu ben= jenigen Werfen ber mobernen Literatur, die noch Jahrhunderte lang im Preise fteigen werben, mahrend manche andere, die s man jest vielleicht über ihn ftellt, früher, als man bentt, im Strom ber Beit verfinfen mögen. - So weit mein Tagebuch über Byron. Jest noch zur Berftandigung und Bermahrung ein Nachtrag. Ein Tagebuch schreibt man zunächst für sich selbst und läßt baber die Brincipien, aus benen die einzelnen Be= 10 merfungen und Behauptungen hervorgehen, unentwickelt. Da bie meinigen befannt find, und ein Jeber, bem baran liegt, fich barüber an mehr, als einem Ort unterrichten fann, fo brauche ich fie hier tropbem nicht zu erörtern. Ich will jeboch baran erinnern, daß es einen Standpunct giebt, auf dem die Be-15 trachtungsweise sich geradezu umkehrt, und Alles, was ich als Fehler rügte, als Borzug erscheint, Alles, was ich als Borzug hervorhob, als Fehler. Es ift dieß ber Standpunct ber trivialen Naivetat, wo man fich gehen läßt und Bunder was zu thun glaubt, indem man es thut, weil man burchaus vom Soberen 20 Richts weiß. Es ift bieg ber Standpunct, auf bem ber Floh, wenn er fich einmal in Speculationen ergeht, ben Menschen als die ihm von der Natur angewiesene Nahrungsquelle befinirt und ihre Beisheit preiset, weil er es nicht abnt, daß in dem Ropf, auf dem er herumhupft, zuweilen auch Napoleon'sche und 26 Somerifche Miaben ersonnen werben. Es ift bieg ber Standpunct, auf dem die fogenannten bramatischen Dichter, die unter anderer Protection, als der der Muse, stehen, ihre Marionetten Jahr aus Jahr ein an= und ausziehen, mit neuen Flittern auf= puten und fich wohl gar noch freuen, daß fie nicht mit Ideen 30 behaftet find, weil fie biefe fur Blattern halten. Es ift bieg ber Standpunct, auf bem die langweiligften epifchen Dichtereien gebeihen, und die Berfaffer berfelben, falls die Kritit fich mit ihnen Etwas zu schaffen machen wollte, die Antifritif fogleich

15

nicht bloß bei der Hand hätten, sondern sogar in der Hand, in dem Brillantring am Finger nämlich, den sie, wenn auch nicht für ihr Werk, so doch für die sudmisse leberreichung des= selben von irgend einem Potentaten erhielten. Es ist dieß mit einem Wort der Standpunct der bornirten Vildermalerei, auf s dem man die poetische Idee, den lebengehaltigen Absenker der Zeit, der im Dichter ausschlägt und Früchte trägt, mit der verzusenen afterphilosophischen Abstraction gleiches Namens verzwechselt, und sich einbildet, es sei einerlei, ob man Evas ersten Schnupsen besinge, oder ihres letzten Sohnes letzten Seuszer, da so ja in jedem Fall ein Gedichtchen entstehe.

33.

## Mittheilungen aus meinem Tagebuch.

Gedanken bei'm Biederlesen des Käthchens von Heilbronn von Heinrich Kleist.

### 1848.

D, wie mich das schmerzt! Käthchen, du mein liebes Käthchen von Heilbronn, dich muß ich verstoßen, dir darf ich nicht mehr so gut bleiben, als ich dir wurde, da ich dir, fast so noch Knabe, zum ersten Wal in die süßen, blauen Augen schaute und mir dein rührendes Bilb Alles ausopfernder, und darum vom Himmel nach langer, schmerzlicher Probe gekrönter Liebe, ich glaubte für ewig, in die Seele drückte! Wie ein Stern bist du in einer trüben Zeit über meinem Haupt ausgegangen, und schaft jene Seligkeit, die mir das Leben noch verweigerte, und nach der mein Herz doch schon ungeduldig schmachtete, in meine Brust hinein gelächelt; deine Schmerzen habe ich getheilt, denn mir war, als ob ich eben so hinter dem Glück herzöge, wie du hinter deinem spröden Geliebten, und auf deiner Hochzeit war so

ich der frohlichfte, wenn auch zugleich der ftillfte Gaft, denn ich glaubte feft, wie bu, wenn ich mich auch nicht fo flar auf ben prophetischen Traum befinnen konnte, ber meinen Bunfchen bie Erfüllung verhieß, an endliche Erhörung. Gie giehen alle wieder 5 an mir borbei, die linden Frühlings= und Commertage, die oft felbft in bem bon ber fernen Giber bespülten fleinen Dithmar= ichen, meinem Baterlande, fo ichon maren, und die mir boch Richts brachten, als erhöhte Sehnfucht und zuweilen auch er= hobtes Bertrauen; wie goldene Rahmen fommen fie mir jest 10 bor, die fich nicht um ein Bild, fondern um die leere Luft gu= jammen ichloffen. Aber bamals empfand ich bas nicht fo, ich schaute durch diese Rahmen hindurch in die abendröthlich dämmernde Welt hinein, wo die Baubergeftalten tangen und ichweben, die ber Dichter ichafft, weil die Ratur fie nicht unmittelbar ichaffen 15 fann, und von diesen Gestalten warft bu lange ber Mittelpunct. Sahre find inzwischen vergangen, fie haben mir ernfte Beschenke gebracht und mir andere Gefichter gezeigt, als ich erwartete, fie waren grau und bufter, und die Bergangenheit, die auf ihre Rechnung zu leben, die fich im Borgus mit ihrem Glang zu 20 schmuden glaubte, fonnte ihnen noch borgen. Sie thut es auch oft, ich wende mich oft noch nach jener Beit bes unbegränzten Berlangens und unbestimmten Bermögens zurud, aber nicht immer duften die Blumen mir, die ich auf den Grabern meiner jugendlichen Freuden pflücke, nicht felten zerfallen fie bor meinem 25 Finger, ja bor meinem Huge, in Staub, und dann ift es mir, als ob fie nie gewesen find, und ich verarme, wo man es für unmöglich halten follte, noch verarmen zu fonnen. Co, nein, nicht gerade jo, aber boch anders, als ich gewünscht hatte, ging es mir auch heute Morgen mit bir, mein Kathchen, als ich nach 30 fo langer Beit zum ersten Mal wieder bein Kinn faßte und bein Köpichen mit den blonden Locken in die Sohe hob. Richt du haft dich verandert, du bift und bleibst eine rührende, von dem Liebreig himmlifcher Unfchuld umfloffene Beftalt, eine echt= geborene Tochter ber Poefie, ber bie Mutter ihre eignen Buge geborgt hat, aber die Welt, in ber bu bich bewegft, und bie bich hebt und trägt, will mir nicht mehr, wie früher, gefallen, ja nicht einmal gang mehr, dieß wird dir am weh'ften thun, bein Wetter von Strahl, ber bich erft zu heirathen magt, nun bu s eine Raisertochter bist. Ja, Kind, hiermit ift Alles gesagt; gerabe bieß behagt mir nicht in beiner Welt, daß es barin bergeht, als ob der liebe Gott, der boch bekanntlich gang ohne Ahnen ift, wenn nicht Jupiter und Moloch als solche gelten sollen, ein Ritter mare und seine Barbe von Cherubinen und Seraphinen 10 hauptfächlich bagu hielte, bie Sundenfrüchte großer Berren zu überwachen, damit das erlauchte Blut, das in ihnen fließt, nicht zu Schanden werbe, sondern nach vorhergegangener ftrenger Gradirung zu ben angestammten Ehren gelange. Ich gönne es dir, Rind, daß du eine Raifertochter bift, benn ich weiß es von 16 bir gang gewiß, daß du barüber fo wenig beinen wackern Pflegevater, als jenen höheren, ber die Raifer macht, wie die Bettler, vergeffen wirft; ich fechte es auch nicht an, weil ich antiaristokratisch gefinnt bin, benn ich gehöre nicht zu ben poli= tischen Boeten, die es von ber Sohe ber Gefinnung herunter 20 ben Malern bei Strafe bes Hochverraths verbieten könnten, Abler ober Geier zu malen, weil biefe Bögel nicht bloß auf Rirchthurmen und Stadtthoren, fonbern auch auf Wappenschilbern auszuruhen pflegen; ich table es nur, weil baburch bein ganzes Thun aufgehoben wird. Mir däucht, du kamft in die Welt, um 25 ju zeigen, daß die Liebe eben barum, weil fie Alles hingiebt. Alles gewinnt, und wohl auch, um zu beweisen, daß ber alte Blato, als er über bem Geheimniß ber Neigung brutete und fich zu ber Ibee ber Wiebererinnerung verftieg, kein ganger Narr war, wenn auch vielleicht ein halber. Aber, so viel bu so auch wagit, so rührend du dich auch opferst, du hast so wenig bas Eine, als bas Andere, bargethan, denn bu fiegst nicht burch bich felbst, nicht burch bie Magie ber Schönheit, nicht burch bie

höhere des Ebelmuths, nicht einmal durch das Cherubim-Geleite von oben; du fieast durch eine Bergamentrolle, durch den taifer= lichen Brief, ber bich zur Princeffin von Schwaben erhebt, und daß taiferliche Briefe diefer Urt und Brinceffinnen-Titel un= 5 widerstehlich find, hat die sonst so ungläubige Welt nie bezweifelt und bedurfte nicht erft des Beweifes durch dich. Du zeigft alfo eigentlich das Gegentheil von Allem, was du zeigen follteft, bein Beispiel lehrt, daß Schönheit und Ebelmuth, ja Bechselneigung und ber erklarte Wille bes Simmels felbft Richts bedeuten, wenn 10 fich nicht Rang und Stand hinzugesellen, und barum wünscht' ich, bu warft bie fimple Waffenschmiedstochter geblieben, bu hatteft wenigftens als folche beinen Better bon Strahl zu beinen Füßen gefehen, und beine Erhöhung ware ihm erft als ein Lohn für feine eigne Erniedrigung, um es fo zu nennen, zu Theil 15 geworben. Doch das ift nicht beine Schuld, sondern die Schuld beffen, ber bich erzeugte und ein Schicffal über bich verhängte, bas bich mit bir felbst in Wiberspruch feste. Bu biefem, bem Dichter, wende ich mich nun jett.

Es ift lächerlich, obgleich gewöhnlich, eine in sich abgeverundete und auf sich selbst beruhende Schöpfung zu verurtheilen,
weil sie seindlich mit Ibeen zusammen stößt, die außerhalb ihres
Kreises liegen. Aber diese unbeschränkte Freiheit und Unabhängigkeit nach außen muß eben mit der größten Gebundenheit
nach innen, d. h. mit der vollkommensten und unbedingtesten
Sarmonie der Elemente, woraus sie besteht, bezahlt werden,
und wenn diese sich statt dessen unter einander ausheben, wie
es im Käthchen von Heilbronn unläugdar der Fall ist, so kann
es nichts Schlimmeres geben. Die Einwendung, daß der Dichter
ja eben ein Bild aus der Ritterzeit habe ausstellen wollen,
so kommt nicht in Betracht, denn man darf den Keim nicht in's
Wasser wersen, von dem man eine Blume will, und einen
Lebensproces nicht an Bedingungen knüpsen, die ihn unmöglich
machen. Das Reinmenschliche des Käthchens hätte das Stock-

ritterliche des Wetter von Strahl besiegen, ober gar nicht damit in Verbindung gebracht werden mussen; es ist nicht bloß wider= wärtig, denn dieß würde nur relativ geltend zu machen sein, nicht auf jedem Standpunct als Fehler erscheinen; es ist absolut widersinnig, daß Jenes auf Dieses, als ob es nur daraus her= s vorgehen könne, zurückgeführt, daß die Mutter zur Tochter herab= gesett wird. Und das geschieht.

Vielleicht sollte ich biesem verneinenden Urtheil über das einzelne Stück einen Paneghricus auf den Versasser zu meiner Verwahrung hinzufügen. Aber es giebt Geister von solcher Be= 10 deutung, daß nur die Unverschämtheit oder die Dummheit sie zu loben wagt, Namen, die jedes ganz gehorsamste Adjectiv, das sich ihnen mit Käuchersaß und Fliegenwedel zur Seite stellen wollte, verzehren würden, wie das Feuer den Kranz, wenn Jemand die Abgeschmacktheit beginge, ihm einen aufzusehen. Zu 15 diesen rechne ich, — mit aller Achtung vor Goethes bekannten und relativ allerdings begründeten Ausstellungen sei es ausgesprochen, — Heinrich von Kleist. Ich werde nie zum Frühling sagen: Verzeihen sie, sie haben dort ein weltes Blatt! Oder zum Herbst: Nehmen sie es ja nicht übel, aber dieser Apsel ist nur zur Hälste roth! 20

34.

Schillers Briefwechsel mit Körner. Berlin, Berlag von Beit und Comp. 1847. 1848—1849.

> 1. .. ~ ( . : :

**2**5

Erfter Theil. Die Briefwechsel=Literatur, die früher ko

Die Briefwechsel=Literatur, die früher kaum in den dürftig=
sten Anfängen vorhandene, häuft sich in Deutschland, und in der
letten Zeit ist neben manchem Bedeutenden auch viel Unbedeu=
tendes erschienen; Einiges sogar, was offenbar nur der Abressen und Unterschriften wegen gedruckt worden ist. Die Kritik, die

bem Unfraut überall entgegentreten und es auch bann nicht schonen foll, wenn es auf Grabern wuchert, hat bas Recht, biefe Literatur einer ernften Brufung zu unterziehen, feineswegs aber die Pflicht, die Bietät gegen die Todten auf Roften ber s Lebendigen zu üben. Was bem Publicum vorgelegt wird, foll Gehalt haben, gleichgültig, ob es von den Autoren felbst auß= geht ober von ihren Teftamentsvollstredern; benn wenn jene schwach genug waren, die werthlofen Schnigel und Abfalle ihrer geiftigen Thatigfeit gur Beröffentlichung zu bestimmen, fo follen to bieje ftart genug fein, fie gurud gu halten, und bas eben fo fehr im Intereffe ber Abgeschiedenen, als der Belt. Freilich ift aber auch fein Gehalt zu verlangen, als ber specifische, ben die Sphare mit fich bringt, und worin diefer besteht, haben wir gu untersuchen. Er wird natürlich, je nachdem die Briefe von einem 15 Manne ber That ober einem des Gedankens, bon einem Rricg= führer und Staatsmanne ober einem Philosophen und Rünftler ausgeben, ein verschiedenartiger fein. Er wird in dem einen Falle eine hiftorische, in dem zweiten eine allgemein literairische Musbeute gewähren, in beiden aber wird feine innere Bedeutung 20 bon den mehr oder minder tiefen Einbliden abhängen, die er und in bas eigentliche Berhaltniß ber Individuen zu ihren Leiftungen und Lebensrefultaten thun läßt. Bas ein Staats= mann gewirft und ein Beld gethan, mas ein Philosoph gedacht und ein Dichter geschaffen hat, weiß man allenfalls, wird als 25 befannt borausgesett. Wie viel von diesem jedoch bem Indi= viduum durch die Beit, in die es fiel, abgedrungen oder auf= genöthigt wurde, und wie viel es der Beit gab, weiß man nicht, Das aber erfährt man am Beften burch echte Briefe. Diefe find baber nicht nach ihrem anecbotischen ober ihrem Ideeno reichthume abzuschäten, sondern man hat fie barauf anzusehen, ob fie und ringende und fampfende Individuen vorführen oder fertige und abgeschlossene. Darnach bestimmt sich ihr Werth. Bohl Reiner hat die fleine Biographie, die der Appellations=

rath Körner auffette und mit ber die Cotta'iche Buchhandlung alle Ausgaben ber Schiller'ichen Werke ausstattete, gelesen, ohne nach ben zwischen Schiller und Körner gewechselten und bort bin und wieder citirten Briefen zu fragen. Die aus diesen Briefen, b. h. aus ben Schiller angehörigen, mitgetheilten Frag- 6 mente trugen ein so characteristisches Gepräge und waren in ihrer Einfacheit so bedeutend, daß sie das größte Interesse erwecken und den lebhaftesten Bunich, sie in ihrer Totalität tennen zu lernen, hervorrufen mußten. Dieser Bunich hat nun endlich burch die uns jest zur Besprechung vorliegende Sammlung 10 feine Befriedigung erhalten, und gewiß find auch die gespannteften Erwartungen, die sich an ihn knüpfen mogten, durch dieselbe noch übertroffen worden. Denn, wenn man auch voraus miffen konnte, daß der Schiller'sche Antheil an dieser Correspondenz die Ansprüche. bie Schillers Name überall rege macht, nicht unerfüllt laffen 16 würde, so war doch schwerlich Jeder barauf gefaßt, den trot feiner Soren=Auffate und feines berühmten Sohnes immer im Hintergrunde der Literatur verloren stehen gebliebenen Körner fast eben so vortheilhaft, wie seinen großen Freund selbst, bervor= treten zu sehen. Das ift aber ber Fall, und dieser Briefmechsel so ift baher in jedem Sinne als eine Bereicherung unserer Literatur zu bezeichnen.

Von den meisten Lesern wird nun wohl zunächst die Frage aufgeworfen werden, warum ein Briefwechsel, den die Kritik so hoch stellen muß, erst jetzt, volle 43 Jahre nach dem Tode 85 Schillers, erscheint. Darauf giebt ein dem vierten Bande vor= gedrucktes kurzes Vorwort der Verleger die Antwort, die ich hier um so weniger zurückhalten will, als sie mir jede Characteristik Körners erspart, da sie selbst eine solche ist. "Körner — heißt es dort — mogte sich nicht entschließen können, zu veröffent= 30 lichen, was als der beste Theil seines geistigen Lebens ihm an's Herz gewachsen war, und seine überlebende Fran ehrte das Ge= sühl des Hingeschiedenen. So sand sich das Manuscript des

Briefwechsels, vollständig geordnet, im Nachlaffe Körners vor und ging in ben Besit feines Aboptivfohns, des Gutsbefigers Ulrich in Steinbed, über, ber in richtiger Burdigung beffen, was ber Eigenthumer eines folchen Schapes ber Nation fchulbig fei, 5 den Abdruck gestattete." Man fieht mit Rührung in ein wohl= geordnetes Gemuth binein, und benft mit Schaubern an einen modernen Literaten. Dort ein einfacher und bennoch fo tief burchgebildeter Mann, der fich feusch mit dem Bermächtniffe bes Benius in feine Rammer verschließt, um fich in ben Weiheftunden 10 beiliger Einsamfeit baran zu erquicken und zu erbauen; bier ein haftiger Buchschreiber, ber, wenn ein Schiller ihm eine Reihe bon Mittheilungen über fein Innerftes gemacht hatte, fich versucht fühlen fonnte, ben Seros zu erschlagen, um nur zur Berausgabe zu gelangen. Mancher wird fagen: nun ja, es find eben ver= 15 schiedene Zeiten; ich aber bin ber Ueberzeugung, es find nur ber= ichiebene Menschen. Es gab auch bamals einen Bötticher, ber Goethen, wenn ihm in der Erregung bes Moments ein leiden= ichaftliches Wort über Berder entfahren war, ohne Zweifel einen Schlagfluß munichte, um es ichnell in Umlauf bringen gu tonnen; 20 es wird auch jett an einem Körner, an einer im würdigsten Sinne receptiven Natur nicht fehlen. Wenn aber eine folche ber Gelegenheit, fich zu entwickeln, ermangeln, wenn es mahr fein follte, mas ein Freund einmal bei Belegenheit biefes Brief= wechsels gegen mich behauptete, daß die Dichter bes Tags feine 25 Briefe ahnlicher Art mehr schrieben, weil fie ben Briefftoff gleich gu Auffagen und Journal-Artifeln verarbeiteten, fo murbe bieß nur beweisen, daß fie feine Dichter find. Der Dichter fann ber brieflichen Entäugerung feiner jelbft burchaus nicht entbehren, er ift mit Rothwendigfeit auf fie hingewiesen, benn er befindet fich 30 gu oft in jenem Dammerguftande des Beiftes, ber jo wenig ein völliges Beifichbehalten ber auffteigenben Bedanten und Bilber verträgt, als ein rudhaltlofes Preisgeben berfelben an bie Welt, und bem nur ber Brief, die Mittelftufe gwijchen Monolog und

Broduction, entspricht. Wer diesen Zustand im Jahre 1848 nicht kennt, der würde ihn auch im Jahre 1789 nicht gekannt haben, und die Nachwelt wird ihn, und wenn er auch zu jeder Saison Dutende von Trauer= und Luftspielen liesert, nicht als Dichter gelten lassen. Der Brieswechsel, der uns hier beschäftigt, spiegelt sienen Dämmerzustand auf das Treueste ab und entlehnt von ihm seinen höchsten Reiz. Er führt uns Schillers Hauptwerke als Embryonen vor, seine tiessten philosophischen Ideen sogar hin und wieder in der Gestalt flüchtiger Apergus. Wir sehen das werden und entstehen, was nun schon über ein halbes Jahr= 10 hundert als Gewordenes so mächtig auf Kunst und Literatur ein= wirkt. Sine Characteristif ist bei dem vorhandenen großen Neich= thume schwer. Ich werde hauptsächlich die psychologische und die historische Seite hervorzubeden suchen.

Der erfte Theil ber Sammlung bringt die Briefe von 1784 16 bis 1788, und also auch die beiben erften, die zwischen ben Freunden ausgetauscht wurden. "In einer Beit - schreibt Körner 1784 im Juni aus Leipzig - ba die Kunft fich immer mehr zur feilen Sclavin reicher und mächtiger Wolluftlinge ber= abwürdigt, thut es wohl, wenn ein großer Mann auftritt und 20 zeigt, was der Menich auch jest noch vermag. Der beffere Theil ber Menschheit, ben feines Beitalters efelte, ber im Bewühle aus= gearteter Beschöpfe nach Broge schmachtete, loscht seinen Durft, fühlt in fich einen Schwung, ber ihn über feine Beitgenoffen er= hebt, und Stärfung auf der mubevollften Laufbahn nach einem 95 würdigen Biele. Dann mögte er gern feinem Wohlthater die Sand bruden, ihn in feinen Augen die Thranen der Freude und ber Begeifterung feben laffen - bag er auch ihn ftartte, wenn ihn etwa ber Zweifel mube machte: ob feine Beitgenoffen werth waren, daß er für fie arbeitete. - Dieg ift die Beranlaffung, 20 daß ich mich mit drei Bersonen, die insgesammt werth find, Ihre Werfe zu lesen, vereinigte, Ihnen zu banken und zu huldigen. Bur Probe, ob ich Sie verftanden, habe ich ein Lied von Ihnen

zu componiren versucht. Außer der Art, die ich gewählt habe, gab es noch zwei: jede Strophe anders, oder wenigstens drei Melodien, für die erste und dritte, für die zweite und vierte und für die letzte. Aber Beides schien mir dem Character eines für sich bestehenden Liedes weniger angemessen. Abänderungen in Rücksicht auf Tempo, Tact, Stärfe und Schwäche bleiben natürslicher Weise bei jeder Strophe nothwendig, und die angegebenen sind bloß die unentbehrlichsten.

"Wenn ich, obwohl in einem anderen Fache, als das Ihrige 10 ift, werde gezeigt haben, daß auch ich zum Galze ber Erde ge= hore, bann follen Gie meinen Ramen wiffen. Jest tann es gu Richts helfen!" Man fieht, es ging feine perfonliche Befannt= schaft vorher; als nothburftiges Surrogat schloß Korner fein Portrait bei und fügte bas feiner Berlobten und noch zwei andere 15 hingu. Die Art, wie ber verftandige junge Mann fich bem Dichter, ber feinen Enthufiasmus erregt hatte, nabert, ift eigentlich schwunghafter, als es in feinem Character lag; er scheint eben von den Räubern, vom Fiesto und Rabale und Liebe herzufommen; die Ausbrude, beren er fich bedient, find ihm in ber 20 Atmofphare Diefer Stude angeflogen. Schiller antwortet erft am 7. December. "Nimmermehr - läßt er fich bernehmen fonnen Sie mir's verzeihen, meine Bertheften, bag ich auf Ihre freundschaftsvollen Briefe, auf Briefe, Die fo viel Enthufiasmus und Wohlwollen gegen mich athmeten, und von den schätbarften 25 Beichen Ihrer Gute begleitet waren, fieben Monate fchweigen tonnte. 3ch gestehe es Ihnen, daß ich ben jetigen Brief mit einer Schaamrothe niederschreibe, welche mich vor mir felbft de= muthigt, und bag ich meine Augen in diesem Moment, wie ein Feiger, bor Ihren Beichnungen niederschlage, die über meinem 30 Schreibtische hangen, und in dem Augenblicke zu leben und mich anzuklagen icheinen. Bewiß, meine bortrefflichen Freunde und Freundinnen, die Beschämung und die Berlegenheit, welche ich gegenwärtig leibe, ift Rache genug. Nehmen Gie feine andere mehr. Aber erlauben Gie mir nur einige Worte - nicht um biefe unerhörte Rachläffigfeit zu entschuldigen, nur fie Ihnen einigermaßen begreiflich zu machen.

"Ihre Briefe, die mich unbeschreiblich erfreuten und eine Stunde in meinem Leben auf bas Angenehmfte aufgehellt haben, s trafen mich in einer ber traurigften Stimmungen meines Bergens, worüber ich Ihnen in Briefen fein Licht geben tann. damalige Gemuthsfaffung mar biejenige nicht, worin man fich folden Menichen, wie ich Gie mir bente, gern gum erften Male bor's Auge bringt. Ihre schmeichelhafte Meinung bon mir war 10 freilich nur eine angenehme Illufion — aber bennoch war ich schwach genug, zu wünschen, daß fie nicht allzu schnell aufhören mögte. Darum, meine Theuersten, behielt ich mir die Antwort auf eine beffere Stunde bor - auf einen Befuch meines Genius, wenn ich einmal, in einer ichoneren Laune meines Schickfals, 15 ichoneren Gefühlen murbe geöffnet fein. Dieje Schäferstunden blieben aus, und in einer traurigen Stufenreihe bon Gram und Biberwärtigfeit vertrochnete mein Berg für Freundschaft und Freude. Unglüchfelige Berftreuungen, beren Undenfen mir in diesem Augenblide noch Bunden schlägt, löschten diesen Borfat 20 nach und nach in meinem harmvollen Bergen aus. Gin Bufall, ein wehmuthiger Abend erinnert mich plöglich wieder an Sie und mein Bergeben; ich eile an ben Schreibtifch, Ihnen, meine Lieben, diese schändliche Bergeffenheit abzubitten, die ich auf keine Beife aus meinem Bergen mir erflaren fann. Bie empfindlich 25 mußte Ihnen ber Gebante fein, einen Menschen geliebt zu haben, ber fähig war, Ihre zuvorkommende Gute fo, wie ich, zu be= antworten! Wie mußten Sie fich eine That reuen laffen, die Sie an dem Undantbarften auf dem Erbboben verschwendeten! -Aber nein. Das lettere bin ich niemals gewesen, und habe so schlechterdings feine Anlage es zu fein. Wenn Gie nur wenige Funten bon ber Barme übrig behielten, Die Gie bamals gegen mich begten, fo fordere ich Gie auf, mein Berg auf die ftrengften

Proben zu jegen, und mich diese bisherige Nachläffigkeit auf alle Arten wieder ersegen zu laffen.

"Und nun genug von einer Materie, wobei ich eine fo nachtheilige Rolle fpiele.

"Wenn ich Ihnen bekenne, daß Ihre Briefe und Geschenke das Angenehmste waren, was mir — vor und nach — in der ganzen Zeit meiner Schriftstellerei widersahren ist, daß diese fröhliche Erscheinung mich für die mancherlei verdrießlichen Schicksale schadlos hielt, welche in der Jünglingsepoche meines webens mich versolgten — daß, ich sage nicht zu viel, daß Sie, meine Theuersten, es sich zuzuschreiben haben, wenn ich die Berwünschung meines Dichterberuses, die mein widriges Verhängniß mir schon aus der Seele preßte, zurücknahm, und mich endlich wieder glücklich sühlte; — wenn ich Ihnen dieses sage, so weiß ich, daß Ihre gütigen Geständnisse gegen mich Sie nicht gereuen werden. Wenn solche Menschen, solche schöne Seelen den Dichter nicht belohnen, wer thut es denn?

"Ich habe nicht ohne Grund gehofft, Sie dieses Jahr noch von Angesicht zu Angesicht zu sehen, weil es im Werke war, daß ich nach Berlin gehen wollte. Die Dazwischenkunft einiger Umsstände macht diesen Vorsatz wenigstens für ein Jahr rückgängig; doch könnte es kommen, daß ich auf der Jubilatemesse Leipzig besuchte. Welche süße Momente, wenn ich Sie da treffe, und Ihre wirkliche Gegenwart auch sogar die geringste Freudenserinnerung an Ihre Bilder verdunkelt! — Minna und Dora werden es wohl geschehen lassen müssen, wenn sie mich bei meinen neueren poetischen Idealen über einem kleinen Diebstahl an ihren Umrissen ertappen sollten.

"Ich weiß nicht, ob Sie, meine Werthesten, nach meinem vorgangenen Betragen mich noch der Fortsetzung Ihres Wohlswollens und eines serneren Brieswechsels würdig halten können, doch bitte ich Sie mit aller Wärme, es zu thun. Nur eine engere Bekanntschaft mit mir und meinem Wesen kann Ihnen vielleicht

einige Schatten berjenigen Ibeen zurückgeben, die Sie einst von mir hegten, und nunmehr unterdrückt haben werden. Ich habe wenig Freuden des Lebens genossen, aber (das ist das Stolzeste, was ich über mich aussprechen kann) diese wenigen habe ich meinem Herzen zu danken.

"Hier erhalten Sie auch etwas Neues von meiner Feber, die Ankündigung eines Journals. Auffallen mag es Ihnen immer, daß ich diese Rolle in der Welt spielen will; aber viel= leicht söhnt die Sache selbst Sie wieder mit Ihrer Vorstellung aus. Ueberdem zwingt ja das deutsche Publicum seine Schrift= 10 steller, nicht nach dem Zuge des Genius, sondern nach Specula= tionen des Handels zu wählen. Ich werde dieser Thalia alle meine Kräfte hingeben, aber das läugne ich nicht, daß ich sie (wenn meine Versassung mich über Kausmannsrücksichten hinweg= setzte) in einer anderen Sphäre würde beschäftigt haben.

"Benn ich nur in einigen Zeilen Ihrer Berzeihung gewiß geworden bin, so soll diesem Briefe auf das schleunigste ein zweiter folgen. Frauenzimmer sind sonst unversöhnlicher, als wir, also muß ich den Pardon von solchen Händen unterschrieben lesen!"

Gewiß war die Entschuldigung seines allerdings auffallend langen Stillschweigens nicht aus der Luft gegriffen; ein Dichter, wie er, kann nicht heucheln und mag nicht klagen, er bleibt lieber stumm, als daß er sich der Gesahr aussetzte, eine fremde Eriktenz durch die seinige zu verfinstern, oder die seinige in so einem freundlicheren Lichte darzustellen, als sich mit der Wahrseheit verträgt. Die Verzeihung wird daher auch unweigerlich gewährt; nun aber schüttelt Körner sogleich alles Phrasenhaste ab und zeigt sich klar und nüchtern, wie er es seinem innersten Wesen nach ist. "Die erste Ubsicht unserer Vriese an Sie — so schreibt er — ist nunmehr erreicht. Wir wissen, daß unsere Vcußerungen den Eindruck auf Sie gemacht haben, den wir wünschten, und nun könnten wir unseren Brieswechsel schließen.

Soll er fortgefett werben, fo muffen wir Freunde fein, fonft hat er für beide Theile in ber Folge mehr Beschwerliches, als Anziehendes. Wir wiffen genug von Ihnen, um Ihnen nach Ihrem Briefe unfere gange Freundschaft anzubieten; aber Gie 5 fennen uns noch nicht genug. Alfo fommen Sie felbft fobald, als möglich, dann wird fich manches fagen laffen, was fich jest noch nicht schreiben läßt. Es schmerzt uns, daß ein Mann, ber uns jo theuer ift, Rummer zu haben scheint. Wir schmeicheln uns, ihn lindern zu fonnen, und dieß macht uns Ihre Freund-10 fchaft zum Bedürfnig." Diefer rafche Uebergang von der respect= vollen Verbeugung zum herzhaften Sandedruck ift nur wohl= thuend. Schillern gelingt er nicht gang fo gut; feiner langen Antwort vom 10. Februar 1785 fehlt bas Natürliche. "Wenn Sie zuweilen - beißt es unter Underem - mitten unter ben 15 berauschenden Berftreuungen Ihres Lebens von einer plöglichen Behmuth überrascht werben, Die Gie nicht gleich erflären tonnen; jo wiffen Sie von jest an, daß in ber Minute Schiller an Gie gedacht hat - bann hat fich mein Geift bei Ihnen gemelbet." Er fühlt das Uebertriebene felbst und recensirt sich. "Dieser 20 Eingang, fürchte ich, wird einer Schwarmerei gleicher feben, als meiner wahren Empfindung, und boch ift er gang, gang Stim= mung meines Befühls!" Deffen ungeachtet fällt er gleich wieder in benjelben Ton gurud. Aber bann bringt es fein Berg gu einer Eruption, und es tommt die bortreffliche Stelle: "Wenn 25 Gie mit einem Menschen vorlieb nehmen wollen, ber große Dinge im Bergen herumgetragen und fleine gethan hat; ber bis jest nur aus feinen Thorheiten ichließen tann, bag die Ratur ein eigenes Project mit ihm bor hatte; ber in feiner Liebe schrecklich viel forbert und bisher noch nicht einmal weiß, wie viel so er leiften fann; ber aber etwas anderes mehr lieben fann, als fich felbit, und feinen nagenderen Rummer hat, als bag er bas fo wenig ift, was er fo gern fein mögte - wenn Ihnen ein Menich, wie diefer, lieb und theuer werden fann, jo ift unfere

Freundschaft ewig, benn ich bin dieser Mensch. Bielleicht, bag Sie Schillern noch eben so gut find, wie heute, wenn Ihre Achtung für ben Dichter schon längst widerlegt fein wirb." Beiter folgt bann bas erschütternbe Geftanbnig: "Bei Ihnen will ich, werde ich Alles doppelt, dreifach wieder sein, was ich s ehemals gewesen bin, und mehr, als das Alles, o meine Beften, ich werde glücklich fein. Ich war's noch nie. Weinen Sie um mich, daß ich ein solches Geständniß thun muß. Ich war noch nicht glücklich, benn Ruhm und Bewunderung und die ganze übrige Begleitung ber Schriftstellerei wägen auch nicht Ginen 10 Moment auf, ben Freundschaft und Liebe bereiten - bas Berg barbt babei." Und die naive Erflärung, bag er alle seine Berhaltniffe in Mannheim, wo er damals lebte, aufgegeben und fich zur Reise nach Leipzig entschlossen hat, weil er ahnt, daß ihm dort "etwas Großes, etwas Unaussprechlich=Angenehmes" auf= 15 gehoben sein muß. Der Brief ift burch die Form fast noch merkwürdiger, als durch ben Inhalt. Ueberall die hohle Ge= schraubtheit bes Jahrhunderts, die dadurch poetisch zu werden glaubt, daß fie für triviale Bedanken unerhörte Ausdrucke erfindet. Bwischendurch aber ein Aufbligen ber großen Schiller'schen Indivi- 20 bualität, das fich immer zur rechten Beit einftellt, wenn eben ber Widerwille aufsteigen will. Man wird an Klopftod und seinen Preis erinnert; man benkt an Gleims Tafel, die er bei einer Quelle anbringen ließ, weil der hamburger Barbe baraus ge= trunten hatte; an Metas Jubelbrief über "eine gute That," 25 weil es ihr gelungen mar, einen Rupferftecher, ber nach England ging, zur Portraitirung Richardsons zu überreben. Man fühlt jedoch zugleich, daß der närrische Burpurmantel des alten Königs zu Windeln für den neuen verschnitten worden ift, und bleibt guter Dinge.

Ich habe die ersten Briefe, die das ganze Freundschafts= verhältniß begründeten, mit einiger Vollständigkeit mittheilen zu müffen geglaubt; von jett an kann ich mich kürzer fassen. Körner

ichüttet zunächft gegen Schiller fein Berg aus. Er ift glücklich. und weil er glucklich ift, will er Gutes wirken. Das wollten fie gur Beit bes Berber'ichen humanismus Alle, fo wie fie feit Byron Alle an der Bernichtung unserer "ichlechten" Welt 5 arbeiten, fie in den Grund bohren mögten. Ueber bas Wie ift er aber im Unflaren. Die Rechte hat er ftudirt, weil er die Theologie wegen der ihm frühzeitig eingeimpften philosophischen Zweifel nicht studiren tonnte, und die Medicin wegen bes ihn abstoßenden Thung und Treibens eines practischen Arztes nicht 10 ftudiren mogte. Jurift ift er also geworden, aber freilich nur, weil er boch Etwas werden mußte, benn die "willfürlichen" Gabe, die ben positiven Schat ber Jurisprudenz ausmachen, widerten ihn an. Philosophirt hat er inzwischen auch, die Naturwiffen= schaften hat er ebenfalls aufgenommen, er ift fogar gereif't und 15 treibt Mufif. Go weit gleicht er einem unserer modernen jungen Manner bis auf's Saar, ift mit Talenten und Fähigfeiten befett, wie ein Tannapfel mit Spigen. Aber nun fommt der Unterschied. In früher Jugend ift ihm ber Bebanke eingeprägt worden, der Rünftler arbeite nur für bas Bergnugen, und erft 20 später hat er fich zu der Anschauung erhoben, daß "die Runft nichts Anderes fei, als bas Mittel, wodurch eine Geele befferer Urt fich anderen verfinnliche". Run hatte er fich benn gern ber Runft widmen mogen, aber - "Jest fehlt mir's nicht an Luft zu eigener Arbeit bon biefer Gattung, aber an Soffnung bes 25 Erfolges; nicht an leifen Uhnungen gludlicher Ibeen, aber an Bermogen fie barguftellen. Jeber große Runftler muß mit un= umidrantter Macht über ben Stoff herrichen, aus bem er feine Belten ichafft, ober wodurch fich fein Benius berforpert. Er ipricht, fo geschieht's, er gebeut, fo fteht es ba. Wehe bem, ber so noch mit widerspänstigen Elementen zu fämpfen bat, wenn ihn eine begeisternde 3dee durchglüht! - Satte ich mich frühe ber Mufit gang gewibmet, jo murbe ich Etwas barin geleiftet haben. Best fuhle ich gu fehr, was mir noch vom Studium barin fehlt,

um das Ideal zu erreichen, wonach ich ftreben murbe. nachholen läßt fich dieg nicht, wenigstens nicht beiläufig!" Darin find die Modernen nicht so gewissenhaft. Das Leisten ist freilich in Runft und Biffenschaft um Nichts leichter geworben, aber ba die Einsicht in das Echte niemals weit verbreitet sein kann, s fo greifen fie, um ihre Pfuschereien in die Sohe zu bringen, zu bem Mittel, die Meifterwerke und die ftrengen Brincipien, monach sie gearbeitet werben, herabzuseten, und erreichen natürlich ihren Zweck, da, wenn die neun Musen einmal für Fischweiber gelten, die Fischweiber naturlich als Musen figuriren konnen. 10 In einem Buncte ift jedoch Körner ihnen gleich, barin, bag er wie sie es auch gern zu thun pflegen, auf äußere Umstände schiebt, mas innere Brunde hat. Ware er für die Runft bestimmt gewesen, so hatte ihm bie Erziehung nie einen falichen Begriff von der Kunft aufzudringen vermogt, er hätte den wahren mit 15 auf die Welt gebracht. Daran kann man nicht oft genug erinnern. Schiller antwortet bem Schwankenben, bem in ber Frre bin und her Taumelnden vortrefflich. "Danken Sie dem himmel fagt er - für Ihr Talent zur Begeisterung!" - Damit traf er den Nagel auf den Ropf, das war Körners, das ift aller 20 Menschen, die ihm ahnlich find, eigentlichster Besit. Der Begeisterte ift genial im Beniegen; er kommt nicht in Befahr, ben Becher mit Bein auszuspulen und bann mit Baffer zu füllen, aus der Boesie das allerdings auch vorhandene, aber hier nicht in's Gewicht fallende Berftandes=Moment hervorzuklauben und 25 bas Uebrige höchstens mit in ben Rauf zu nehmen. Das fühlte Rörner auch, und in seinem nachsten Briefe weiß er auf einmal, mas er will. Er benkt an eine Beschichte ber ausgearteten Cultur und an eine Simplificirung ber Jurisprubenz. So war's recht. Reine Spur von der heillosen Rleinkinderlogik: weil ich die Sonne 30 nicht von ihren Flecken befreien kann, fo bedant' ich mich, Lichter zu puten! Er entschloß sich furz und gut, das, mas er an all= gemeiner Bilbung erworben hatte, auf ben ihm für feine specielle

Thatigfeit angewiesenen Berufsfreis anguwenden, und er that wohl baran. Man folgt ihm mit Luft auf feinem Wege, benn man ficht, daß ber Weg nicht in's Bufte und Leere führt. Uebrigens bringt er in biefem Briefe auch auf bas Du zwischen 5 Schiller und ibm; er fann nicht langer Sie jagen. Run endlich feben fich bie Freunde von Angeficht zu Angeficht, und Schiller ichreibt Briefe aus Gohlis, aus jenem Gohlis, wo bas Lied an die Freude entstand. Exaltation über Exaltation, aber nicht mehr ohne Burgel und Rern, alfo auch nicht ohne Refultat. 10 "Befter Freund - heißt es am 3. Juli 1785 - ber geftrige Tag, ber zweite bes Julius, wird mir unvergeflich bleiben, fo lange ich lebe. Gabe es Beifter, die uns dienftbar find und unfere Gefühle und Stimmungen burch eine impathetische Magie fortpflangen und übertragen, Du hatteft bie Stunde gwifden 15 halb acht und halb neun Bormittags in ber füßeften Ahnung empfinden muffen. Ich weiß nicht mehr, wie wir eigentlich bar= auf tamen, bon Entwürfen für die Bufunft gu reden. Dein Berg wurde warm. Es war nicht Schwärmerei, - philosophisch= fefte Gewißheit war's, was ich in ber herrlichen Perspective ber 20 Reit bor mir liegen fab. Mit welcher Beschämung, Die nicht niederdrückt, sondern männlich emporrafft, sah ich rückwärts in die Bergangenheit, die ich durch die unglücklichfte Berschwendung migbrauchte. Ich fühlte die fühne Anlage meiner Kräfte, bas miglungene (vielleicht große) Borhaben ber Natur mit mir. Gine 25 Salfte wurde burch die wahnfinnige Methode meiner Erziehung und die Miglaune meines Schickfals, die zweite und größere aber durch mich felber zernichtet. Tief, befter Freund, habe ich bas empfunden, und in der allgemeinen feurigen Gahrung meiner Befühle haben fich Ropf und Berg zu bem herkulischen 30 Belübbe vereinigt - die Bergangenheit nachzuholen und ben edlen Wettlauf zum bochften Biele bon born anzufangen." Dieber ichau', beutsche Jugend, das thu beinem Lieblingsbichter nach! Es ift gewiß, daß die bedeutendere Rraft fich leichter ver= irrt, als die geringere, weil fie langer, als diefe, mit fich felbft in Zwiespalt bleibt, weil fie ber niebern Sphare, in ber fich Taufende mit Behagen bewegen, oft ichon entwachsen ift, ohne für die höhere noch völlig reif zu fein. Das ift ber Buftand, in welchem Jeber ben Fauft, ober vielmehr ben Bater beffelben, ben 5 Samlet, auf feine eigene Sand burchivielt, und es hat wirflich nicht fo viel zu fagen, als beforgte Mütter glauben, wenn ber Cohn Monate lang am Borfaal vorbeijchleicht und in's Raffee= haus hineinschlüpft. Nur muß ber junge Mensch fich freilich nicht einbilden, er fei besmegen bem Schöpfer bes Samlet gleich 10 und ein großer Mann geworden, weil er ihm nachfühlen, weil er Sonne, Mond und Sterne allenfalls auch einmal für ein bloges Feuerwert halten fann. Er muß ben Buftand felbit nicht für eine That nehmen, sondern die That, wie tief er auch hinein gerathen, wie lange er auch barin verharren mag, ftets in bie 15 Ueberwindung beffelben feten, fonft ift er verloren, fonft fann er Befahr laufen, einen Grabbe und einen Chakespeare mit ein= ander zu verwechseln, den Gränel ber Berwejung mit der Belt bes Lichts, zu ber allerdings auch ber Kirchhof gehört. Er arbeite, fei es Anfangs auch ohne Frende; die Freude wird schon kommen, 20 benn ber Moment wird nicht ausbleiben, wo er fich ploglich im "wuften Garten" als gefundes Rraut fühlt und fich im Stande fieht, ben Bringen Samlet und feine gange Sippschaft in Die Cur zu nehmen. - Der nämliche Brief läßt auch einen Ginblick thun in die Buchhandlerverhaltniffe jener Beit. "S. und G. 25 haben die Indiscretion gegen mich gehabt, meinen Fiesto, ohne mir nur ein Wort zu gonnen, neu auflegen zu laffen, nachbem die erste Edition vergriffen war - und G. trieb es so weit, daß ich einige Exemplare, die ich zu meinem Gebrauche aus feiner Sandlung nahm, bezahlen mußte. Diefer niederträchtige Bug 30 hebt alle meine Berbindlichkeit gegen biefe Buchhandlung auf, und ich bin vollkommen berechtigt, felbft eine neue Auflage meiner Stude gu veranftalten. Mehrere Grunde find es, bie

mich bagu bewegen. Eritlich bin ich es meiner schriftstellerischen Ehre ichuldig, die Blumite'iche Berhungung meiner Stude wieder gut zu machen. Zweitens weiß bas Publicum, daß ich mit meinem Fiesto große Beranderungen vorgenommen habe, welche 5 noch nicht im Druck erschienen find. Drittens fann ich voraus= feten, daß eine durchgängige correctere Behandlung ber Räuber und bes Fiesto bem Bublicum intereffant und für meinen Namen von wichtigen Folgen fein werbe; und bann bin ich viertens gesonnen, zu ben Räubern einen Nachtrag in einem 10 Acte: Räuber Moors lettes Schicffal, herauszugeben, wodurch bas Stud neuerbings in Schwung fommen foll. Die Ausgabe mußte auch alle außerliche Berichonerung haben, und es ift feine Frage, bag bie Speculation einschlagen werbe." Das Alles hat fich bis auf ben heutigen Tag wohl wenig verändert, wird aber 15 jest ohne Zweifel eine andere Geftalt gewinnen; feit der Wiener und Berliner Marg-Revolution läßt fich mit Sicherheit barauf rechnen. Der berühmteste Schriftsteller war einmal ein unberühmter und mußte zufrieden fein, unter welchen Bedingungen es auch immer fei, für die Sachen, die ihn berühmt machen 20 follten, einen Berleger aufzutreiben. Diefer Berleger hatte ihn vielleicht schnöde abgewiesen, wenn er sich durch contractliche Stipulationen die Butunft hatte fichern wollen, und es mare boch arg, wenn ber Mann blog beswegen, weil nicht geschah, was ber Natur ber Sache nach nicht geschehen fonnte, um einen Spott= 25 preis bleibende Werke ber Literatur als ewiges Eigenthum an fich gebracht hatte. Es ift rührend, ben armen Schiller auch einmal im Buchhandlerfinn speculiren zu feben: die Roth mußte groß fein, die ihm einen folden Plan und ben Bedanten an ein taufmännisches Ausbeuten ber letten Schicffale Rauber Moors 30 abbringen tonnte. Körner bagegen fah ben Freund nicht sobalb in Berlegenheit, als er fich auch gludlich pries, ihm beraushelfen zu fonnen; er machte angenblicklich ben Bahlmeifter ber beutschen Nation, wie Frau bon Bolgogen früher aus ihrem Gutchen

Bauerbach ein vorläufiges Prytaneum gemacht hatte, und bas Borfchiegen mar feitbem Jahre lang fein gern geubtes Umt. Schiller greift auch fogleich berghaft gu, und feine Exifteng ift benn einstweilen auch nach biefer Seite bin geordnet. Sehr schön sagt er in seiner Antwort: "Ich hatte ja zu mir selbst s fagen fonnen: Dein Freund fann unmöglich einen größeren Werth in feine Bludsguter fegen, als in fein Berg, und fein Herz gab er bir ja schon. Ich hatte mir felbst fagen follen: Derjenige Menich, ber gegen beine Fehler und Schwächen fo bulbend war, wird es noch mehr gegen bein Schickfal fein. Warum 10 follte er bir Blogen von diefer Art zum Berbrechen machen, ba er dir jene vergab!" Und: "Werde ich bas, was ich jest träume, wer ift gludlicher, als du?" S. 46, in bem Briefe, ben Schiller feinem Freunde an beffen Bochzeitstage ichrieb, tommt eine Stelle vor, bei der Guftav Schwab aufgejauchzt haben wird: "Un dem 15 Morgen bes Tags, ber Euch granzenlos glücklich macht, bete ich freudiger zu ber Allmacht!" "Seht Ihr — wird ber Berfaffer ber populairften Schiller-Biographie feinen Recenfenten gurufen - feht 3hr, wie richtig ich meinen Selben aufgefaßt hatte, als ich mich niedersette, ihn zu zeichnen? Gin Chrift war er, trot 20 feiner Götter Griechenlands, ja trop feiner philosophischen Auf= fate. Dieje meinte er eben, wenn er feine ichonften Gunben verfluchte. Er betete, giebt's einen befferen Beweis?" Ich gonne ihm feine Freude, muß aber protestiren und mich überhaupt bei dieser Belegenheit gegen die Logif, mit ber Schwab in feiner 25 Biographie die religiose Frage in Bezug auf Schiller abmacht, entschieden aussprechen; fie hintt gar zu fläglich auf ihren hölzernen etymologischen Füßen einher und wird durch den flüchtigften Sin= weis auf die Beschaffenheit der unter dem beständigen Ginfluffe chriftlicher Institutionen ausgebildeten Sprache entfraftet. Man 20 ift darum noch fein orthodoxer Glänbiger, weil man helf. Gott! fagt, wenn ber Nachbar nief't. Der Grund bedeutet nicht viel mehr, als ber S. 67 aus Schillers Sollicitation um einen

Leipziger Stollen zur Feier ber Weihnacht allenfalls zu abstrahirende. S. 72 ift endlich einmal ausbrücklich vom Karlos die Rebe, der damals entstand; bis dahin wird immer nur im Allgemeinen von Arbeiten gesprochen. "Willft Du wiffen -5 heißt es - wie weit ich in meiner Arbeit gekommen bin? Mitten in der letten Scene bes Marquis mit ber Königin, Die Du ja fennft. Jest fangt es an febr intereffant zu werben, aber ich zweifle, ob meine Ausarbeitung nicht unter, tief unter meinem Ibeale und bem Intereffe ber Situation bleiben wird. 10 Roch habe ich feinen Bulsschlag biefer Empfindungen, von benen ich eigentlich bei diefer Arbeit burchbrungen fein follte. Ich habe feine Zeit, fie abzuwarten. Wiffentlich muß ich mich über= eilen - Dein Berg wird talt bleiben, wo Du die hochste Ruhrung erwartet hatteft. Sier und da ein Funte unter ber Afche, 15 und bas ift Alles!" Intereffanter Ausbruck einer Gemuths= Situation, in die nur ein Dichter hinein gerathen fann, und an ber fich schärfer, wie an irgend einer, die Differenz veranschau= lichen läßt, die zwischen ber Dichterfraft, als folcher, und bem allgemeinen geistigen Bermögen, beffen specifischer Musfluß fie 20 ift, wie jede andere, besteht. Der Dichter weiß oft sehr gut, was er machen foll, und fann es doch nicht machen; er hat alle Elemente beisammen, aber fie wollen nicht in einander aufgeben, und wenn er fich zwingt, b. h. wenn er als Beift auszuführen jucht, was er als Dichter nicht auszuführen bermag, fo wird er 25 immer etwas Bernunftgemäßes, bem Befet bes zureichenden Grundes nicht Widersprechendes, zugleich aber auch etwas Raltes, Unlebendiges hervorbringen, das fein Berg ergreift und feine Phantafie entflammt. Da nur wenig Dichter ftreng genug gegen fich felbft find, um bon ben ihnen tommenden Ideen die= w jenigen, die fich entweder überhaupt nicht, oder doch nicht fogleich poetisch gestalten und baritellen laffen wollen, gang und gar gu unterbruden, fo ift es naturlich, daß uns eben fo oft ein poetischer Gehalt in profaischer Form geboten wird, als uns ein profaischer Behalt in poetischer Form, ein Zeitungsartikel 3. B. in Reimen, entgegentritt. Goethe in seinen späteren Berten, in den Bander= jahren und im zweiten Theile des Fauft, zeigt am beften, mas babei herauskommt. S. 79, der Curiofität wegen werde es bemerkt, rühmt Schiller eine Blumauer'sche Dbe an ben Rachtstuhl 5 und findet fie gang charmant. Da muß fein hober Beift in einer äußerst milben Stimmung gewesen sein; später verbammte er ben guten Blumauer, fo tief er verdammt werden konnte, und fand sogar an bem in manchem Betracht doch einzigen Thümmel taum noch eine geniegbare Seite heraus. Gin Aufenthalt auf 10 bem Lande bei schlechtem Wetter zwingt ben Dichter, fich burch Springen im Zimmer Motion zu machen; bas Saus zittert ba= bei, und der Wirth fragt erschrocken, mas er befiehlt. Das ift auch eine überraschende Situation. S. 94, aus einem Briefe von Rörner, erfährt man, daß der Verfasser ber Räuber und des 15 Fiesto feine Beitungen lief't; Rorner theilt ihm bafur einige politische Neuigkeiten mit, sie betreffen Neders Exil und Calonnes Entlassung, also bie nächsten Borboten ber frangofischen Staats= umwälzung. Ein Brief vom 23. Juli 1787 zeigt uns ben Dichter auf einmal, ohne dag vorher auch nur von der Reise so bie Rede gemesen mare, in Beimar, und führt uns in sein indefi= nibles, weil unklar bleibendes Berhältniß zu Charlotte von Ralb ein. Er bezeichnet fie als eine "große, sonderbare weibliche Seele bie einem größern Beift, als bem seinigen, zu schaffen geben tonne". Dann tommt es zu Besuchen bei Wieland, Berber, 25 ber Herzogin Mutter u. f. w., und wir erhalten eine köstliche Gallerie von Miniatur=Bildern, die freilich nicht immer mit den in unsern Literaturgeschichten ausgehängten übereinstimmen. Buerst tritt uns ber alte, gute Wieland entgegen, ber Schillern schon bei ber erften Zusammenkunft langweilt, ber heute warm so ift, morgen wieder falt, und beffen ganges Leben in rafchen und unvermittelten Umsprüngen besteht. Dann erscheint Berder, ber von Schiller "nichts weiß, als daß er für etwas gehalten wird";

ber einen Thrannen, ben Bergog von Burtemberg, mit "Thrannen= haß" haßt; ber Goethe mit "Leidenschaft, mit einer Art von Bergötterung" liebt, und überhaupt nur haffen oder lieben fann. 3ch glaube, Berder ift burch biefe wenigen Worte beffer characte-5 rifirt, als durch die zweibandige Biographie feiner Frau. Boffirlich taucht Bulpius auf; er will bas Blud haben, ben Berrn Rath Schiller ju feben, und nimmt es, trop feines weit und breit renommirten Rinaldo Rinaldini, nicht übel, ihm nicht befannt ju fein. Run tommt die Bergogin Mutter an die Reihe, Die 10 Schillern burchaus nicht gefällt. Defto mehr ift er mahrend ber Borftellung mit fich felbft gufrieden; man fieht, feine Berbeugungen find ihm gegludt, er staunt über feinen eigenen Unftand. Das Resultat der ersten Tage des Aufenthalts in Weimar ift erhöhtes Gelbstvertrauen. "Die nabere Befanntichaft mit biefen 15 Weimar'schen Riesen hat meine Meinung von mir felbft ber= beffert!" So erging es fpater auch Jean Baul. Freilich mar Goethe nicht bort, sondern in Stalien, aber er wird gelegentlich bon seinen Freunden gemalt, mitunter sogar in efficie bon ihnen gehenft, bermalen mit Ausnahme Berbers, beffelben 20 Berbers, ber ihn nachher für eine Bolfsnatur erflarte. Im Bangen hat man einen Ginbrud, als ob man mit bem einen Muge ben Connenuntergang fabe, mit bem anbern ben Connenaufgang. Um 8. Auguft 1787 fchreibt Schiller: "Deinen Brief bom 2. August habe ich erhalten, er versette mich wieder gang 25 zu Euch, und bas war meine wohlthätigfte Empfindung feit langer Beit. Es giebt für mich fein gemifferes und fein boberes Blud in der Belt mehr, als der vollständige Genug unserer Freundschaft, die gange ungertrennbare Bermengung unferes Dafeins, unferer Freuden und Leiden. Wir haben diefes Biel 30 noch nicht erreicht, aber ich bente, wir sollen es noch erreichen. Belchen Beg ich bagu einschlagen werde, wird ber Gegenstand meiner folgenden Briefe fein. 3ch bin barüber mit mir einig, aber ich muß Dir's und den Anderen erft abgewinnen, wenn

ich meine Ibeen Guch mittheilen barf. Der Unfang und ber Umriß unserer Berbindung war Schwärmerei, und bas mußte er sein; aber Schwärmerei, glaube mir's, wurde auch nothwendig ihr Grab fein. Jest muß ein ernsthafteres Nachbenken und eine langfame Brufung ihr Confifteng und Buverläffigkeit geben. 6 Jedes unter uns muß bem Intereffe bes Bangen einige kleine Leidenschaften abtreten, und eine bergliche Liebe für Jedes unter uns muß in uns Allen die erfte und die herrschende fein. Seid Ihr hierin mit mir einig? Wohl. So versichere ich Euch, daß es die Grundlage aller Borkehrungen fein wird, die ich jest für 10 mein fünftiges Leben treffe, und davon für jest genug." find föstliche, gar nicht genug zu beherzigende Worte. wenigsten Menschen haben von einem mahren Freundschaftsver= Sie sehen nicht ein, daß ein folches haltniß einen Begriff. Berhältniß eine Aufgabe ift, die von beiden Seiten mit Ernft 16 und Anftrengung gelöf't fein will, und bag es, ftatt im Genug, in gemeinschaftlicher Thätigkeit, im gemeinschaftlichen Streben nach einem gleichen, aber auf doppeltem Wege von zwei, trot aller Sympathie von einander verschiedenen Individuen zu er= reichenden Ziel eine feste Basis haben muß, wenn es dauern foll. 20 Sie finden sich barum immer in ihren Erwartungen getäuscht und oft am bitterften, wenn fie an ben rechten Mann gerathen benn diefer erkennt bald, daß fie nicht das Rechte bon ihm wollen; fie aber, stolz auf ihr von Empfindungen stropendes Berg, begreifen nicht, daß zwischen bem Stehenden und bem 26 Behenden fo wenig ein Bund möglich ift, wie zwischen dem Todten und dem Lebendigen. "Rannft Du mir glauben, lieber Rörner - heißt es in bemfelben Brief bann meiter - bag es mir schwer - ja beinahe unmöglich fällt, Euch über Charlotte au schreiben? Und ich tann Dir nicht einmal fagen, warum. 20 Unser Berhältniß ift - wenn Du biesen Ausbruck verstehen tannft - wie die geoffenbarte Religion, auf ben Glauben geftütt. Die Resultate langer Prüfungen, langsamer Fortschritte

bes menschlichen Beiftes find bei biefer auf eine muftische Beife avancirt, weil die Bernunft zu langfam dahin gelangt fein würde. Derfelbe Fall ift mit Charlotten und mir. Wir haben mit ber Uhnung bes Resultates angefangen, und muffen jest unfere 5 Religion burch ben Berftand untersuchen und befestigen. Sier. wie bort, zeigen fich also nothwendig alle Epochen des Kanatis= mus, Stepticismus, bes Aberglaubens und Unglaubens, und bann mahricheinlich am Ende ein reiner und billiger Bernunft= glaube, ber ber allein feligmachenbe ift. Es ift mir mahricheinlich, 10 bağ ber Reim einer unerschütterlichen Freundschaft in uns Beiben vorhanden ift, aber er wartet noch auf seine Entwickelung. In Charlottens Gemuth ift übrigens mehr Ginheit, als in bem meinigen, wenn fie ichon wandelbarer in ihren Launen und Stimmungen ift. Lange Ginsamfeit und ein eigenfinniger Sang 15 ihres Befens haben mein Bild in ihrer Geele tiefer und fefter gegründet, als bei mir der Fall fein konnte mit dem ihrigen.

"Ich habe Dir nicht geschrieben, welche fonderbare Folge meine Erscheinung auf fie gehabt hat. Bieles, was fie bor= bereitete, kann ich jest auch nicht wohl schreiben. Sie bat mich 20 mit einer heftigen, bangen Ungebuld erwartet. Mein letter Brief, ber ihr meine Anfunft gewiß versicherte, sette fie in eine Unruhe, die auf ihre Gefundheit wirfte. Ihre Geele hing nur noch an diefem Gedanken - und als fie mich hatte, war ihre Empfänglichfeit für Freude dahin. Gin langes harren hatte fie erichopft, und 25 Freude wirfte bei ihr Lähmung. Sie war fünf, fechs Tage nach ber erften Woche meines hierjeins fast jedem Gefühle abgestorben, nur die Empfindung dieser Ohnmacht blieb ihr, und machte fie elend. Ihr Dasein war nur noch durch convulfivifche Spannungen bes Augenblicks hingehalten. Du fannft so urtheilen, wie mir in dieser Zeit hier zu Muthe war. Ihre Rrantheit, ihre Stimmung und bann die Spannung, die ich hieher brachte, die Aufforderung, die ich hier hatte! Jest fängt fie an, fich zu erholen, ihre Gefundheit ftellt fich wieder her,

und ihr Beift wird freier. Jest erft konnen wir einander Etwas Aber noch genießen wir uns nicht in einem zwedmäßigen Lebensplan. wie ich mir versprochen hatte. Alles nur Buruftung für bie Butunft. Jest erwarte ich mit Un= geduld eine Antwort von ihrem Manne auf einen wichtigen s Brief, ben ich ihm geschrieben!" Bewiß ein Berhaltniß, womit Schillers Biograph fich gründlicher hatte beschäftigen follen, ba es auf Beiten und Sitten, wie auf die betheiligten Berfonen ein gleich seltsames Licht wirft. Auch Gotter tritt noch in biesem Briefe auf: er lief't ben Don Rarlos vor, um ihn zu 10 biscreditiren. Seite 133 kommt bas erste Wort über Goethe. "Diefer Tage bin ich auch in Goethes Garten gewesen, bei'm Major von Anebel, seinem intimen Freunde. Goethes Geift hat alle Menschen, die sich zu seinem Birkel gablen, gemobelt. Gine ftolze philosophische Berachtung aller Speculation und Unter= 16 suchung, mit einem bis zur Affectation getriebenen Attachement an bie Natur und einer Resignation in feine fünf Sinne; turg eine gewisse kindliche Ginfalt ber Bernunft bezeichnet ihn und seine ganze hiesige Secte. Da sucht man lieber Rräuter ober treibt Mineralogie, als daß man sich in leeren Demonstrationen so verfinge. Die Idee kann gang gefund und gut sein, aber man kann auch viel übertreiben. Aus diesem Anebel wird hier er= staunlich viel gemacht, und unstreitig ift er auch ein Mann von Sinn und Character. Er hat viel Renntnisse und einen planen hellen Berftand - wie gesagt, er kann Recht haben; aber es 25 ift so viel Gelebtes, so viel Sattes und grämlich Hypochondrisches in biefer Bernünftigfeit, daß es einen beinahe mehr reizen fonnte, nach der entgegengesetten Beise ein Thor zu fein. wurde mir als eine nothwendige Rucficht empfohlen, die Bekanntschaft dieses Menschen zu machen, theils weil er hier für so einen ber gescheibtesten Röpfe gilt, und zwar mit Recht, theils weil er nach Goethe ben meiften Ginflug auf ben Bergog bat." Seite 136 heißt es: "Goethe wird von fehr vielen Menfchen,

auch außer Berber, mit einer Urt von Unbetung genannt, und mehr noch als Menich, benn als Schriftsteller geliebt und bewundert. Berber giebt ihm einen flaren universalischen Ber= ftand, bas mahrfte und innigfte Befühl, die größte Reinheit bes 5 Sergens! Alles, was er ift, ift er gang, und er fann, wie Julius Cafar, vieles zugleich fein. Rach Berbers Behauptung ift er rein von allem Intriguengeist, er hat wissentlich noch Niemand verfolgt, noch feines Underen Glud untergraben. Er liebt in allen Dingen Belle und Rlarheit, felbit im Rleinen wo feiner politischen Beichafte, und mit eben diefem Gifer haßt er Mnftit, Geschraubtheit, Berworrenheit." Leider fommt es ipater gang anders. Aber ichon biefe Mittheilungen über Goethe, bie boch burchaus wohlwollender Urt find, geben Körner gu berbem Tabel bes Mannes, ben fie betreffen, Unlag. "Nach 15 und nach wird mir das Bild von ber bortigen Welt immer heller, aber ich fann nicht fagen, daß er mir ben Bunich erregte, unter folden Menichen zu leben. Befonders gilt dieg von der Goethe'ichen Secte, wenn ich anders Deine Schilderung von ihr recht gejagt habe. Für ben großen Saufen ift eine folche Be-20 schräntung beilfam, und fie allgemeiner zu machen, ift gewiß ein Berdienft. Aber fich felbft und feinesgleichen muß ber größere Menich bavon ausschließen. Es fehlt nicht an Ber= anlaffungen zu fruchtbarer Thatigfeit für jede hohere Geelenfraft, und biefe ungebraucht zu laffen, ift Diebstahl an feinem Beit= 25 alter. Freilich ift es bequemer, unter fleinen Menichen gu berrichen, als unter größeren feinen Blat zu behaupten. Go lange noch im politischen ober schriftstellerischen Birfungsfreise für Goethe Etwas zu thun übrig bleibt, bas feines Beiftes würdig ift, -- und fann's ihm wohl baran fehlen? - fo ift es un= so verantwortlich, seine Zeit im Naturgenuffe zu verschwelgen, und mit Rrautern und Steinen zu vertandeln. Ich ehre die mabre Simplicität. Sie ift bas Geprage ber Bollenbung in aller menichlichen Thätigfeit, aber fie wird nicht blog burch Lavater'iche Sebbel, Berte XI.

Rindlichkeit erreicht. Die höchste Anstrengung bes menschlichen Geiftes wird oft dazu erfordert, um da, wo Bermorrenheit. Rünftelei. Bedantismus herrichen, sie wieder herzustellen ober zu schaffen. — Ich gebe zu, daß echter Naturgenuß uns in eine gunftige Stimmung für jebe Thatigkeit versett. Aber nicht s Die Natur als Natur erzeugt Begeisterung, sondern der Schat von Bortrefflichkeiten, die fie dem befferen Menschen im Auftande ber Unbefangenheit zur Betrachtung barbietet. Alfo nicht bie leblose, die thierische Natur allein. Alle Spuren höberer menschlicher Thatigfeit muffen bei bem, ber Sinn bafur bat. w bieselbe Wirtung hervorbringen, und warum diesen Sinn ertödten? Berdient ber Beift eines Raphael, eines Leibnit, eines Shakelvear, eines Friedrich weniger Aufmerksamkeit, als ein Gras, das ich zertrete? Und biese Begeisterung kann bei bem großen Menschen nicht zum unthätigen Schwelgen führen. ift leicht gefagt, daß unfere Beiten und Berhaltniffe uns zu feiner begeisterungswürdigen Birtfamteit auffordern. Mit eben bem Rechte konnten bie Briechen ju Sofrates Beiten flagen, bag feine Ungeheuer mehr zu erlegen, feine Riefen niehr zu befämpfen waren, wie zu ben Beiten ber Berven. Andere Reiten, 20 andere Ungeheuer: Stoff zur Wirksamfeit bleibt immer genug für ben großen Mann. Er muß nur bas Schwere heraussuchen, woran kleinere Menschen sich nicht wagen!" Es ist dieß ein äußerst wichtiger Bunct, wegen bessen man Goethe unendlich oft angegriffen hat, aber mit größtem Unrecht. Er mußte, bak es man ben Baum an ber Wurzel begießen muß, wenn bie Ameige blühen follen. Undere glauben, fie durfen den Baum verfaumen. wenn fie nur die Zweige pflegen, und babei tommt benn Nichts heraus, als verfrüppeltes Befen. Derfelbe Körner'iche Brief enthält eine vortreffliche Rritit ber Berber'ichen Philosophie- m Methode. "Sein ganzes Syftem hat, fo wie das Spinoza'fche, einen großen Ginmurf wider fich, den er nicht weggeräumt hat. Wenn nämlich Gott das einzige Princip aller Thätigkeit in

allen einzelnen exiftirenden Wefen ift, wo bleibt die Individualität? Bas gewinnt man durch eine Spotheje, wogegen fich das Gelbft= gefühl ber Perfonlichfeit ftraubt, als ben troftlofen Bedanten, daß Alles, was der ausgebildetste Mensch zu seiner Bervoll= 5 kommnung gethan hat, nach seinem Tobe feine Spur gurud Die unendliche Kraft, die ihn befeelte, ift feines Bachs= thums fähig. Sie bertaufcht nur ihren Wirfungsfreis, und fann durch diesen Tausch Nichts gewinnen. Auch im Rleinsten ift fie unendlich; und ift Dir ber Begriff einer Gottheit bentbar, die 10 fich felbst auf unendlich mannigfaltige Weise beschränkt, um durch diese Beschränfungen Individuen hervorzubringen?" Das ift ber Anoten, ben auch Segels Ausbruck, ber Beift spiele mit fich felbft, der Lösung um Richts naber brachte. Das Allgemeine mit seinem Trieb, fich zu individualifiren, bas Individualifirte 15 mit seiner Unfähigkeit, sich als solches zu behaupten, wer will diesen Dualismus in der Beltwurzel auf eine Einheit gurudführen! Run macht Schiller in Jena Reinholds Befanntschaft, und wird durch diesen zu Kant geführt. "Gegen Reinhold bift Du ein Berächter Rants, benn er behauptet, daß biefer nach 20 hundert Jahren die Reputation von Jejus Chriftus befigen muffe." Die Schilderung, Die er bon Reinhold macht, zeugt von seinem Tiefblick in Bezug auf Menschen. "Uebrigens schreibt er — folgere nicht, daß Reinhold und ich Freunde sein muffen ober ichon find. Reinhold fann nie mein Freund werden, 25 ich nie ber Seinige, ob er es gleich zu ahnen glaubt. Wir find fehr entgegengesette Befen. Er hat einen falten, flar= febenben, tiefen Berftand, ben ich nicht habe und nicht würdigen fann; aber feine Phantafie ift arm und enge, und fein Beift begränzter, als der Meinige. Die lebhafte Empfindung, die er 30 im Umgange über alle Gegenstände des Schönen und Sittlichen ergiebig und verschwenderisch verbreitet, ift aus einem fast ver= trodneten, ausgesogenen Kopfe und Herzen unnatürlich hervor= gepreßt. Er ermudet mit Gefühlen, die er fuchen und gufammen= scharren muß. Das Reich der Phantasie ist ihm eine fremde Bone, worin er sich nicht wohl zu orientiren weiß. Moral ift ängstlicher, als die Meinige, und seine Beichheit sieht nicht selten ber Schlappheit, ber Feigheit ahnlich. Er wird fich nie zu fühnen Tugenden oder Berbrechen, weder im Ideal noch s in der Wirklichkeit, erheben, und das ist schlimm. Ich kann teines Menschen Freund fein, ber nicht Fähigkeit zu einem von beiden oder zu beiden hat." Die Berder'sche Cheftands=Soulle. bie fich Seite 166 findet, wird Niemand ohne Befriedigung lesen. "Bon den hiefigen großen Beiftern überhaupt kommen 10 einem immer närrischere Dinge zu Ohren. Berber und jeine Frau leben in einer egoiftischen Ginsamfeit, und bilben gusammen eine Art von beiliger Zweieinigkeit, von ber fie jeden Erdensohn ausichließen. Aber weil beibe ftolz, beibe heftig find, fo ftogt biese Gottheit zuweilen unter sich felbst an einander. Wenn sie 15 also in Unfrieden gerathen find, so wohnen beide abgesondert in ihren Etagen, und Briefe laufen Treppe auf, Treppe nieder, bis sich endlich die Frau entschließt, in eigener Verson in ihres Chegemahls Bimmer zu treten, wo fie eine Stelle aus feinen Schriften recitirt, mit ben Worten: "Wer bas gemacht hat, muß 20 ein Gott fein, und auf ben tann Niemand gurnen" - bann fällt ihr der besiegte Serder um den Sals, und die Jehde hat ein Ende. — Preiset Gott, daß ihr unfterblich seib!" wird characterifirt. Die Studenten mandeln mit Schritten eines Niebefiegten, und ichreien bes Abends fast alle vier Minuten: 25 Ropf weg! Kopf weg! auf die Baffe hinunter, welches Wort den Wanderer vor einem "baljamischen Regen warnt, der über seinen Scheitel loszubrechen broht." Dafür ift aber die Afademie, weil die Gewalt über fie unter vier fächsische Herzoge gleich vertheilt ift, eine Art von Republik, und die Professoren find so Leute, die sich um feine Fürftlichkeit zu bekümmern brauchen. Seite 177 findet sich ein kostliches Exempel, daß es ben politischen Bropheten oft eben so schlecht ergeht, wie ben

Better=Bropheten. "Bobe hat eine fchlechte Idee bon Paris gurudgebracht. Die Nation habe alle Energie verloren und nabere fich mit ichnellen Schritten ihrem Berfall. Die Gin= führung ber Notables felbit ware nur ein Aniff ber Regirung 5 - fie hatte ihn aber fünf Sahre zu früh gebraucht, und noch etwas unerwarteten Gegendruck gefunden. Funf Jahre fpater hatte fie biejen nicht mehr ristirt. Das Parlament wolle Nichts bedeuten. Seine gange Wirtsamfeit bestehe aus Schulerercitien, die es eingebe und höchlich froh fei, wenn fie gut gerathen; 10 juft fo, wie die Schulknaben in den Bymnafien." Der Brief ift batirt bom 10. Sept. 1787. Körner freilich, immer befonnen, antwortet barauf fogleich: "Bobe fcheint Dir eine ziemlich ein= feitige Schilderung von Frankreich gemacht zu haben. Er war zu furze Beit in Paris, um mehr als eine Parthei gehört zu 15 haben; und daß bort alles Parthei macht, fannft Du leicht benten!" Eine Spannung zwischen Schiller und Wieland löf't fich wieder, Schiller wird Mitarbeiter am beutschen Merfur, er betrachtet fich ichon als prajumtiven Erben beffelben, und ift nicht einmal gang abgeneigt, Wielands Schiegersohn zu werben. 20 .. 3ch glaube - jchreibt er am 19. November 1787 - Wieland fennt mich noch wenig genug, um mir feinen Liebling, feine zweite Tochter nicht abzuschlagen, selbst jest nicht, ba ich Nichts habe. Das Madchen fenne ich nicht, gar nicht, aber fiehft Du, ich wurde fie ihm heute abfordern, wenn ich glaubte, daß ich 25 fie verdiente. Es ift sonderbar, ich verehre, ich liebe die hergliche, empfindende Natur, und eine Rokette, jede Rokette fann mich feffeln. Jebe hat eine unfehlbare Macht auf mich, burch meine Gitelfeit und Sinnlichfeit; entzunden fann mich feine, aber beunruhigen genug. Ich habe hohe Begriffe von häuslicher Freude, so und boch nicht einmal jo viel Sinn bafur, um mir fie gu wünschen. Ich werbe ewig isolirt bleiben in ber Welt, ich werbe bon allen Bludfeligfeiten nafchen, ohne fie zu genießen. Auf bie Wieland gurudzufommen: ich fage Dir, ich glaube, daß mich

ein Geschöpf, wie biefes, gludlich machen konnte, wenn ich fo viel Egoismus hatte, gludlich fein zu können, ohne gludlich ju machen, und an dem lettern zweifle ich fehr. Bei einer ewigen Berbindung, die ich eingehen foll, barf Leibenschaft nicht fein, und darum habe ich bei diesem Kalle mich schon verweilt. Ich & kenne weder das Madchen, noch weniger fühle ich einen Grad bon Liebe, weder Sinnlichkeit noch Platonismus — aber die innigste Gewißheit, daß es ein gutes Wesen ift, daß es tief empfindet und fich innig attachiren tann, mit ber Rückficht zugleich, daß sie zu einer Frau ganz vortrefflich erzogen ift. 10 äußerst wenig Bedürfnisse und unendlich viel Birthichaftlichkeit hat!" Man wird später sehen, wie dieses Sichselbstconftruiren. bas dem höheren Menschen nun einmal eigen ift, Schiller täuschte. und daß er so gut gludlich zu machen verftand, als er gludlich zu werden fähig war. Bortrefflich antwortet ihm Rörner. Gin 15 Ausflug Schillers nach Meiningen giebt ihm zu einem aller= liebsten Genre-Bildchen Gelegenheit, das er fo gewandt auffängt, wie ein hurtiger Anabe ben Schmetterling, ber an ihm vorüber fliegt. "Ich habe in ber Gegend einige intereffante Familien gefunden. 3. B. da ist auf einem Dorfe Sochheim eine ebel- w mannische Familie von fünf Fraulein, und zusammen von gebn Bersonen, die die alten Batriarchen= ober Ritterzeiten wieder Niemand in ber Familie trägt Etwas, was nicht aufleben läft. ba gemacht wird. Schuhe, Tuch, Seibe, alle Meubles, alle Bebürfnisse bes Lebens und fast alle bes Luxus, werden auf dem s Bute erzeugt und fabricirt, vieles von den Sanden des Frauen= gimmers, wie die Brincessinnen in ber Bibel und in ben Zeiten ber Chevalerie zu thun pflegten. Die außerste Reinlichkeit, Ordnung felbst nicht ohne Glanz und Schönheit gefällt bem Auge; von den Fraulein find einige schon, und alle find ein- 20 fach und mahr, wie die Ratur, in der sie leben. Der Bater ist ein wackerer, braver Landjunker, ein vortrefflicher Jäger und ein gutherziger Wirth, auch ein burschikoser Tabakscompagnon.

Bwei Stunden bon ba fieht man auf einem anderen Dorfe gerade bas Gegentheil. Sier wohnt ber Rammerherr von G., ben Ihr in Dresden gesehen habt, mit einer Frau und neun Rindern auf einem hochtrabenden, fürstlichen Fuß. Sier ift s ftatt eines Saufes ein Schloß, Sof ftatt Gefellichaft, Tafel ftatt Mittageffen. Die Frau ein vaporofes, falfches, intriguantes Geschöpf, dabei aber häßlich, wie die Falschheit, und übrigens voll guten frangöfischen Tons. Gin Fraulein ift recht hubich, aber ber Teufel regirte bie Mutter, daß fie fie nicht mit uns 10 reifen laffen wollte. herr bon G. ift ein impofanter Menfch bon fehr viel guten und glangenben Eigenschaften, voll Unter= haltung und Anftand, babei ein Libertin in hohem Grabe. ift ber Ontel Charlottens, und ichatt fie fehr hoch." Aus Rudolftadt berichtet er: "ich habe wieder eine recht liebens= 15 wurdige Familie fennen gelernt. Gine Frau von Lengenfeld lebt da mit einer verheiratheten und einer noch ledigen Tochter. Beide Beschöpfe find, ohne ichon zu fein, anziehend, und ge= fallen mir fehr!" Gins biefer "angiehenben" Beichöpfe brachte es später befanntlich weit bei ihm, es wurde feine Frau, trot 20 dem, daß er noch in demfelben Briefe fagt: "Gine Frau, die ein vorzügliches Wefen ift, macht mich nicht glücklich, ober ich habe mich nie gefannt!" Don Karlos führt ihn auf die Ge= schichte des Abfalls der Niederlande, und Strada, Grotius, Reid u. f. w. werben eine Zeit lang feine Bertrauten. "Meine 25 niederländische Rebellion fann ein schönes Product werden; und wahricheinlich wird es viel thun. Im Merfur bes folgenden Januars erscheint Etwas davon, das Euch vorläufig eine Idee geben wird. Alles macht mir hier feine Gludwünsche, bag ich mich in die Geschichte geworfen, und am Ende bin ich ein folcher so Rarr, es felbit für bernünftig zu halten. Benigftens berfichere ich Dir, daß es mir ungemein viel Benug bei ber Arbeit giebt, und daß auch die 3bee von etwas Solidem, das heißt etwas, bas ohne Erleuchtung bes Berftandes bafür gehalten wird, mich babei fehr unterstütt; benn bis hieher war ich boch fast immer mit bem Fluche belaftet, ben die Meinung ber Welt über biefe Libertinge bes Beiftes, Die Dichtfunft, verhängt hat!" In Beimar hatte man eber Condolationen erwarten follen. "Goethes Burudtunft ift ungewiß, und feine ewige Trennung von Staats= 5 geschäften bei vielen ichon wie entschieden. Während er in Italien malt, muffen die Boigts und Schmidts für ihn, wie die Laftthiere, ichwigen. Er verzehrt in Stalien für Richtsthun eine Befoldung von achtzehnhundert Thalern, und fie muffen fur die Salfte bes Gelbes boppelte Laften tragen." Ein Brobchen bon 10 der Malerei ber guten Freunde, auf die ich oben aufmertfam machte. Daß Schillers Berhaltniß zu Bieland ein immer intimeres wird, macht Körner nicht eifersüchtig, aber ängitlich. "Deine fast ausschließende Unhänglichfeit an Wieland erregt einige Beforgniffe bei mir, über die ich eine befriedigende Antwort 15 bon Dir wünschte. Alles fommt barauf an, ob Wieland mehr als ein geschickter Runftler, mehr als ein ausgebilbeter Mensch ift. Ware er nur bieg, fo fonnte es leicht tommen, bag Du ihm bas, mas er an Geschmad, Belefenheit, Runftfertigfeit in einigen Gattungen, Studium ber Formen, furg an Cultur als 20 Menich und Rünftler vor Dir voraus hat, zu hoch anrechneteit; bağ es ihm gelange, Dich zu fich herabzuziehen, ba er fich zu Dir nicht aufschwingen fonnte; bag er Dich endlich bahin brachte, Dich unter bas Joch einer angitlichen, auf Convention gegrundeten Rritit zu beugen, und "Deinen ichonften Gunden zu fluchen". 25 Ich fenne fein Product von Wieland, bas fich burch Große auszeichnete, und es follte mich baber fehr wundern, wenn er für fremde Größe echtes Gefühl hatte. Saft Du ihn auch ge= prüft, ob es ber Gehalt Deiner Ibeen ober Deine Talente in Ansehung ber Form find, was er an Dir ichatt? Ich gebe 30 gu, daß es Bewinn für Dich ift, wenn fein verfeinerter Beichmad Dich auf Fehler in Deinen Arbeiten, in Rudficht auf Breckmäßigkeit, in Anordnung des Gangen, auf Bracifion bes

Musbruds, auf relative Bahrheit bes Gebantens aufmertjam macht, die Dir entwischt find. Aber es giebt eine Bergartelung bes Geschmacks, bei der jede Größe Caricatur scheint, die jede 3bee gurudweif't, welche feiner niedlichen Ginfleidung fabig ift. 5 Und felbst eine zu angitliche Beobachtung aller Runftvortheile muß die Begeisterung lahmen. Wer ein Raphael fein fann, barf fein Correggio werden wollen. Mag biefer immer für ben Künftler in ber Art ber Darftellung Borzüge haben; jener wird unter ben edleren Menschen aller Beitalter nie feine 10 Wirfung verfehlen. 3ch fomme immer barauf gurud, daß Du Berber nicht vernachläßigen follteft. Er hat Proben eines empor= ftrebenden, vielumfaffenden Beiftes gegeben. Eure Ropfe, bachte ich, mußten fich gegenseitig befruchten. Wie ich mir Berber bente, jo fann er Dir feder unter die Augen treten, als 15 Wieland, und je weniger Ihr mit einander collidirt, besto mehr unerwartete Berührungspuncte mußt Ihr gegenseitig finden." Alles bieß ift nicht allein mahr und wichtig für ben vorliegenden Fall, es gilt für alle Falle. Auch die Beschäftigung Schillers mit der Geschichte ift bem Freunde bedenklich. Sier verfällt er 20 aber, so viel Richtiges er auch über die Geschichte als Wiffenschaft ausspricht, in benjelben Fehler, in den er verfiel, als er Goethes Berfentung in die Natur an= focht. Der Dichter, wenn er anders als folder nicht blog in Commersbuchern und Bergigmeinnicht-Almanachen prangen will. 25 hat gar nichts Bichtigeres zu thun, als fich bes gangen Gehaltes ber Welt und ber Beit nach Rraften zu bemächtigen, benn diefer ift es ja, bem er eine neue Form aufdruden foll. Er magt weit weniger, wenn er das, was vor ihm gedichtet wurde, auf fich beruhen läßt, als wenn er fich trage an einer ber großen so Schatfammern borbeijchleicht, in benen die Menschheit ihre Schäte aufbewahrt, und zu diesen gehört boch wohl auch die Geschichte. Benn Schillers Gegengrunde baber auch nur wenig

bejagen wollen, da er fie hauptfächlich von der Rüglichfeit und

Gründlichkeit ber Beschichte und von ben Aussichten, Die fie für's bürgerliche Leben eröffnet, hernimmt, fo hat er bennoch Recht. Er läßt fich auch nicht ablenken und fpricht bei biefer Belegenheit zugleich, ohne fich an feinen früheren Zweifel, ob er ein weibliches Wesen auch wohl werbe glücklich machen können, s langer zu fehren, seinen festen Entschluß aus, zu beirathen. "Mein Lieber — fchreibt er — babei bleibt es, bag ich heirathe. Ronntest Du in meiner Seele jo lefen, wie ich felbft, Du würdest feine Minute barüber unentschieden fein. Alle meine Triebe zu Leben und Thätigkeit find in mir abgenütt; diefen 10 einzigen habe ich noch nicht versucht. Ich führe eine elende Existenz, elend durch ben inneren Bustand meines Wefens. 3ch muß ein Geschöpf um mich haben, bas mir gehört, bas ich gludlich machen tann und muß, an beffen Dafein mein Gigenes fich erfrischen fann. Du weißt nicht, wie verwüstet mein Gemuth, 15 wie verfinstert mein Ropf ist - und alles dieses nicht burch außeres Schickfal, benn ich befinde mich hier von ber Seite wirflich gut, fondern durch inneres Abarbeiten meiner Empfindungen. Wenn ich nicht hoffnung in mein Dafein berflechte, Hoffnung, Die fast gang aus mir verschwunden ist; wenn 20 ich die abgelaufenen Raber meines Denkens und Empfindens nicht von neuem aufwinden fann, so ist es um mich geschehen. Eine philosophische Spodondrie verzehrt meine Seele, alle ihre Blüten broben abzufallen. Glaube nicht, daß ich Dir bier bie Laune eines Augenblicks gebe. So war ich noch bei Euch, ohne 25 es mir felbit flar zu machen, fo bin ich faft bie gange Beit meines hierfeins gewesen, fo fennt mich Charlotte feit langer Beit. Mein Wefen leibet burch biefe Armuth, und ich fürchte für bie Rrafte meines Beiftes.

"Ich bedarf eines Mediums, durch bas ich die anderen so Freuden genieße. Freundschaft, Geschmad, Bahrheit und Schönheit werben mehr auf mich wirken, wenn eine un= unterbrochene Reihe feiner, wohlthätiger, häuslicher Em=

pfindungen mich für die Freude ftimmt und mein erftarrtes Wefen wieder durchwärmt. Ich bin bis jest als ein isolirter fremder Mensch in der Natur herumgeirrt, und habe Nichts als Eigenthum befeffen. Alle Wefen, an die ich mich feffelte, haben 5 Etwas gehabt, das ihnen theurer war, als ich, und damit fann fich mein Berg nicht behelfen. Ich fehne mich nach einer burgerlichen und häuslichen Existenz, und das ift das Ginzige, mas ich jest noch hoffe." Best giebt es zwischen beiben Freunden eine bochft possirliche Controverse. Schiller ift so peinlich folibe, daß er 40 im Gefühl, bloß zur Kurzweil anderer Leute zu existiren, nach Rörners Ausbrud faum noch einem Brotbader unter die Augen zu treten magt. Körner, ber practische Jurift, muß sich in Athem fegen, bem Berfaffer bes Rarlos die Dichtfunft, die er in den Winkel geworfen hat, wie eine abgeschabte Weihnachtsnuß, 45 wieder ein wenig zu vergolden, damit er fie nur nicht obendrein mit Fugen tritt. Das war übrigens einer ber beften Beweise für Schillers mahren Beruf. Ber immer bor ber Mufe auf ben Knien liegt, ben hat sie nie erhört. Mun erscheint eine Probe aus der Geschichte des Abfalls der Riederlande. Körner 20 lobt fie, findet ben Styl aber zu fehr überladen mit Schmuck. Schiller raumt das ohne Beiteres ein, und führt nur gu feiner Entichulbigung an, daß ber Uebergang vom Dichter jum Ge= schichtschreiber fein leichter fei. Gleich barauf taucht ber Beifter= feber auf, bon bem es beißt, bag er fortgefest werbe, bon bem 25 ber Anfang alfo in eine frühere Beit fällt. "Er wird ichlecht, schlecht, ich kann nicht helfen!" Bergebens fieht man fich in ber gangen Correspondenz nach einem Fingerzeig über ben Ur= fprung biefes merfwürdigen Torfos um, ber unter Schillers poetischen Werfen wahrlich höher anzuschlagen ift, als ber Ber= so faffer hier zu thun icheint. Ginen fehr truben Ginbruck macht folgende Stelle: "Faliche Discretion bat mich abgehalten, von Wieland zu fordern, ben ich gerade jest nicht solvendo glaubte; zugleich fürchtete ich, burch ein boreiliges Fordern meinem Contracte überhaupt Schaben zu thun, wenn er allenfalls Willens gewesen ware, mich en gros und nicht pro Bogen zu bezahlen. Da biefes indeffen noch fehr zweifelhaft ift, fo glaube ich gang recht gethan zu haben, daß ich Deinem Rathe folgte, und mir funfzig Thaler auf Abichlag von ihm bezahlen ließ, welches gang a ohne Schwierigkeit ablief. Ich bin also meiner Berlegenheit überhoben, und an ber Brit'schen Schuld find boch hundert Thaler abgetragen. Die anderen will ich durch Crufius be= forgen laffen, weil ich mich hier recht gut durch die Ginnahme von der Thalia und dem Mertur hinhalten fann. Die Dal= 10berg'schen Gelber rechne ich nicht, weil er mich immer mit meinem Bechsel bei ber beutschen Gesellschaft chicaniren fann. Im Gangen genommen ift mir boch jest leichter um's Berg, weil ich ohne Mühe, b. h. ohne mich zu überspannen, jest mehr erwerbe, als ich aufgehen laffe. Ich bin also doch auf dem 18. Bege zur Genesung, und fo langfam vielleicht auch mein Schulben= zahlen geht, so geht es boch, und bas ift mehr, als ich feit nenn und zwanzig Jahren mich erinnern fann. Schlägt die niederländische Rebellion ein, daß innerhalb zweier Jahre eine neue Auflage zu machen ift, fo habe ich gleich gegen vierhundert so. Thaler baar und ohne Mühe verdient; benn unter vier Alpha= beten beträgt fie nicht, und Crufius hat mir für die zweite Edition vier Thaler zugejagt. Da mich Riga bezahlt hat, fo fann ich dieses Theater auch fünftig bei meinen Stücken rechnen, und dann habe ich Aussichten auf's weimar'iche, weil mein st Fiesto bort, wie Du weißt, eingeschlagen, und meines Namens Gedächtniß alfo bort geftiftet ift. In einigen Jahren verhilft mir eine General-Edition meiner Stücke bann auch zu einer baren Summe. Rleinere Auffate für ben Merfur, bie ich in biefer Beit zu Stande bringen muß, nebft ben ichon vorhandenen in sa ber Thalia und anderswo, geben Stoff zu einigen Banden vermischter Schriften, fo wie meine Gedichte fich bis babin zu einer honetten Sammlung häufen. Das find also meine Ruhepuncte

für's Künftige, die ich mir darum gegenwärtig mache, um Muth und Freude bei mir zu erhalten; auch Dir, denke ich, follen sie, in meiner Seele, angenehm sein, und übertrieben wirst Du sie nicht finden.

"Laß mich doch wiffen, ob Du wegen Deiner Ausgaben nicht verlegen bift, ober werden fannft; bieg wird mich febr beruhigen. Es frantte mich langft, bag ich Dir bis jest noch gar nicht habe Wort halten können, weil Du vielleicht doch bei Deinem Arrangement barauf gerechnet hattest. Du to fennft zwar meine gange Lage und mein Bejen, und bag es Dir nie einfallen fonnte, mir barüber boje zu fein, weiß ich auch - aber bann fehe ich wieder nicht ein, warum Du von meinem fclimmen Schickfale leiden follft, und warum ich Dich barein berflochten habe? Bift Du aber nicht genirt, fo trofte 15 ich mich mit ber Aussicht, auch diefen Berg endlich abzuwälzen und die angenehme Beit zu erleben, wo das fatale Wort: Geld, nie unter Dir und mir mehr genannt werden wird." Das macht jo viel begreiflich. Gelegentlich trat zwar bas Schicffal in's Mittel, indem es ihm eine Rathsherrnftelle in Schweinfurt mit leidlichem 20 Gehalt und mit einer wohl conditionirten Frau obendrein offerirte. Er ftieß fein Glud von fich, und "bie Götter waren gerettet", faben alfo auch gebuldig zu, wenn die Mannheimer Buchhändler Auflage nach Auflage von feinen Werfen veranftalteten, ohne ihn zu bezahlen. Bu einigem Erfat wird Schiller Recenfent 25 an der Jenaer Literatur=Beitung, und erhalt unter den erften Novitäten Goethes Egmont zur Besprechung zugefandt, über ben er denn die befannte Recenfion schreibt, die fein Leser bes Studes billigen wird, aber Jeder, ber es aufführen fieht. Während beffen ericheint ber alte Bleim in Beimar und gewinnt Schillers 30 Interesse in fo hohem Grade, wie feine liebevolle Natur es verbiente. Much Goethes Rudfehr aus Italien naht heran. Wie biefer aber nach Beimar tommt, ift Schiller nicht ba, fonbern in Bolfftadt, und verliert fein Berg. Berder wird, wie wir

Seite 326 erfahren, im Glauben geftartt und erlebt ein Bunber; ihm werben von unbefannter Sand 2000 Thaler jum Geschenf gemacht. Das fam bamals öfter vor, benn es bestand zwischen Bublicum und Schriftsteller ein gang anderes Berhaltnig, wie jest; man bente an Usmus, an Samann, an Jean Baul. " Schiller, ber Berfaffer ber Götter Griechenlands, erlebte nichts Alehnliches, doch erhielt er auch keine Fauftschläge auf den Ropf für feine contreband'nen Bedanten, wie Shellen, und war alfo noch immer bevorzugt. Der Deutsche Merkur bringt die Briefe über den Don Karlos, die Körner fehr lobt, und mit autem 10 Grund. Leider find fie bis jest noch einzig in ihrer Urt, und werden es wohl noch lange bleiben; benn obgleich wir Alle wissen, wie vortrefflich unsere Dugend-Kritifer fich auf die Bergliederung eines tieffinnigen Runftwerfes verftehen, und obgleich bei uns noch nie eins hervorgetreten ift, das nicht im Anfange 15 auf ben Ropf gestellt worden ware, fo find wir boch weit bavon entfernt, bem Berfaffer auch nur bas Recht auf ein ben ärgiten Migverständniffen vorbeugendes Borwort einzuräumen, geschweige auf ähnliche Abhandlungen, die doch eben beswegen, weil fie die allgemeinen Runftgesetze ftets auf einen concreten Fall be= 20 gieben würden, fo unendlich fruchtbar fein fonnten. Ueber Goethe beißt es: "Ich bin fehr neugierig auf Goethe; im Grunde bin ich ihm gut, und es find Wenige, beren Beift ich fo verebre!" Im Grunde! Warum auch nicht? Man fieht, die alte befannte Regel, daß immer Etwas hangen bleibe, bestätigt fich felbit an 25 einem Schiller. Der Menschenfeind, das nicht fertig geworbene bürgerliche Trauerspiel, wird mehrfach hervorgenommen, aber immer nur, um wieder bei Seite gelegt gu merben. Es war, nach ben uns erhaltenen Scenen zu urtheilen, nicht großartig genug angelegt, um nach bem Rarlos noch möglich zu fein. so Das burgerliche Trauerspiel vermag fich nur bann neben bem hiftorischen zu erhalten, wenn es feinen Behalt aus ben Berhältniffen schöpft und fich vor aller überfluffigen Miniaturmalerei butet.

Der Schiller'sche Menschenfeind aber ging auf Pfnchologie aus, und war ichon im Problem ohne Tiefe. Am 12. September 1788 fann Schiller endlich von Goethe erzählen: "Ich habe schreibt er - vergangenen Sonntag beinahe gang in feiner Be-5 fellichaft zugebracht, wo er uns mit ber Berber, Frau b. Stein und der Frau v. G., der, die Du im Babe gefehen haft, be= fuchte. Gein erfter Anblick ftimmte bie bobe Meinung ziemlich tief herunter, die man mir bon diefer angiehenden und ichonen Figur beigebracht hatte. Er ift von mittlerer Größe, trägt fich 10 fteif und geht auch fo; fein Beficht ift verschloffen, aber fein Muge fehr ausbrudsvoll, lebhaft, und man hangt mit Bergnugen an feinem Blide. Bei vielem Ernft hat feine Miene boch viel Bohlwollendes und Gutes. Er ift brunett und ichien mir alter auszujehen, als er meiner Berechnung nach wirklich fein fann. 15 Seine Stimme ift überaus angenehm, feine Ergahlung fliegend, geiftvoll und belebt; man bort ihn mit überaus vielem Bergnügen; und wenn er bei gutem humor ift, welches diesmal jo ziemlich ber Fall war, spricht er gern und mit Interesse. -Unsere Befanntschaft war bald gemacht und ohne ben mindesten 20 Bwang; freilich mar die Gefellschaft zu groß und Alles auf jeinen Umgang eifersüchtig, als daß ich viel allein mit ihm hatte fein ober etwas Underes als allgemeine Dinge mit ihm fprechen tonnen. Er fpricht gern und mit leidenschaftlichen Erinnerungen von Stalien; aber was er mir davon erzählt hat, gab mir die 25 treffendfte und gegenwärtigfte Borftellung von biefem Lande und biefen Menschen. Borgüglich weiß er einem anschaulich zu machen, daß diese Nation mehr als jede andere europäische in gegenwärtigen Benuffen lebt, weil die Milbe und Fruchtbarfeit bes himmelsftriches die Bedürfnisse einfacher macht und ihre-30 Erwerbung erleichtert. — Alle ihre Lafter und Tugenden find Die natürlichen Folgen einer feurigen Sinnlichfeit. Er eifert fehr gegen die Behauptung, daß in Neapel fo viele mußige Menichen feien. Das Rind von fünf Sahren foll bort ichon anfangen, zu erwerben; aber freilich ift es ihnen weder nöthig noch möglich, ganze Tage, wie wir thun, ber Arbeit zu widmen. In Rom ift keine Debauche mit ledigen Frauenzimmern, aber besto hergebrachter mit verheiratheten. Umgekehrt ift es in Ueberhaupt soll man in der Behandlung bes anderen s Beschlechts hier die Annäherung an ben Drient fehr ftark mahr= nehmen. Rom, meint er, musse sich erst burch einen langeren Aufenthalt den Ausländern empfehlen. In Italien foll fich's nicht theuer und kaum fo theuer leben, als in der Schweiz. Die Unfauberkeit fei einem Fremden faft gang unausstehlich." 10 Körner antwortet barauf: "Freundschaft erwarte ich nicht (zwischen Euch Beiden), aber gegenseitige Reibung und badurch Interesse für einander." Eigentlich mar das ein prophetisches Wort. Körner macht ihm bei Gelegenheit einer Lecture ber Histoire de mon temps ben munderlichen und boch von Schiller nicht 13 zurudgewiesenen Borichlag zu einem epischen Gebicht aus ber Geschichte Friedrichs bes Großen. Glücklicher Beise ist bavon nie Etwas ausgeführt worden; es mare noch mehr Zeit= und Rraft= verschwendung gewesen, wie Goethes Achilleis. Recht dagegen hat Schiller, wenn er meint, bag er bie Schwierigkeiten, bie 20 aus ber fo nahen Mobernität bes Sujets entständen, nicht gu fürchten brauche, benn was gestern geschah, kann schon heute ein Stoff für die Runft fein, und wenn bas Wert miklingt, fo liegt die Schuld am Dichter, bessen unzulängliche Kraft einer Aufgabe aus ber Gegenwart gegenüber sich allerbings leichter se Blögen giebt, als wenn fie es mit einer in Nebel eingehüllten Bergangenheit zu thun hat, sie liegt nie am Gegenstand. Verhältniß mit Charlotte von Ralb geht zu Ende. "Es ift eine Berftimmung unter uns - schreibt Schiller - worüber ich Dir mündlich einmal mehr fagen will. Ich widerrufe nicht, so was ich von ihr geurtheilt habe, fie ist ein geiftvolles, edles Beschöpf, ihr Ginfluß auf mich aber ift nicht wohlthätig gemesen!" Ein neues Rathfel am Schlug, ftatt ber Lojung. Korner ift

fruchtbar an Borichlagen; es fommt noch einer zu hiftorischen Romanen, wie Balter von Montbarri und hermann von Unna. Dies Mal acceptirt Schiller freilich nicht. Auch Suber, ber fvätere Mann ber Therese Foriter = Benne, ber bisber immer, wie ein blaffer Schatten, neben ben Freunden herlief, tritt hervor, und zwar als Dramatifer mit feinem heimlichen Bericht. Bei Diefer Gelegenheit fpricht Schiller ein foftliches Wort. "Er hat - fagt er - feinen bramatischen Styl, fein Tehler ift, daß er fich über einen Gedanken gang ausschüttet, und bas foll man nie." 10 Um Schluß bes Banbes realifirt fich für Schiller endlich eine Aussicht. Er wird Professor extraordinarius ohne Fixum und mit der Berpflichtung, vorher zu disputiren. Körner ift bamit fehr ungufrieden und meint, Schiller gewinne Richts durch ben Professor=Titel, wohl aber gewinne die Afademie durch ihn.

Bir muffen bier, wo wir bon Schiller, bem Strebenben, 15 Abichied nehmen, eine Paufe machen. Die fpatern Bande führen und ben Mann vor, ber weiß, mas er will und foll. Gie bieten und vielfache Belegenheit, auf ben erften gurud gu fommen.

## 2.

## Bweiter Band.

"Mit 1788 hat meine bisherige weltbürgerische Lebensart ein Ende, und ich werde in diesem als ein unnüger Diener bes Staats erscheinen." So beginnt Schiller feinen Reujahrs= wunich an Körner, und er hatte Urjache, ben Lebensabschnitt 25 mit einem rothen Strich zu bezeichnen, benn bie Beit, wo fich zu feinen fruchtbaren inneren Rämpfen auch noch die schmählichen äußeren mit Roth und Mangel gefellten, war vorüber. Wir fonnen jedoch die Leidensperiode, die hinter ihm lag, nicht ver= laffen, ohne uns noch einen furgen Rückblick zu erlauben und so einige Betrachtungen, die für die Gegenwart wichtig find, an Diefen zu fnupfen. Bahrend bes gangen erften Bandes, ber Sebt I. Werfe XI.

boch eine beträchtliche Reihe von Jahren umfaßt, faben wir Schiller nicht aus ber Mijere herauskommen; bennoch that er in diesem Zeitraume den Riesenschritt von ben Räubern zum Rarlos. Dieg beweif't, daß die innere Entwicklung eines von ber Natur hinreichend ausgestatteten Beistes nicht so sehr bon & ber äußeren Lage abhängt, wie man gewöhnlich annimmt, und bag ein Jeber fich irrt, ber ber Belt feine Meifterftude nur barum schuldig zu bleiben glaubt, weil die Welt ihm seine Renten schuldig geblieben ift. Jean Baul that der Armuth in seinen lyrisch=idyllischen Romanen ficher zu viel Ehre an, als 10er sie zu verherrlichen suchte; fie ift ein Fluch unter allen 11m= ftanden, und wenn er das enge Schulhaus seines Quintus Fixlein mit hollandischer Sorgiamkeit herausputte, und sich und uns einreben wollte, daß ein andercs, als das Begräbniffest barin gefeiert werden konne, fo ging bas eben aus jeinem Be= 15 dürfniß hervor, sich mit diesem Fluch durch eine voetische Berflärung individuell auszusöhnen, und zeigt nur, wie tief er felbit ihn empfunden hat. Man legt der Armuth aber auch umgekehrt zu viel Bewicht bei, wenn man meint, fie konne Talente er= bruden, die nicht auch unter ben annstigften Berhältniffen un= sobedeutend geblieben waren; bas fann fie nicht. Gie hat nur auf die Richtung Ginfluß, die die Talente später uchmen; dieser Einfluß ift aber freilich fo groß, bag ber Mensch, wenn er gum vollen Bewußtsein gelangt, feine ganze sittliche Kraft aufbieten muß, um ihn wieder zu beseitigen, wenn er nicht Beit Lebens se Unerquickliches hervorbringen will. Jean Paul gelang das nicht, obgleich er weiter fam, als ber bis an fein Ende grollende Herber, er blieb bei'm Selbstbetrug stehen; Schiller that seine Bergangenheit vollständig in sich ab, und das mar sein glan= zenbster Sieg. Diese Bemerkungen sollen ben Staat nicht etwa so in feiner bisherigen falten Gleichgültigfeit gegen feine beften Rrafte bestärten; fie follen ben Literaturhiftoriter nur gur Borficht ermahnen, wenn es einmal wieder gilt, einer "Soffnung"

bie Grabichrift ju feten, die ohne Erfüllung blieb, weil ein früher Tob, bem Noth und Glend vorhergingen, fie erfticte. Man erblickt zwar jest in jeder gespitten Feder einen Gewinn ber Literatur, und in jeder zerknickten einen Berluft; man gablt s die Schreiber, ftatt die Leiftungen ju magen, und ift nahe baran, ben Werth des Litteraturzustandes nach der Masse berer, bie er ernährt und beschäftigt, abzuschäten. Doch man fage, mas man wolle, die Literatur hat es nur mit dem Serpor= ragenden ju thun, fie besteht nur aus Spigen, und so wenn es völlig gelingen follte, fie, wie man berfucht, in eine Art von Colonie für das geiftige Proletariat umzuwandeln, fo ift es mit Runft und Biffenichaft vorbei. Es ift noch niemals ein jo unfinniger Kampf geführt worden, als berjenige ift, ben bies Proletariat jest gegen bas 15 Talent ober, wie es sich auszubrucken beliebt, gegen bie "Aristofratie" bes Talents zu führen beginnt. Das Bor= handensein biefer "Aristofratie" läßt sich allerdings nicht ab= läugnen, und eben jo wenig fann man es bestreiten, bag fie ber Mittelmäßigkeit im Wege steht, b. h. daß sie es ihr erschwert. so bie Producte des auf ein Gelüft der Menge speculirenden Magens, benen mit bem Gehalt jede Existenzberechtigung fehlt, neben den Resultaten eines für Welt und Nachwelt wichtigen, weil sich niemals in gleicher Form wiederholenden geistigen Entwidlungsprocesses geltend zu machen. Doch nur ein mit ber s größten Gemeinheit ber Gefinnung gepaarter Unverstand, nur eine Logit, die dem Affen allenfalls auch das Recht einräumte, ben ihn beschämenden Menschen aus der Welt zu schaffen, nur eine vollkommene Berthierung fann ben Schlug baraus ziehen, ber doch schon hin und wieder gezogen ward, den Schlug, daß so auch ber in ber Natur ber Dinge gegrundeten Berrichaft biefer "Aristofratie" ein Ende gemacht werben muffe. Man sei aber nur consequent, man bleibe nicht stehen, sobald bem eigenen Egoismus genug geschah, sondern gehe weiter! Dann wird 9 •

man, nachdem man bie Talente ber Gegenwart jum Schweigen gebracht und bie noch gefährlicheren ber Bergangenheit burch Omars Radicalmittel beseitigt, allenfalls auch, der Beigbinder und Steinmegen wegen, die uns übrig gebliebenen Statuen bes Alterthums zerschlagen und die Gemälbegallerien zerstört hat, = nicht umbin tonnen, mit bem Gelbstmord aufzuhören. so wie das Talent abgethan ift, tritt der gewöhnliche Menichenverftand, ber ja auch nicht Jedermanns Sache gu fein pflegt, an feine Stelle und muß, wenn er nicht fein Princip aufgeben will, ben Blat räumen; bas muß aber fo fort und so fort gehen, bis der lette Menich und die erfte Beftie als Thronpratendenten zusammenstoßen, wenn nicht diefes unvermeiblichen Ausgangs halber ber Anfang noch einmal in Ueberlegung gezogen und die Ueberzeugung gewonnen wird, daß die höchste menschliche Thätigkeit sich nicht zum Sandwerk erniedrigen s läßt, ohne fich in ihr Wegentheil zu verfehren. Die Literatur ift nicht bagu ba, die Leute, die nirgends unterzu= tommen miffen, ju berforgen, und es ift ein befferer Buftand, wenn fie bem Begabteften bas Nothwendige verfagt, als wenn fie es bem Unbegabten gemahrt. 20 Denn das Talent ift nicht, wie die erworbene Fertigfeit, ein Nebenbei, das der Besither bei Seite wirft und mit etwas Ersprieglicherem vertauscht, wenn es Richts einträgt; es ist ber gesteigerte Mensch in seiner unzerstörbaren Wegenhaftigkeit, und es steht gar nicht in seiner Macht, von sich selbst abzufallen, 25 Es wird baher, ohne nach äußeren Accidentien viel zu fragen, zu allen Beiten und unter allen Umftanden bas Seinige thun. und ben Sauptzwed ber Literatur, ber Menscheit burch treue Fixirung jedes inmbolischen Lebens= und Entwidlungsprocesses zu einem immer flareren so Selbstbewußtsein zu verhelfen, ftets im Auge behalten: es wird in der dammernden Idee, die ihm aufgeht, feine Aufmunterung, in der stralend hervorbrechenden seinen Lohn er=

bliden, und, des Bedürfnisses wegen, lieber mit Spinoza Brillen schleifen, als mit der Mittelmäßigkeit Leihbibliothefenromane und Hoftheaterstücke verfertigen. Das beweif't Schiller, das beweif't ein Jeder vor und nach ihm, der genannt zu werden verdient. s und es ift nicht überfluffig, baran zu erinnern!

Wehen wir jett jum zweiten Bande über. Der Schluf bes ersten zeigte uns Schiller, wie er sich entschloß, in Jena eine Professur ber Geschichte ju übernehmen; aus bem Anfang bes zweiten ersehen wir, wie er sich vorbereitet. "Diese Woche 10 - schreibt er - habe ich fast Nichts gethan, als Schmidts Beichichte ber Deutschen vorgenommen und Butters Grundrif ber deutschen Staatsverfassung, welcher lettere meinen gangen Beifall hat. Besonders muß fich ihr ganger Werth alsbann erft ergeben, wenn man durch eine gründliche Geschichte bes 15 beutschen Reichs im Detail bereits in ben Stand gesetzt ift, biefe Resultate gleichsam selbst baraus zu ziehen, und folche also im Bütter'schen Buche nur recapitulirt. Das Ganze ift ein fehr flar aus einander gejettes Gemälde aller allmäligen Fort= schritte, welche jede politische und geiftliche Macht im Laufe ber 20 Geschichte in Deutschland gethan hat. Schmidt ift unendlich schätbar durch die Menge der Quellen, die er benutt hat, und in seiner Zusammenstellung ift fritische Brufung; aber er verliert burch seine befangene partheiische Darstellung wieder sehr. Gangen freue ich mich doch auf dieses unendliche Feld, das durch-25 zuwandern ist, und die deutsche Geschichte besonders will ich in ber Folge gang aus ihren Quellen studiren." Dabei wird die lleberarbeitung und Herausgabe der hiftorischen Memoiren unter= nommen und Körner zur fleißigften Theilnahme aufgefordert. Tropdem entsteht eines der bedeutendsten Gedichte: die Runftler! so und wird Gegenstand forgfältigfter Erörterung. Der Briefwechsel ift gerade an diesem Punct wieder höchst interessant und instructiv. Er wirft zunächst auf Schillers dichterische Individualität helles Licht. Wie später im mündlichen Gespräch mit Goethe, so wird

bas halb entstandene, halb im Entstehen begriffene Product hier in der schriftlichen Unterhaltung mit Körner nach allen Seiten besprochen und in Folge beffen beschnitten und ergangt. nicht blog Körner hat Einflug barauf, auch Wieland und Jeber, mit bem Schiller gerabe verfehrt. "Nun folgt - heißt es - s aber ein gang neues Glied, wozu mir eine Unterredung mit Wieland Unlag gegeben hatte, und welches bem Gangen eine schöne Rundung giebt. Wieland nämlich empfand es fehr unhold. daß die Runft nach diefer bisherigen Borftellung doch nur die Dienerin einer höheren Cultur fei; daß alfo ber Berbst immer 10 weiter gerückt sei, als ber Leng - und er ist sehr weit von Dieser Demuth entfernt. Alles, was wissenschaftliche Cultur in sich begreift, stellt er tief unter die Runft, und behauptet vielmehr, daß jene biefer bienc. Wenn ein wissenschaftliches Banze über ein Ganzes der Runft fich erhebe, so sei es nur in dem 15 Falle, wenn es selbst ein Runftwerk werbe. Es ift sehr vieles an diefer Borftellung mahr, und für mein Gedicht vollends mahr genug. Bugleich schien bieje Ibee schon in meinem Gedichte unentwickelt zu liegen, und nur der Heraushebung noch zu be-Dieses ift nun geschehen. Nachdem also ber Gedante 20 philosophisch und historisch ausgeführt ift, daß die Kunft die miffen= schaftliche und fittliche Cultur vorbereitet habe, so wird nun gefagt, daß diese lettere noch nicht das Ziel selbst sei, sondern nur eine zweite Stufe zu bemfelben, obgleich ber Forscher und Denker sich vorschnell schon in den Besitz der Krone gesetzt und dem 25 Künftler den Plat unter sich angewiesen: bann erft fei bie Vollendung bes Menschen ba, wenn sich wissenschaftliche und sittliche Cultur wieder in die Schönheit auflöse." Das beweif't auf's Schlagenbite, mas die gründliche Unalnie feiner Arbeiten benn auch, freilich zu ihrem großen Rachtheil, beftätigt, bag ber so Schöpfungsact bei ihm fein reiner mar, daß Beugen und Machen bei ihm nicht unmittelbar zusammenging, sondern weit auseinander fiel. Es tritt natürlich nicht überall so schneidend hervor, wie

bei ben Künftlern, einem Product, bas ichon feiner Art nach mehr ein Zeugniß für Schillers gründliche Erkenntniß ber Runft fein muß, als eine über allen Zweifel erhabene fünftlerische That; es verläugnet sich jedoch fast nirgends gang und giebt s feinen Compositionen, den dramatischen sowohl, wie den Inrischen, im Gangen und im Gingelnen etwas Zwitterhaftes, bas ihnen, wie den Rouffeau'ichen, zwischen glübenden Phantafiegeburten und falten Berftandeshervorbringungen einen Plat in der Mitte anweif't. Der Briefwechsel giebt uns hier aber nicht weniger so ein Maak für Korners fritische Capacität, und zeigt uns, wie weit wir seine Urtheile adoptiren durfen. "Daß Du die Runft - schreibt er - ber miffenschaftlichen Cultur nachsetzeit, habe ich nicht gefunden. Die Wahrheit, welche Du für das Urbild ber Schönheit erklärft, ift etwas gang anderes, als die Bruch= as ftude menschlicher Renntnisse und die Borschriften ber gemeinen Ich verstehe darunter das Ideensnstem eines voll= tommenen Beistes, ber feiner bunkeln Begriffe fähig ift, ber blog erkennt, ohne zu empfinden. Ift bas Befen, welches jest Menich ift, bestimmt, fich mit jeder Revolution feiner Egifteng so jenem Ibeale ftufenweise zu nähern, fo läßt fich behaupten, daß Die Entwickelung bes Befühls für Schönheit eine Borbereitung au einem fünftigen Buftande fei. Es giebt etwas Soberes für benkende Wesen überhaupt, nicht für den Menschen insbesondere. Ausschließendes Bestreben nach Bahrheit beschränkt den Menschen. 25 Erfenntnig ift ihm fparfam zugemeffen, faft nur fo viel, als für feine anderen Bedürfniffe zureicht. Seine Sphare zu erweitern, bleibt ihm Nichts übrig, als Ahnung burch Phantafie. für Schönheit ift es, mas bas Chaos ber Erfahrungen ordnet und zu Erganzung der Lücken auffordert. Dieß ist der Ursprung so ber erhabenften Spfteme, aber jugleich auch ber ausschweifenbften Berirrungen der Einbildungsfraft. Diese zu verhüten und jene au bemähren, ift das Geschäft der vollkommenen Rritif. giebt aber eine Rritif bes Wahren und eine Rritif bes Schönen. Die Rritif bes Bahren sucht in ber Erfahrung die Belege gu ben Dichtungen ber Phantasie. Die Kritik bes Schönen prüft das Ideal als ein Geiftesproduct, unabhängig von Bahrheit, entbeckt seine Mangel und judyt seine Bollfommenheit zu er= Dieses trifft zusammen mit Deiner und Wielands Ibee & von dem Ziele der missenschaftlichen Cultur. Die Kritik bes Schönen nämlich ift noch gurud, und fie ift es allein, die bie Wissenschaft zum Runftwerk abeln kann. Dhne sie wird burch Die Kritif des Bahren die Schöpfung der Phantafie nur zerftort, und bei allem Bewinn an zuverläffiger Erkenntnig bleibt ber 20ganze Vorrath von Erfahrungen doch immer ein unübersehbarcs Chaos. Das neue Glied paßt also fehr gut zu bem übrigen Inhalte Deines Gedichts, und nach dem, was Du mir von der Anordnung bes Gangen schreibst, wird meine Erwartung immer höher gespannt. Es fann Dein erstes classisches Product werden, 18 Du fannft fühn alle jest lebenden Dichter Deutschlands auf= forbern, einen Benbant bagu zu liefern." Un biefem auffallenben Ausspruch ift vor Allem die Unbedingtheit hervorzuheben, mit welcher er hingestellt wird. Gewiß, so wenig Goethe, der Berfasser des Fischers und des Königs in Thule, als Bürger, der Ber= 20 faffer der Lenore, Schillers Beitgenoffen, maren im Stande ge= wefen, den Künftlern einen Bendant zu geben. Aber. das spricht nicht für, sondern gegen die Rünftler, benn mas die anerkannt erften Meifter ber Inrischen Poesie nicht machen können, bas kann nicht lyrisch fein, das kann höchstens neben anderen 25 auch lyrische Elemente in sich haben. Der Ausspruch mar baber jedenfalls zu beschränken, hier auf bas Dibactische, und Körner verfiel in den Fehler, die unendliche Runft mit ihren zahllosen Spielarten ber individuellen Richtung feines Freundes zu fubfumiren, ftatt es umgefehrt zu machen. Bon diefem Fehler ift so er aber nirgends frei; ber Rreis, in bem Schiller maltet, ift ihm der Kreis ber Kunft an fich, woher es denn fommt, daß er manche Erscheinung entweder gar nicht, ober boch nur halb.

nur bon der Linie seines Erfenntniffreises burchschnitten, erblictt; in diefem Rreise felbst sieht er bagegen fehr scharf, und wenn Schiller einmal nicht leiftet, mas in ihm geleistet werben fann, so geht es ihm schlecht. Ucbrigens ift hinzuzusügen, daß dieser 5 Fehler Rörners nicht ausschlieglich aus feinem speciellen Freund= schaftsverhältniß zu Schiller hervorgegangen ift, fondern eben fo fehr aus feinem beutschen Naturell. Denn bem Deutschen müffen vermöge ber Grundzüge feines Nationalcharacters Schillers Schwächen als Vorzüge gelten; er liebt das Unbestimmt=Ver= 10 schwimmende, das Eines jein und doch daneben etwas Anderes icheinen will, und barum ift Schiller, ber ihm nie etwas gang Exclusives, etwas durchaus nur Poetisches bietet, sein Lieblings= Es entsteht hier die interessante Frage, dichterisches Individuum bei einem eintretenden Conflict der 16 Gigenthumlichfeit feines Bolfa, für bas es ichafft, feine eigene Eigenthumlichkeit, aus ber und mit ber es schafft, unterzu= ordnen hat ober nicht; ich will fie unentschieden auf sich beruhen laffen, aber so viel ift flar, daß es in bem einen Fall auf eine ausgebreitete Wirfung in der Gegenwart verzichten, in dem so anderen die Quelle seiner Rraft felbit verstopfen und sich die Bukunft verengen muß. Wenn Schiller 3. B. als bramatischer Dichter, ftatt feiner bekannten Borliebe, einen unbesiegbaren Biberwillen gegen alles Sentenzenwejen gehabt und hinreichenbes Bestaltungsvermögen bejessen hätte, um den Ausfall, der badurch 25 in ber Deconomie feiner Stude entstanden mare, zu beden mas murde, seiner Nation gegenüber, die Folge davon gewesen fein? So gewiß er bann vor bem höchsten Forum ber Mesthetik gang anders bestehen wurde, wie jest, eben so gewiß wurde er brei Bierttheile seines großen Publicums verloren haben, benn so ber Deutsche kann und will nun einmal in den Characteren eines Drama nicht eine Urt von höherem Alphabet erblicken, aus dem er sich das Lösungswort selbst zusammenseten soll; ihm ift eine Figur, ber fein Bettel aus bem Munde hangt, fo-

gleich eine rathselhafte, und er wird nie befriedigt, wenn ber Poet sich herausnimmt, die Runft befriedigen zu wollen. geht aber im Lyrijchen eben jo; ein Bilb ohne Unterschrift ift ihm auch hier ein Bild ohne Sinn, beshalb zieht er alles Reflectirende vor, reflectire es nun, wie Schiller, tief und genial s über die Philosophie, oder, wie ein Georg Bermegh, flach und oberflächlich über die Politik, und Körner erwies fich nur als echter Deutscher, wenn er in ben Runftlern fo lange, bis bas Lied von der Glocke kam, die Krone aller Lyrik erblickte. fehlt sicher nicht an Leuten, welche mit Rücksicht auf Dieses 10 zweifellos feststehende Factum geneigt find, die oben aufgeworfene Frage ohne Umstände dahin zu beantworten, daß bas Individuum sich unbedingt in den Nationalcharacter schicken musse. mögen jedoch, ehe fie fprechen, bedenten, daß es ein boppeltes Bublicum giebt, ein im Raum beifammen lebenbes und ein 16 in ber Beit auf einander folgendes, und daß fich zwischen Beiben im Lauf der Jahrhunderte sogar bas numerische Berhältniß umfehrt. Beinrich Clauren war in seinen Absichten äußerst fastlich und fand Tausende von Lesern: Beinrich Kleift mar es nicht und fand beren wenige: bennoch bürfte es nicht lange mehr so dauern, und der Verfasser des Kohlhaas hat auch der Zahl nach ein bedeutenderes Bublicum, als der Berfaffer der Mimili jemals gehabt hat.

Schiller replicirt auf Körners enthusiastischen Erguß: "Das lyrische Fach, das Du mir anweis't, sehe ich eher für ein Exilium, so als für eine eroberte Provinz an. Es ist das kleinlichste und auch undankbarste unter allen. Zuweilen ein Gedicht lasse ich mir gesallen; wiewohl mich die Zeit und Mühe, die mir die Künstler gekostet haben, auf viele Jahre davon abschrecken. Mit dem Dramatischen will ich es noch auf mehrere Versuche wankommen lassen. Aber mit Goethe messe ich mich nicht, wenn er seine ganze Kraft anwenden will. Er hat weit mehr Genie, als ich, und dabei mehr Reichthum an Kenntnissen, eine sicherere

Sinnlichkeit, und zu allem diesen einen durch Runftfenntniß aller Art geläuterten und verfeinerten Runftfinn; mas mir in einem Grade, ber gang und gar bis zur Unmissenheit geht. mangelt. Hätte ich nicht einige andere Talente und hätte ich 5 nicht so viel Keinheit gehabt, Diese Talente und Kertigkeiten in bas Gebiet bes Dramas herüberzuziehen, so würde ich in diesem Fache gar nicht neben ihm sichtbar geworden fein. habe mir eigentlich ein eigenes Drama nach meinem Talente gebilbet, welches mir eine gemisse Excellence barin giebt, eben 10 weil es mein eigen ist. Will ich in das natürliche Drama einlenken, jo fühl' ich die Superiorität, die er und viele andere Dichter aus ber vorigen Beit über mich haben, fehr lebhaft. Deswegen laffe ich mich aber nicht abschrecken; benn eben, je mehr ich empfinde, wie viele und welche Talente ober Erforder= 18 niffe mir fehlen, jo überzeuge ich mich besto lebhafter von ber Realität und Stärke besjenigen Talents, welches, jenes Mangels ungeachtet, mich so weit gebracht hat, als ich schon bin. ohne ein großes Talent von der einen Seite hatte ich einen fo großen Mangel von ber andern nicht fo weit bebeden konnen, so als geschehen ift, und es überhaupt nicht so weit bringen können, um auf Ropfe zu wirken." Dies Urtheil in seiner edlen Strenge erinnert an ben bekannten Ausspruch, ben Leffing einft über fich felbst that, als bestochene Freunde den großen Dialectifer, bem als solchem bis auf einen gewissen Grad auch die poetischen 25 Formen zugänglich waren, burchaus zum großen Dichter machen wollten. Es ift ein glanzendes Beugniß für Schillers burch= bringende Selbst-Erkenntniß sowohl, als für seine sittliche Energie und ben Abel seines Characters. Seine unbedingten Verehrer werden freilich Nichts darin feben, als ben Ausbruck einer so momentanen Stimmung, aber sie irren sich, es ist vollkommen richtig, daß Schiller fich nach ber Beschaffenheit seines Talents ein gang apartes Drama gebildet, und nur baburch feine außer= orbentlichen Wirfungen hervorgebracht hat. Den bramatischen Dichter macht vor Allem, wenigstens in der modernen Belt, bie Runft, zu individualifiren, b. h. auf jedem Bunct ber Darftellung Allgemeines und Befonderes fo in einander zu mischen, daß eins das andere niemals gang berbedt, daß bas nadte Gefet, bem alles Lebenbige gehorcht, ber Faben, ber s burch alle Erscheinungen hindurch läuft, niemals nackt zum Borichein tommt und niemals, felbit in ben abnormiten Bergerrungen nicht, völlig vermißt wirb. Bon biefer Runft befaß Schiller nun allerdings zu wenig, und wenn feine Figuren zwijchen den mit Nothwendigfeit im Basreliefftyl gc= 10 haltenen Characteren ber Alten und den markigen, bis in die lette Kafer hinab felbständig gewordenen Gestalten der Neueren in der Mitte stehen, so war das keineswegs Absicht, ging keineswege, wie man glauben konnte, aus einem etwa in höheren Brincivien begründeten Bermittlungsversuch hervor, sondern mar & die einfache Folge eines inneren Mangels. Aber eben weil Schiller den Mangel genau kannte, weil er mußte, daß er im "natürlichen" Drama die Rivalen zu schenen hatte, gereichte er ihm nicht zum Berderben, denn nun ftedte er fich bie Gphare io ab. daß derfelbe, wenn auch nicht gang und gar unbemerkt so bleiben, jo doch durch den Erfat, den er dafür bot, hinreichend aufgewogen erscheinen konnte. Er floh zunächst aus ber realen Welt in die ideale, aus der Welt der Verworrenheit und bes Rickacks in die ber vorherbestimmten Harmonie und ber reinen Rreislinie, und richtete fich bann biefer Welt gemäß auch die 25 Menschen zu, mit welchen er fie bevölferte. Das murbe ihm ohne Widerrede, ja mit Jauchzen und Jubeln, gestattet, und nun hatte er schon gewonnen, nun brauchte er von Individualifirungstunft nicht mehr, als ihm zu Gebote ftand; ber blaue Hintergrund seiner idealen Welt, mit den wenigen 30 Bolichen, die er zuließ, war leicht gemalt, und eben fo leicht waren die durchaus noblen Selden und Seldinnen mit ihrem einseitigen, sich nie verirrenden Pathos hingestellt, die sich in ihr

bewegten. Bwar verlor fein Drama eben baburch auch bis auf einen unberechenbaren Grad an Energie und murde schwächlich. benn an der eigentlichen Aufgabe der bramatischen Runft schlich es fich doch vorbei. Dieje besteht nämlich nicht darin, eine ideale 5 Belt in die reale als ein Bild hinein zu hangen und bas Bild mit bengalischer Flamme zu beleuchten, fondern darin, dieje ibeale aus der realen felbit hervor zu arbeiten, und es bedarf mobil nicht erft eines Beweises, daß es leichter fein muß, die lettere jum Rahmen zu erniedrigen, als jum Gemalde gu er= 10 boben. In bem einen Gall braucht man nur einfach Tabula rasa zu machen, in bem zweiten foll man ben Standpunct fo zu nehmen wiffen, daß alle Biderfpruche fich von felbit und ohne Buthat eines fremben Mittelgliedes in Sarmonie auflofen. und ficher läßt fich ein blatternarbiges Beficht schneller schminten. 15 als an einen Ort stellen, wo es in seiner natürlichen Beschaffen= beit mit zur Schönheit beiträgt, weil es in einer von einem boberen Besichtstreis aus gezogenen Linie nur noch einen Bunct neben andern Buncten bilbet. Schiller hat feiner gangen Unlage nach mit feinem Dichter weniger Berwandtichaft, wie mit 20 Chafespeare, mit bem man ihn früher fo oft verglich, und mit feinem mehr, als mit Calberon, mit dem man ihn, fo weit ich mich erinnere, noch nie parallelifirte; er übertrifft biefen jeboch, noch gang abgesehen von ben nationalen Berichiedenheiten, un= endlich durch die hohe Begeisterung, die ihm inne wohnt. 25 Freilich ift auch diese Begeisterung nur ein Beweis mehr für Die Richtigfeit bes vorhergebenden Raisonnements, benn es ift nicht die des Künitlers, die, eben weil fie auf die Totalität der Belt geht und Alles umfaßt, mas in ihr lebt und webt, nicht an Die Gingelheiten ihre gange Glut verschwenden fann; es ift so die bes Menschen, ber fich aus ber Welt bas, mas ihm gefällt, berausnimmt, und fich um das Uebrige nicht fümmert. Aber die Begeisterung ift echt, fie ift bie eines großen Individuums, bas nur jum Sodiften in mahlvermandtichaftlicher Begiebung

fteht und das seine Traume beseelt, indem es jie erzählt, darum reißt fie unwiderstehlich fort und leistet Erjat für das, mas bem Dichter mangelt. Körner antwortet: "Bom Iprischen Fach scheinst Du nicht gerecht zu urtheilen ober ihm zu enge Granzen zu setzen. Ich rechne alle die Mittelgattungen bazu, burch welche s es in's Lehrgedicht übergeht. Uebrigens bin ich weit entfernt. Dich von dramatischen Arbeiten abzumahnen, und Deine Bergleichung zwischen Dir und Goethe kann ich nicht ganz unterschreiben. Du haft Dich meines Erachtens in Bescheibenheit übersprungen. Daß Goethe mehr Genie habe, als Du, zweifle to Aber mehr Runstfertigkeit in einigen Fächern tann er haben, und biejen Borzug fannst Du ihm abgewinnen, auch im dramatischen Fache. Was Huber mir neulich über ihn schrieb, hat mir fehr eingeleuchtet. Er glaubt, daß eine gewisse Ralte und ein Mangel an Individualität ihm als Künftler zu 15 Statten fommt; und in ber That ift mir fehr begreiflich, wie eine Darftellung eben badurch unvollfommener ausfallen fann, daß man sich mehr für seine Idcale, als für seinen schrift= stellerischen Ruhm begeistert. Gin Künftler, ber mit Barme arbeitet, erkennt leicht das Bild feiner Phantafie in wenigen 20 hingeworfenen Bügen, und glaubt, daß es jedem Anderen eben fo anschaulich sein muß. So entsteht oft eine Stigge statt eines Bemalbes. Der falte Rünftler ift gleichgültig gegen feine Ibeen und benkt nur auf die größte mögliche Wirkung bei feinem Bublicum. Er fordert alle Runft der Täuschung auf, und ruht 25 nicht eher, als bis fein Werk bie höchste Bollendung erreicht Hier steht der helle Kopf ausnahmsweise einmal als Confusionar da, und eben aus dem Grunde, den ich borbin anführte, weil Schillers Areis ihm für ben Rreis ber Runft gilt. Goethes höheren Runftverftand und fein größeres Runftvermogen so fest er fich zur Runftfertigkeit herab und tadelt Alles, mas zu loben ware, lobt, mas er tabeln follte. Die Begeifterung, Die ein Künstler für seine Ideale hegt, tann er nur badurch

beweisen, daß er fie mit allen ihm und der Runft zu Gebote ftehenden Mitteln zu verleiblichen sucht; dadurch, daß Jemand verzuckt in die Wolfen schaut und ausruft: welch eine Göttin erblid' ich! kommt keine Göttin auf die Leinwand. Ja, es ift s nicht einmal mahr, daß er selbst eine ficht, er erobert sie fich erft durch's Malen, er murde in feinem gangen Leben nicht gum Binsel greifen, wenn sie bor ihm schon alle ihre Schleier abgelegt hatte. Mit ben "wenigen hingeworfenen Bugen" ist es also Nichts; sie sind baffelbe, was für den Philosophen eine 10 Rotiz im Denkbuch ift. Uebrigens kann fich für ben nachten ichriftstellerischen Ruhm nur ein Narr begeistern, und ber wird bann für seine lächerliche Gitelkeit badurch bestraft, daß er ihn nicht erhält; bei Goethe, dem sie hier imputirt wird, war eine folche Art Begeisterung unmöglich, aber eben, weil er die echte 15 für seine "Ideale" hatte, bot er "alle Runft der Täuschung" auf, um die Werke, durch die fie auf Welt und Nachwelt wirken sollten, zu vollenden. Eigentlich widerlegt Körner fich selbst gleich im nächsten Brief, wo er die Fortsetzung vom Beifterseher recensirt. "In Ansehung bes Busammenhangs ber Geschichte 20 - jagt er - find' ich es fehr natürlich, daß ber Armenier jest eine Zeit lang verschwindet, weil er dem Bringen nach dem Schluffe bes zweiten Studs verbachtig geworden ift. Indeffen maren vielleicht ein Paar Worte nicht überfluffig gewesen, ben Lefer auf diesen Umstand aufmertsam zu machen, weil mancher 25 doch wohl sich wundert, daß, nach Allem, was vorher sich er= eignet hatte, jest vom Armenier ober Sicilianer gar nicht mehr die Rede ist. Im philosophischen Gespräch ift es Dir, glaub' ich, sehr gelungen, den Zweisel en Unsterblichkeit zu veredeln. Menschenwerth und Moralität wird freilich bei bem Sufteme so des Bringen gerettet. Aber eine andere Frage mare, ob dics Spftem zu ber bamaligen Stimmung bes Pringen paßt? Seine Abhängigkeit von Außendingen und überhaupt Alles, was Du für Verberbniß seines Characters angiebst, wird nicht baraus

ertlart. Er fonnte biefes Snftem haben und übrigens gang berselbe geblieben sein, ber er vorher war: er konnte in ber Gegenwart schwelgen, aber auf eine eble Art. Und in sofern könnte man vielleicht einwenden, daß dieses Gespräch kein nothwendiges Glied bes Ganzen und als Episobe zu lang ware. Rame es barauf an, bas gange Gefprach ftreng zu fritifiren, fo murbe ich einige Stellen auszeichnen, die bramatifch vortrefflich find, als: die Allegorie bom Borhange, einige Stellen vom Genuß der Gegenwart 20.; andere, die philosophisch richtig und fehr icon gefagt find, als: vom Virtuofen, von Entstehung ber 10 Immoralität aus Mangel an Kraft 2c.; dagegen aber andere, wo theils die Sophisterei zu fehr überwiegt, theils ber Ton zu bidactisch wird. Wie ich mir ben dramatisch = philosophischen Dialog bente, muß jeder Trugschluß, jede einseitige und gewagte Meugerung in bem Character und ber momentanen Stimmung 15 ber rebenden Berson gegründet sein. Dich scheint manchmal eine einzelne Idee felbst interessirt zu haben, und indem Du Dich ihr überließest, vergaßest Du, daß es hier eigentlich bloß barauf ankam. Die Denkart des Prinzen überhaupt zu schilbern." Allerdings, aber das gilt allenthalben, und gerade darum ift so im Kreise ber Kunft mit bem ganzen Reichthum ausgestatteten Menschengeistes, mit Gebankenfülle und Big, mit Scharffinn und Gefühlstiefe noch Nichts gethan, fo fchmer bas ben Taufenden auch begreiflich zu machen sein mag, die im Aunstaebilde nur diese allgemeinen Elemente, so weit fie 25 erkennbar geblieben sind, gewahr werden ober gar Richts er= bliden. Es foll eben die Form hinzu tommen, die bas Alles einschmilzt und burch biefen, in feinen nicht weiter zu verfolgenben Proces Etwas hervorbringt, mas ber physiologischen so Faser analog ist, zu ber die Natur auch nur durch unendliche Metamorphosen gelangt, die in der Spirallinie aufwärts führen. Balb barauf ichreibt

Schiller: "Ich muß lachen, wenn ich nachbenfe, was ich Dir von und über Goethe geschrieben haben mag. Du wirft mich wohl recht in meiner Schwäche gesehen und im Bergen über mich gelacht haben, aber mag es immer. Ich will mich gern 5 von Dir fennen laffen, wie ich bin. Diefer Menich, biefer Goethe ift mir einmal im Wege, und er erinnert mich fo oft. daß das Schickfal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward fein Benie bon feinem Schicffal getragen, und wie muß ich bis auf diese Minute noch fampfen! Ginholen läßt fich alles Berlorene 40 für mich nun nicht mehr - nach bem Dreizigsten bilbet man fich nicht mehr um - und ich könnte ja felbst diese Umbildung bor den nächsten brei ober vier Sahren nicht mit mir anfangen, weil ich vier Sahr wenigstens meinem Schickfale noch opfern muß. Aber ich habe noch guten Muth und glaube an eine 45 glückliche Revolution für die Bufunft." Es mag die Menschheit folche Augenblicke haben, boch fiegen muß bas beffere Gefühl! beißt es im Ballenftein. Rathfelhaft ift bie Stelle: "Barum muffen wir getrennt von einander leben? Satte ich nicht bie Degradation meines Beiftes fo tief gefühlt, ehe ich bon Euch 20 ging, ich hatte Euch nie verlaffen, ober hatte mich balb wieder zu Euch gefunden. Aber es ift traurig, daß die Glüdfeligkeit, bie unfer ruhiges Busammenleben mir verschaffte, mit ber einzigen Angelegenheit, die ich der Freundschaft felbft nicht zum Opfer bringen fann, mit bem inneren Leben meines Beiftes, unberträglich 25 war. Diefer Schritt wird mich nie gereuen, weil er gut und nothwendig war; aber es ift doch eine harte Beraubung, ein hartes Opfer für ein ungewiffes But!" Sie ift vielleicht burch Körners ausnehmend flare Natur zu lojen, mit ber Schiller, als er mit fich felbst noch nicht gang fertig war, sich nicht täglich so und ffündlich zu berühren vermogte; ich wenigstens mußte bie Degradation des Beiftes, die er im Umgang mit seinem Freunde gefühlt haben will, nicht anders zu deuten. Körner war fein Spiegel, aber er mogte fein Bild nur noch felten feben. Ge

Sebbel, Berte XI.

liegt auch durchaus fein Wiberspruch barin, wenn er trop biefer Erfahrung fich für fpatere Jahre auf's Lebhaftefte wieber ein beständiges Beisammenfein wunscht und Schritte bagu thut. Rachdem er mit fich felbft abgeschloffen hatte, mußte ihm will= tommen fein, was ihn früher nur niederschlagen tonnte: ber reine & Reflex feines Ichs, aufgefangen und wiedergegeben durch ein ihm verwandtes! S. 69 fchreibt Schiller: "Eigentlich follten Kirchengeschichte, Geschichte ber Philosophie, Geschichte ber Runft, ber Sitten und Geschichte bes Sandels mit ber politischen in Gins zujammengefaßt werben, und diefes erft fann Univerfalbiftorie 10. fein!" Wann werden wir Geschichtschreiber erhalten, die confequent von diesem Princip ausgehen! Much Schloffer ift doch nur ein Unfang. Gin bemertenswerthes Curiofum findet fich G. 77: "Jemand von hier, der viel Geschmack haben foll und viel Gefühl haben will, bekam auch die Rünftler zu lesen. hatte einige Zeit darauf Gelegenheit, mit ihm zu fprechen. In ben Runftlern, fing er an, habe ihm Giniges (er accentuirte, wie ich schreibe) recht wohl gefallen; Einiges aber nicht, und besonders wo ein Unterschied zwischen Seele und Rorper boraus= gesett worden fei. (Diefer Jemand ift fehr materiell, mußt Du 20. wiffen.) Die Berfe, komme ihm vor, feien auch gut und fließend. Der Anfang bes Gebichts habe ihm mißfallen. Als ich fragte. warum? war die Antwort, die Urfache liege in dem Ausdrucke: D Menich! Dieses Wort habe eine fo häßliche Rebenibee u. f. w. Ich wünsche, Du schriebst mir über dieses Urtheil, und bezögest 25: Dich namentlich auf bas, was ich Dir anführte. Was ich bamit will, follst Du einmal erfahren. NB. Diejer Menich wollte und follte gewiffermaßen, und glaubte, mir etwas Angenehmes zu fagen. Er fagte mir felbit ein andermal, er habe ein fo lebhaftes Gefühl für Schönheit ber Poefie, daß er taum wider= sostehen könne, das Buch zu fuffen, das ihm gefiele." fieht, auch in Beimar war die Arche Roah vollständig beisammen. Körner läßt fich S. 81 vernehmen: "Goethes achten Theil

habe ich gelesen. Ich bewundere fein Talent, die mannigfaltigften Arten von Ion zu treffen. Dit ift bieg bas einzige Berbienft eines Gedichts. Ideen und Berfe find oft bon weniger Bebeutung. Das wichtigste ift wohl das lette Gedicht: Die 5 Beheimnisse. Ich zerbreche mir fehr ben Ropf über biefes Rathjel." Die Geheimniffe, das bedeutenofte ber Goetheschen Gedichte! Aber in folch einem Berhaltniß fteben felbft burch= gebildete Menschen oft zur ihrischen Boefie! Bas wird benn durch diese Melodie bewiesen? Darnach wird gewöhnlich gefragt, 10 und wenn nicht, fo werben Flote und Dubelfad mit einander verwechselt. Eine wichtige Frage wirft Körner S. 84 auf: "Ueberhaupt - schreibt er - muß ich Dir gestehen, bag ich bergleichen Zierathe in Deinen Arbeiten nicht gern febe. Da haft einen Sang, Deine Producte durch Schmuck im Gingelnen 15 zu überladen. Manche schöne Ibee geht dadurch verloren, daß man fie bloß im Borübergeben mitnehmen foll, ba fie boch die gange Aufmerkfamkeit erfordert. Ibeen biefer Art fonnen, bäucht mich, nicht die gehörige Wirfung hervorbringen, wenn fie nicht in einem besonderen Runftwerke als ein einzelnes Ganze in 20 das portheilhafteste Licht gestellt find. Intereffirt man fich wirklich für die Sauptidee Deines Gedichts, fo fann man un= möglich auf alle bieje einzelnen Buge fo viel Aufmerksamkeit heften, als erfordert wird, um fie gang zu verfteben. Es ift ichabe um die Runft, mit der die Gegenstände in einem bunteln 95 Sintergrunde ausgeführt find, wenn ber Blid bes Betrachters auf die Sauptfigur nothwendig gefeffelt wird. Freilich begreife ich wohl, daß Reichthum fehr leicht in Ueppigkeit ausartet. Aber in ber Bermeidung biefes Tehlers befteht auch, baucht mich, eines ber wichtigften Erforberniffe ber Clafficitat, - jener so höheren nämlich, die nicht in ber Befriedigung einer pedantischen und conventionellen Rritif, fondern in ber größtmöglichen Wirfung ber vorhandenen Talente des Runftlers besteht. Das höchste Biel ift noch nicht erreicht, fo lange man ben Runftler nicht 10\*

über dem Kunstwerke vergift, und mehr mit dem ganzen Umfange seiner Ibeen überhaupt, als mit einer einzelnen bargestellten Ibee beschäftigt wird." Im Allgemeinen ift bas richtig; es kann sich nur noch um die Anwendung in den sich ergebenden einzelnen Fällen handeln. Siebei ift nun Zweierlei zu berückfichtigen. \* Einmal muß man nicht vergeffen, daß es Beifter giebt, die fo reich an Gold und Berlen find, wie andere an Rupfer und an Seemuscheln. Diesen ift nicht zuzumuthen, daß fie ihre Schäße wegwerfen und sich nach geringeren Baumaterialien umthun follen. Sie brauchen, was fie haben, verlangen vom Beichauer w aber gar feinen Resvect für die Rostbarkeiten, Die fie zu gang gewöhnlichen Bweden verwenden, fundern fordern im Begentheil, bağ er sie wie gemeine Steine betrachten und nur ben zu Stande gebrachten Bau in's Auge faffen foll. Er foll auch in ber goldenen Wand nur die Wand, auch in ber mit Berlen 18 besetzten Thur nur die Thur erblicken. Dann ift nicht zu übersehen, daß das Runftwerk, wie es in der Totalität unendlich und unerschöpflich sein muß, in ben Ginzelheiten wenigstens un= endlich und unerschövflich sein barf. Leuten, Die baburch, bak fie nicht gleich bei'm ersten Mal Alles berausnehmen können, in so ihrem Genuß geftort werben, ift nicht zu helfen; die muffen aber auch auf einem Spatiergang in Berzweiflung gerathen, benn auch ben kann man nicht als Botanifer, als Landichaftsmaler und als fimpter Naturfreund zugleich machen. Allerdings muß bas nicht zur Ueberladung führen, aber bie Ueberladung geht se nie aus der Maffe des aufgewendeten Reichthums hervor, einzig und allein aus der Art, wie er gebraucht Bermißt man zwischen ber Einzelheit und ber Totalität die nothwendige Beziehung, jo ift fie auf der Stelle ba, und fande fich zwischen Millionen von Biegelsteinen auch nur ein so einziger blant gescheuerter Pfenning. C. 90 läßt Schiller ben alten braben Bürger Rebne paffieren. "Bürger war bor einigen Tagen hier, und ich habe feine Bekanntschaft gemacht. Sein

Meugerliches verspricht wenig - es ift plan und fast gemein: biefer Character seiner Schriften ift in seinem Wefen angegeben. Aber ein gerader ehrlicher Rerl scheint er zu sein, mit dem sich allenfalls leben ließe." Man fieht, er kommt nicht am besten s dabei weg, bennoch war er der Verfasser der Lenore und der Pfarrerstochter, eines Gedichts, das, trop der Beinlichkeit und felbst Trivialität ber Composition, wenn man fie als Ganges betrachtet, Schilberungen enthält, die die beutsche Literatur in folder Vollendung und Sugigkeit nur einmal besitt. Die Natur so ftattet ihre Lieblinge zuweilen wunderlich aus. Auch unfere Zeit bat einen großen Lyriter, ber, wenn er magte, fich für fich felbit auszugeben, ohne fich burch feinen Reisepaß oder burch einen Bekannten ausweisen zu können, fehr leicht für einen Betruger gehalten werden würde, und der deffungeachtet mit manchem 15 poetischen Beroen früherer Jahrhunderte um die Wette leben Seite 93 schreibt Körner: "Ich zweifle, ob Du Talent zur hauslichen Glückseligkeit haft: und in diesem Rall murbe ich ein liebensmurdiges Geschöpf bedauern, bas Dich durch inneren Werth reizte, aber doch nicht auf immer fesseln könnte." 20 Schiller gerabe bamals mit Beirathsgebanken umging, wie fich bald hernach zeigt, so war das so recht à propos gesagt. Rührend heißt es S. 94: "Gine Schreibcommode habe ich mir felbst machen laffen, die mir zwei Caroline kostet. Dieß ift, wonach ich längst getrachtet habe, weil ein Schreibtisch doch mein so wichtigstes Möbel ist, und ich mich immer damit habe behelfen muffen." Schiller jubelt, weil er es endlich jum Befit eines anständigen Schreibtisches gebracht hat. Das ift ein Farbenftrich mit zur volltommenften Belt. Glanzend mar ber Beginn feiner "Das Reinhold'sche Auditorium — schreibt er — Vorlefungen. so bestimmte ich zu meinem Debut. Es hat eine mäßige Größe, und tann ungefähr achtzig sigende Menschen, etwas über hundert in Allem faffen. Db es nun freilich mahrscheinlich genug mar, baß meine erste Vorlesung ber Neugier wegen eine größere

Menge Studenten herbeiloden murbe, fo fennft Du ja meine Ich wollte diese größere Menge nicht gerade vorausseten, indem ich gleich mit bem größten Auditorium debütirte. Diese Bescheibenheit ift auf eine für mich sehr brillante Art belohnt worden. Meine Stunden find Abends s von sechs bis sieben. Halb sechs mar das Auditorium voll. Ich fah aus Reinholds Fenfter Trupp über Trupp die Strafe herauffommen, welches gar fein Ende nehmen wollte. Db ich gleich nicht gang frei von Furcht mar, so hatte ich doch an ber wachsenden Ungahl Bergnügen, und mein Muth nahm eber zu. 10 Ueberhaupt hatte ich mich mit einer gemiffen Festigkeit gestählt. wozu die Idee, daß meine Vorlesung mit keiner anderen, Die auf irgend einem Ratheber in Jena gehalten worden, Die Bergleichung zu scheuen brauchen wurde, und überhaupt die Idee. von Allen, die mich hören, als der Ueberlegene anerkannt zu 16 werden, nicht wenig beitrug. Aber die Menge wuchs nach und nach fo, daß Vorfaal, Flur und Treppe vollgedrängt waren, und gange Saufen wieder gingen. Rett fiel es einem, ber bei mir war, ein, ob ich nicht noch für biese Borlefung ein anderes Auditorium mahlen follte. Griegbachs Schwager mar gerade 20 unter ben Studenten, ich ließ ihnen also ben Borichlag thun. bei Griegbach zu lefen, und mit Freuden ward er aufgenommen. Nun gab es das luftigfte Schauspiel. Alles fturzte hinaus und in einem hellen Buge bie Johannisftraße hinunter, die, eine ber längften in Sena, von Studenten gang befaet mar. Weil fie 25 liefen, was fie konnten, um im Briegbach'schen Auditorium einen guten Plat zu bekommen, jo tam die Strage in Allarm und Alles an den Fenftern in Bewegung. Man glaubte Anfangs. es ware Feuerlarm, und am Schlosse tam die Bache in Bewegung. Was ift benn, mas giebt's benn? hieß es überall. so Da rief man sich zu: der neue Professor wird lesen. Du siehst. daß der Bufall selbst dazu beitrug, meinen Anfang recht brillant ju machen. Ich folgte in einer kleinen Beile, von Reinhold

begleitet, nach; es war mir, als wenn ich durch die Stadt, die ich faft gang zu durchwandern hatte, Spiegruthen liefe." D humor bes Beltgeiftes! Der Lehrer ber Jahrtaufenbe glaubt Spiegruthen zu laufen, mahrend er fich in fein Auditorium 5 begiebt, um neugierigen Studenten einen Bortrag über Geschichte ju halten. Rorner giebt G. 110 ein fehr gutes Urtheil ab über ben "Stolz ber Frangofen", über Racine. "Racine gu lefen ift wirklich ein helbenmuthiger Entschluß, fobald man eins ober zwei von seinen Studen fennt. Ich habe mir alle Mühe so gegeben, ihm Gerechtigfeit widerfahren zu laffen. Sprache und Berfification find auch gewiß vortrefflich; und vorausgesett, daß dieje Gattung nun einmal von der Mode gestempelt mar, fo ift Racine immer ein braber Rünftler, und feine Werke tragen bas Gepräge ber Bollendung ober einer conventionellen Clafficität. 15 Aber ein Genie war er nicht, sonst ware es ihm unmöglich gewesen, die Sphare ber Runft so eng zu beschränken, und fich mit der unausstehlichen Monotonie auszusöhnen, die in feinen Characteren, Situationen und in der Art des Ausdrucks herricht." 3a wohl! Zwischen dieser conventionellen Clafficität und ber 20 echten ift ber Unterschied unermeglich! Die eine ift gang ein Product der Freiheit, die andere ift es nur halb; die eine verlangt Richts, als ein Individuum, bas auch im aefthetischen Gebiet ein fittliches ift und fich cultivirt, fo weit es fann; die andere fest mit Nothwendigfeit ein großes Individuum 25 voraus. Doch ift auch die conventionelle Classicität nicht zu verachten, und es ware namentlich unferer Beit, die fich in Bernachläffigung berfelben gang befonders gefällt, ju munichen, daß fie fich babon wieder überzeugte. Wie es nach Böttigers in diesem Punct glaubwürdigen Memoiren in Beimar eine Beriode 30 gab, wo jeder aus Deutschland eintreffende Bagabond, ber feine Lieberlichkeit burch einen abgetragenen Rock und burch gerriffene Stiefel documentiren tonnte, fich für ein Benie ausgeben gu burfen glaubte, fo bilbet fich jest jeder mittelmäßige Ropf ein,

er brauche nur schlechte, b. h. holperige Berfe zu machen, und eine aller Logif ermangelnde, dafür aber freilich blumen= und phrasenreiche Profa zu schreiben, um seine Genialität außer Ameifel zu feten. Man mögte Nicolai und Gottsched mit ihrem reinlichen und ehrlichen Styl, ber bie Beiftesarmuth boch & wenigstens nicht durch einen fünftlich erzeugten Nebel zu ber= hüllen fucht, zurudrufen, wenn man ben Gallimathias, ber fich ben modernen nennt, verdauen foll. Wir haben jest mehr als ein Schod Boeten, beren gange fogenannte Boefie auf ihrem Denkunbermogen beruht, auf 10 ihrer Unfähigkeit, ben Gebanken aus ber roben Schaale ber Vorstellung heraus zu lösen, und aus der daraus für sie entspringenden Nothwendigkeit, fich verworren und ichief ausaudrücken: es giebt vielleicht fein brobenberes Reichen ber ein= brechenden Barbarei, als darin liegt, daß Einige von diesen fich 15 wirklich eine Urt von Celebrität erworben haben. Bas noch nicht einmal Gedante geworden, mas Borftellung geblieben ift, gilt für Unschauung, als ob Riemand mehr eine Ahnung bavon hatte, bag bie Unschauung ben Gedanken und die Borstellung zugleich 20 umfaßt, und nur darum schwerer in's Gewicht fällt, als Beide einzeln für sich, und bennoch zieht man nicht bie sich fo gang von felbst ergebende Consequenz, bennoch setzt man ben Rindern keine Lorbeerkronen auf, die doch auf diesem Stand= punct als die erften Poeten ber Welt erscheinen muffen, als die 20 mahren Repräsentanten der Naivetät, die das logische Gefet in sich nicht einmal erst abzuthun brauchen, weil sie es noch gar nicht kennen. Dem Allen wurde burch ein redliches Streben nach conventioneller Classicität abgeholfen, da aber die im Vorhergehenden von mir characterifirten Dichter mit ihren so Fehlern auch ihre Borguge, b. h. diejenigen Gigenichaften, die der Unverstand so zu nennen beliebt und die mit jenen völlig identisch sind, verlieren, also zu existiren aufhören murden, wenn

fie fich eines folden Strebens befleißigten, fo werben fie fich wohl huten, bas zu thun. Es ift bann nur zu wünschen, bag bas Bublicum wieder gur Befinnung fomme.

S. 113 fchreibt Schiller: "Wegen bes Berplemperns fannft 5 Du gang ficher fein; ich habe hier Alles die Mufterung paffiren laffen und meine gange Freiheit beifammen behalten." fieht, er betrieb Alles mit Gifer, auch die Bergensangelegenheiten. Best feben fich bie Freunde feit langer Beit gum erften Dal wieder, aber, wie es scheint, ohne fich besonders an einander zu 10 erquiden. "Daß Du Dich — schreibt Körner — unferes letten Beisammenseins mit Bergnügen erinnerft, war mir um besto lieber zu lefen, ba ich wirklich schon auf ben Wedanken gekommen war, als ob diefe Zusammenkunft uns mehr entfernt, als genähert hatte. Du wirft mich verstehen und fannst mir glauben, 15 daß ich auch Dich verftanden habe. Das hat mich manchmal verstimmt, und gleichwohl fonnte ich mich zu feiner Erflärung entichließen. Ich war mir feiner Schuld bewußt, glaubte feiner Rechtfertigung zu bedürfen, und eben beswegen ärgerte es mich, daß Du mich migverstehen konntest." Schiller verliert nun 20 doch feine Freiheit, welche in Jena auf bem erften Ball nicht gleich eingebüßt zu haben er furz zuvor noch fo ftolz war. "Gine sonderbare Sache, die ich Dir ein andermal schreiben will und überhaupt ungern schreibe, hat mir noch außerdem eine ftarke Diversion gegeben. Wie gern hatte ich Dich babei zu 25 Rathe gezogen! Sie betrifft mein neues Berhaltniß mit Q. Q.; vielleicht wirft Du Dir die Sauptfache zusammenseten." Rörner hat in Beimar Berbindungen angefnüpft, die auf eine bortige Unftellung abzielen. Characteriftisch für die Beimarer Buftande ift, mas Schiller ihm bei biefer Belegenheit ichreibt. "Menfere 30 Schwierigkeiten wirft Du schwerlich finden, und Du für Deinen Theil wirft bei bem Taufche offenbar gewinnen, aber bon Deiner Frau und Dorchen bin ich es weniger gewiß. Ich habe mahrend Eures Beimar'ichen Aufenthalts nicht mußig zugesehen, und

glaube einige Bemerkungen gemacht zu haben, die in Anschlag gebracht werden muffen. Für die Frauen wird fich schwerlich ein Birtel finden: die Burgerlichen find gar zu erbarmlich, und mit bem Abel geht es nicht lange gut. Ich könnte bies Lettere mit triftigen Grunden belegen, aber erlag mir fie. Benigftens, s bis die Beiden das Geheimniß gefunden haben, wie man es mit bem Abel halten muß, um nur Bergnügen aus feinem Umgange zu schöpfen, stehe ich nicht für unangenehme Scenen. Bas Dich betrifft, so wirst Du hoffentlich die Bekanntschaft mit Goethe und Herder bald auf ihren wahren Werth herabseten lernen; aber 10 mit aller Borficht wirft Du bem allgemeinen Schickfal nicht ent= gehen, das noch Jeber erfuhr, der fich mit biefen beiben Leuten Dein engerer Birkel wird sich, wie ich voraussehe, balb auf Boigt und allenfalls noch auf Bobe einschränken." tritt zur Albwechslung auch einmal wieder hervor. "Berder - 16 heißt es S. 123 — hat vor einiger Zeit einen unverzeihlich bummen Streich gemacht. Seit seiner Burudfunft aus Stalien hatte er nicht gepredigt, weil er erst abwarten wollte, ob er bleiben murbe. Wie nun seine Sache entschieden mar, fo beftieg er zum ersten Male die Kanzel wieder; Alles tam in die 20 Kirche, felbst von Jena aus, und war voll Erwartung - er predigte über fich felbit und in Ausbruden, die feinen Feinden gewonnenes Spiel über ihn gaben und alle feine Freunde jum Schweigen brachten. Das To Doum wurde gefungen mit einem Text, der auf ihn gemacht war und in den Kirchstühlen aus- 25 getheilt wurde. Alles ift aufgebracht und hat diese Romödie äußerst anftößig gefunden." Ueberhaupt giebt ber Briefmechsel über diesen problematischen Character viel Licht. Von höchster Wichtigkeit ift Schillers nachfolgende Aeußerung: "Wir Neueren haben ein Interesse in unserer Bewalt, das kein Brieche und kein so Römer gekannt hat, und dem das vaterländische Interesse bei weitem nicht beikommt. Das lette ist überhaupt nur für un= reife Nationen wichtig, für die Jugend ber Belt. Gin gang

anderes Intereffe ift es, jebe merfwürdige Begebenheit, die mit Menschen vorging, dem Menschen wichtig barzustellen. Es ift ein armseliges fleinliches 3beal, für eine Nation zu schreiben; einem philosophischen Beifte ift diese Granze burchaus unerträglich. 5 Diefer fann bei einer jo wandelbaren, zufälligen und willfürlichen Form ber Menschheit, bei einem Fragmente (und mas ift bie wichtigfte Nation anders?) nicht ftillesteben. Er fann fich nicht weiter bafür erwärmen, als fo weit ihm biefe Nation ober Nationalbegebenheit als Bedingung für den Fortichritt der so Gattung wichtig ift. Ift eine Geschichte (von welcher Nation und Beit fie auch fei) diefer Unwendung fahig, fann fie an die Gattung angeschloffen werben: fo hat fie alle Requisiten, unter ber Sand bes Philosophen intereffant zu werden - und biejes Intereffe tann jeder Bergierung entbehren." Das ift unwider= 25 leglich, wie hart es auch in unseren Tagen bestritten werden mag. S. 130 melbet Körner: "Bier ift ein Stud von Rogebue: Menschenhaß und Reue, aufgeführt worden, bas in Leipzig fehr gefallen hat; ein elendes Product in Ifflands weinerlicher Manier, aber ohne einen Funten von Ifflands Talent." Go wird ber 20 Sternenhimmel endlich voll. Un ber Universität häufen fich für Schiller die Berdrieglichfeiten; fein Brivatcollegium, das ihm Beld einbringen foll, wird fo fparlich befucht, wie fein Bublicum zahlreich, und seine gelehrten Collegen benehmen fich nieder= trächtig gegen ihn. Er hat große Reigung, wieder zurudzutreten, 25 nur die Rudficht auf feinen alten Bater, ber fur ben Gohn alle Soffnung auf Jena gefett hat, halt ihn ab. Er harrt aus; Carl August bewilligt ihm, "verlegen, nicht mehr geben zu können", eine Benfion von zweihundert Thalern, und nun fommt es zur Beirath mit Lotte Lengefeld. Bei diefer Belegenheit giebt es 30 wieder eine Berftimmung zwischen den Freunden, über die man nicht flar wird, weil hier ein Brief von Korner zu fehlen scheint. Schiller ichreibt: "Meinen letten Brief, worin ich Dir von der Benfion ichrieb, haft Du, hoffe ich, langft erhalten. Die fluge

Miene, die Du in dem Deinigen annimmst, hat mich beluftigt, Traue mir zu, daß die zwei Jahre, die ich gehabt habe, meine fünftige Frau in Rucificht auf mich kennen zu lernen, und in eben biefer Rudficht gegen andere zu ftellen, nicht verloren gewesen sind. Wem sollte ich es weniger sagen, als Dir, bag in & Fällen diefer Art allgemeine Urtheile Richts heißen, daß die Andividualität allein babei Richterin fein fann. Ich weiß wohl, daß unter zehn, die heirathen, vielleicht neun find, die ihre Frauen um Anderer willen nehmen; ich mahlte die meinige für mich. Mir scheint, es begegnete Dir bies Mal mit mir, mas schon w einige Mal geschah: Du haft Dich über mich geirrt, weil Du zu wenig Gutes von mir hofftest. Ich bin bei diesem ganzen langen Borfall mit meinem Ropf und meinem Bergen febr gufrieben. aber mir kommt vor, Du konntest ben Maagstab nicht sogleich wiederfinden, mit dem ich zu meffen bin - und Seder kann m boch nur mit bem Maafftabe gemeffen werben, ben man bon ibm felbst genommen hat. Wenn ich vielleicht als Liebhaber, wie Du fagft, zu hoch in ben Wolfen ftand, um meinen Gegenftand gut zu sehen, so stelltest Du Dich vielleicht bies Mal etwas zu tief auf den Boben. Es wird gar nicht an Gelegenheiten fehlen, w bie Dich bekehren werben — und vielleicht gestehst Du Dir bann felbst, ein schönes Berg und eine feingestimmte Seele barum nicht gefunden zu haben, weil Du diese Eigenschaften bei Deinen Forderungen übersahft. Indeffen, mozu biefe Worte? Die Zeit wird es ja wohl lehren. Aber es ist mir zu ver= 200 geben, daß ich gerade Dich am wenigsten unter allen Menschen über ein Wefen im Frrthum laffen will, von bem ich einen fo wichtigen Theil meiner Glüdseligkeit erwarte." Das ift Alles richtig, aber man sieht nicht ab, worauf es sich bezieht, denn in feinem der vorhergehenden Körner'ichen Briefe fommt der Lieb= 30 haber, ber zu hoch in den Wolfen ftand, vor. Körner antwortet eben fo schlagend. "Meine Klugheit konnte Dir als Bräutigam nicht erbaulich sein, aber Du haft mich boch falsch verftanden,

3ch fage bloß, daß ich fein competenter Richter über ben Berth Deiner Gattin bin, daß ich fie zu wenig gefehen habe, und baß ich mich jest bloß freue, weil Du Dich freuft, nicht aus eigener Neberzeugung. Ich mogte Dir Nichts heucheln, was ich nicht s empfand, und fonnte nicht gang schweigen, ohne falt zu icheinen. Bon Ueberseben fann bei mir gar nicht die Rebe fein. Bas habe ich von dem, das Dich gefeffelt hat, in einem halben Tage feben follen, mahrend bag Du mit Deiner Beliebten allein fprachft? Alfo fei gerecht gegen mich und verfenne mich nicht." 10 Die Spannung lof't fich auf eine Beife, wie es fich unter fittlichen Menschen gebührt. "Ich freue mich - schreibt Körner - Deiner jegigen Freude, aber ich glaube auch, Grund gu haben, von diefer Berbindung viel fur Dein funftiges Leben gu hoffen. Du haft nach Deinen individuellen Bedurfniffen ohne 25 armliche Rudfichten eine Gattin gewählt, und auf feinem anderen Bege war es Dir möglich, ben Schat von häuslicher Blückfeligkeit zu finden, beffen Du bedarfft. Du bift nicht fabig, als ein isolirtes Bejen blog für selbstsüchtigen Benuß zu leben. Frgend eine lebhafte Ibee, burch bie ein berauschenbes Gefühl 20 Deiner Ueberlegenheit bei Dir entfteht, verbrängt zwar zuweilen eine Beit lang alle perfonliche Anhänglichfeit; aber das Bedürfniß, gu lieben und geliebt zu werben, fehrt balb bei Dir gurud. 3ch fenne die aussegenden Bulje Deiner Freundschaft; aber ich begreife fie, und fie entfernen mich nicht bon Dir. Gie find in 25 Deinem Character nothwendig und mit anderen Dingen ver= bunden, die ich nicht anders wünschte. Mit Deiner Liebe wird es nicht anders fein; und Deiner Gattin, wenn ich vertraut genug mit ihr ware, um eine folde Heußerung magen zu dürfen, würde ich nichts Befferes an ihrem Bermählungstage wünschen so fonnen, als das Talent, Dich in folchen Momenten nicht gu verfennen." Und Schiller erwiedert: "Du giebft mir und benen, welche Deinen Brief zu feben befommen werden, einen Aufichluß über mich, der mir um feiner Bahrheit und um Deiner Billig=

feit willen sehr willtommen war. Saft Du die Erfahrung von unterbrochenen Freundschaftsgefühlen aus unserem Berbaltnig genommen, so thuft Du mir vielleicht doch Unrecht, wenn Du die Ursache davon gang allein in mir, und gar nicht in äußerlichen Borfallen fuchft, bie ben freien Lauf meiner Empfindungen & nicht selten verlenkt ober aufgehalten haben. Ich barf mir nicht felbst Unrecht thun und von der Entschuldigung Gebrauch machen, womit Du mir entgegenkommft. Meine Freundschaft hat nie gegen Dich ausgesett, das Wandelbare in meinem Wesen kann und wird meine Freundschaft zu Dir nicht treffen; 10 fie, die selbst davon, wie Du auch immer gegen mich handeln mögtest, unabhängig ist. Ich könnte mich überreben, baß ich Dir aufgehört hatte, Etwas zu fein, bag Deine Borftellungs= und Empfindungeart einen Bang genommen hatten, auf bem fie ber meinigen nicht leicht mehr begegneten; aber Du hattest es te in Deiner Gewalt, in jedem Augenblicke mein Bertrauen ju Dir und die gange Sarmonie unter uns wieder berguftellen. Unterbrechungen, welche meine innere Thätigkeit in unserer Freundschaft zu machen ichien, ober ferner icheinen mögte, können blok die Aleukerungen derselben treffen — und solche Unter= 20 brechungen ichaden ihr Nichts; vielmehr bringen fie mich mit einem größeren Reichthum und mit einem geübteren Befühl zu unserer Freundschaft zurück. Laß es immer als eine feste Wahrheit bei Dir gelten, mas Du Dir felbst in Deinem letten Briefe sagtest, daß der Dichter bem Freunde feinen Abbruch 20 thut, und sei versichert, daß an der genialischen Flamme, an welcher ein Ibeal reifen kann, die Freundschaft niemals verdorret." Damit ift Alles abgethan. Körner macht jest fein erftes und lettes Gedicht, von bem im Briefmechfel die Rebe ift. und recenfirt es, obgleich Schiller es mit großer Milbe auf= so nimmt, äußerst scharf. Er zweifelt, ob es eins ift, und fragt: "Sollte man nicht fagen können: fo lange ber Bebanke bloß philosophisch (abstract, nicht bramatisch unter besonderen Ber-

baltniffen, sondern im Allgemeinen mahr) ift, fo entsteht fein Bedicht, auch durch eine noch fo bichterische Gintleidung. Der Bedante felbst muß individualisirt werden, muß bramatische Wahrheit befommen, muß das Rejultat eines befonderen Characters, besonderer Umftande fein, muß dieg durch Ginseitigkeit und Uebertreibung verrathen." Dhne allen Zweifel, benn bas Dichten ift nicht ein untlares Denten, fondern ein gesteigertes Leben. S. 185 ichreibt Schiller: "Seitdem ich eine Frau habe, tupple ich gern." Er beweif't das auch gleich durch die That, denn er 10 bemuht fich in demfelben Brief, ber biefe Meugerung enthält, jugleich eine Princeffin und Rorners Schwägerin an ben Mann zu bringen. G. 187 erfahren wir, bag er in Jena im Sommer 1790 auch ein Publicum über die Tragodie, und zwar aus dem Stegreif, gelejen hat; es ift mahricheinlich eine Borarbeit für 15 feine Abhandlungen gewesen. Ueberraichend ift Folgendes: "Funt - fchreibt Körner - fagt mir, bag Du mit bem Fauft nicht zufrieden bift. Freilich finde ich auch Ungleichheiten darin, und gewiß find die einzelnen Scenen zu fehr verschiedenen Beiten gemacht. Aber mich freut doch vieles, besonders die Sauptidee, 20 daß Rauft durch Character immer eine höhere Art von Befen bleibt, als Mephiftopheles; wenn gleich biefer ihm an Borrath von Ibeen, an Erfahrung, an Gewandtheit überlegen ift." Dan mögte glauben, Schiller hatte ben zweiten Theil bes Fauft vorausgesehen, dies wunderliche Gefag, worin Goethe feine 25 geiftige Rothdurft verrichtete, b. f. fich feiner aufgespeicherten Wedanken und Meinungen über Dieg und Das entledigte, was nur durch einen Spinnwebsfaden mit dem Gedicht gusammen= hängt. Der erste Theil hat boch wirklich faum einen Fehler, als den, daß er ben zweiten hervorgerufen hat. Uebrigens so behagt Goethe den Freunden auch perfonlich nicht; doch das ändert fich, fobald er ihnen menichlich näher tritt. "Goethe - fchreibt Körner S. 202 - ift acht Tage hier gewesen, und ich habe viel mit ihm gelebt; es gelang mir, ihm balb naber

zu kommen, und er war mittheilender, als ich erwartet hatte. Bo wir die meisten Berührungsbuncte fanden, wirst Du schwerlich errathen. — Wo fonft, als — im Rant! In ber Rritit ber teleologijchen Urtheilstraft hat er Nahrung für seine Philosophie gefunden. Doch haben wir nicht bloß philosophirt; wenigstens s nicht bloß über Natur. Seine Begriffe von Styl und Clafficitat in der Runft waren mir sehr interessant, und ich suche sie mit meiner Theorie ber Ibeale zu vereinigen. Hier waren wir auf gang berichiebenen Wegen; aber in seinem Besichtspuncte ift viel Fruchtbares, das ich bis jest übersehen hatte." Schiller ant= 10 wortet hierauf: "Goethe hat uns viel von Dir erzählt, und rühmt gar fehr Deine perfönliche Bekanntschaft. Er fing von felbst bavon an, und spricht mit Barme von feinem angenehmen Aufenthalt bei Guch und überhaupt auch in Dresben. erging es mit ihm, wie Dir. Er war gestern bei uns, und 18 bas Gefprach tam balb auf Rant. Intereffant ift's, wie er Alles in seine eigene Art und Manier kleibet und überraschend zurückgiebt, was er las; aber ich mögte boch nicht gern über Dinge, die mich fehr nabe interessiren, mit ihm streiten. fehlt ihm gang an ber berglichen Art, fich zu irgend Etwas gu wo bekennen. Ihm ift die ganze Philosophie subjectivisch, und ba hört benn Ueberzeugung und Streit zugleich auf. Philosophie mag ich auch nicht gang: sie holt zu viel aus ber Sinnenwelt, wo ich aus ber Seele hole. Ueberhaupt ift feine Vorstellungsart zu finnlich und betaftet mir zu viel. Aber sein 25 Beift wirkt und forscht nach allen Directionen, und ftrebt, fich ein Ganges zu erbauen - und bas macht mir ihn zum großen Dann fest er hingu: "Uebrigens ergeht's ihm narrifch Er fängt an, alt zu werben, und die fo oft bon ibm geläfterte Beiberliebe scheint fich an ihm rachen zu wollen. wird, wie ich fürchte, eine Thorheit begehen, und das gewöhnliche Schickfal eines alten Hagestolzen haben. Sein Madchen ist eine Mamfell Bulpins, die ein Kind von ihm hat und fich nun in

11

Feinem Saufe faft fo gut als etablirt hat. Es ift fehr wahr= icheinlich, daß er fie in wenigen Jahren beirathet. Gein Rind . foll er fehr lieb haben, und er wird fich bereden, daß, wenn er bas Madden beirathet, es dem Rinde zu Liebe gefchehe, und baß s biefes wenigftens bas Lächerliche babei vermindern fonnte." Dergleichen Stadtgeträtich über einen Goethe, burch einen Schiller wiederholt, ift auch nicht unintereffant. Richt genug ju bebergigen ift, mas Körner S. 210 über Kritit fagt: "Seine Rritit fieht noch zu fehr an Dir hinauf, und ich glaube, daß es so eine Rritif mit Begeifterung giebt, wobei man auf ben größten Rünftler herabsieht. Der Kritifer wird alsbann Reprafentant ber Runft, er erhalt feine Burde von ihr, nicht burch fich felbit. Be größer bas Talent bes Rünftlers, befto höher bie Forberungen feines Richters. Solche Kritifen find freilich nicht Jedermanns 15 Ting, und wer bagu taugt, mag lieber felbst Etwas ichaffen. Aber alle andere Art von Recension verwüstet ben echten Beichmad, anftatt ihn zu bilben." Ja wohl, und gludlich ift tie Zeit, die einen Kritifer erstehen fieht, wie Korner ihn bier verlangt: einen Geift, in dem die Runfterkenntniß fo specifisch 20 hervortritt, wie im echten Dichter bas Runftvermögen. Ginen folden beiiten wir in Roticher. Schiller giebt jest feinen Menichenfeind für immer auf, entschließt fich, ber erfte Weschicht= schreiber ber Deutschen zu werden, und benft an einen deutschen Blutarch. Körner zeigt, daß er fich nicht umfonft mit Goethe 25 berührt hat. "Das Objective in aller Art von Runft schreibt er - wird mir immer werther. In diefem icheint mir die wahre Clafficität enthalten zu fein; dasjenige, was einem Runftwerfe Unfterblichfeit giebt. Das Subjective ift von ber besonderen Denfart oder Stimmung bes Runftlers und fein 30 Werth davon abhängig, ob er ein Bublicum findet, deffen Denfart und Stimmung mit ber feinigen sympathifirt. Das Runftwert foll burch fich felbit exiftiren, wie ein anderes organisches Befen, nicht burch die Seele, die ihm ber Runftler

Debbel, Berte XI.

einhaucht. Hat er ihm einmal Leben gegeben, so dauert es fort, auch wenn der Erzeuger nicht mehr vorhanden ist; und hierdurch unterscheidet sich eben ein Aggregat von Elementen, die einzeln als Producte eines höheren geistigen Lebens ihren Werth haben, von einem organisirten Ganzen, wo Theil und Ganzes gegenseitig Mittel und Zweck sind, wie bei den organisirten Naturproducten. Diese Einheit der Richtung bei der Mannigsaltigseit der vorshandenen Kräfte, und diese Vervielsältigung des Lebens im Einzelnen bei der möglichsten Harmonie des Ganzen unterscheidet Classicität von Chaos und Leerheit: — dieß ist mein neueres waesthetisches Glaubensbekenntnis."

Schiller muß, seiner Bruft megen, die öffentlichen Borlefungen aufgeben, er hat eine schwere Krankheit zu bestehen und ift von nun an beständig leibend. Doctor Erhard, ber durch Barnhagens Biographie bekannte Kantianer, taucht auf und 18wird von Schiller warm belobt. Burger, burch Schillers aller= bings harte Kritik verlett, benimmt sich würdelos, und bestätigt badurch wider seinen Willen den schärfsten Ausspruch biefer Rritif, daß er sich als Individuum nicht genügend cultivirt habe. Kotebues Glud bei'm Theaterpublicum macht Körnern bics 20-Bublicum verächtlich; was wurde er von den Directionen ge= fagt haben, wenn er geahnt hatte, bag fie Menschenhaß und Reue noch nach funfzig Jahren wieder auf's Repertoire bringen murben, ohne fich auf die Sympathien des Bublicums berufen zu fonnen! Schillers Stanzenübersetzung aus bem Birgil ent= 25steht und veranlagt Körner, von ihm noch einmal lebhaft ein episches Gedicht zu wünschen und ihm als Gegenstand, auftatt bes aus feiner und bes Dichters eigener Bunft gefallenen Friedrichs des Großen, die Erziehung des Menschengeschlechts vorzuschlagen. Schiller meint, ein philosophisches Thema eigne so fich burchaus nicht für die Poefie, und beftimmt fich für Guftav Körner migbilligt die Wahl nicht, glaubt jedoch, daß Julian, ber Apostat, sich noch beffer jum Belben qualificire.

Da Schillers Geist ein durchaus dramatischer mar, so konnte natürlich aus ber Sache Richts werben. Uebrigens ift es characteriftisch, zu ersahren, warum er ben Gedanken an die Friedericiade fahren ließ: er tann Friedrich als Character nicht slieb gewinnen! Roch immer plagt er fich mit Schulden und ift nun franklich obendrein; ba fommt auf einmal Sulfe, und zwar aus Danemark. Der Pring von Augustenburg und ber Graf Schimmelmann bieten ihm auf brei Jahre jährliche tausend Thaler an, ohne ihm bafür die geringfte Berpflichtung aufzu= 20 erlegen. Das werbe nimmer vergeffen; in Deutschland mare es feinem Fürsten in ben Ginn gefommen. Nun athmet er frei auf, schafft fich eigene Pferbe an und wirft fich, nicht länger gezwungen, um Lohn zu arbeiten, in die Rant'iche Philosophie; entichloffen, fie zu ergrunden, und follte es auch brei Jahre 15 toften. Intereffant ift feine Ausicht über die Preffreiheit, die fich C. 301 findet: "Uebrigens bin auch ich von gewiffen Granzen ber schriftstellerischen Freiheit überzeugt; nur glaube ich nicht, baß fie durch gesetzlichen Zwang, sondern durch Beredlung des Geschmacks bewirft werben muffen. Berftoren ift ein unwürdiges 20 Befchäft für eine ausgezeichnete Kraft, so lange es noch irgend Etwas zu ichaffen giebt. Daber die Achtung vor jedem Reim bes Lebens im Ropf und Bergen, die nach meinen Begriffen gu einem menfchlichen Ibeale gehört. Daher eine weise Schonung gegen Meinungen, Empfindungen, Ginrichtungen zc., die einen 25 Reim von Menschenwerth enthalten, ber einer Entwickelung murdig ift." Die Briefe über aesthetische Erziehung bes Menschen und Wallenstein regen fich in ihm; er bestimmt fich, fo groß feine Ungeduld auch ift, fich als Poet einmal wieder zu prüfen, boch junadift fur bie Musführung ber Briefe, weil er glaubt, . w bağ die größere Marheit in ben Principien, zu ber er dadurch gelangen muß, bem Drama zu Statten kommen wirb. biefer Belegenheit macht er ein hochft merkwürdiges Gelbit= geständniß: "Dft widerfährt es mir, daß ich mich ber Ent= stehungsart meiner Producte, auch der gelungenften, schäme. Man fagt gewöhnlich, daß ber Dichter feines Gegenstandes voll sein muffe, wenn er schreibe. Mich kann oft eine einzige und nicht immer eine wichtige Seite bes Gegenstanbes einlaben, ihn au bearbeiten, und erft unter ber Arbeit felbst entwickelt fich s Ibee aus Idee. Bas mich antrieb, die Künftler zu machen, ift gerabe weggestrichen worben, als fie fertig maren. So mar's bei'm Karlos felbst." Der historische Taschenkalender, welcher die Geschichte des dreizigjährigen Krieges brachte, soll fortgesett werben; ber Berleger municht es. Schiller hat feine Luft bagu w und ichlägt Rörner, ber inzwischen um eine Erbichaftshoffnung ärmer geworden ift und die Lude im Saushaltsetat burch Schriftstellerei beden will, die Arbeit vor; er will sich felbit als Herausgeber nennen, und Körner foll eine Biographie Cromwells liefern. Diefer antwortet: "Der Stoff gefällt mir nicht. " Ihn als ein warnendes Beispiel zu behandeln, ift ein geistlofes Beschäft. Und wird er mit Begeisterung für die Brofe, die er enthält, bearbeitet, so ift er für die jegigen Beiten bedenklich. Das Feuer, welches jest brennt, ehre ich als das Werk einer höheren Hand, und erwarte ruhig ben Erfolg. Ich mag weder 20 Del noch Baffer hincingichen. Bas ich über biefe Begeben= heiten bente, darf ich nicht schreiben, und was ich schreiben barf, mag ich nicht benken." So meinte bamals auch Rant, er werde über gewisse Dinge nie etwas Falsches fagen, aber manches Bahre zurudbehalten. Da bie Bahrheit fein Privat= 25 cigenthum ift, fo kann die Richtigkeit Diefes Brincips bestritten merben.

> 3. Dritter und vierter Theil. (Schluß.)

Den britten und vierten Theil dieses bedeutenden Werts tann die Kritif etwas enrjorischer abthun, als es bei bem ersten

und zweiten möglich mar. Nicht, als ob fie bes Intereffanten. bes Beiftreichen und Tieffinnigen weniger barboten. Im Begentheil, die Sammlung bleibt fich bis an's Ende gleich, fie ver= läuft fich nicht, wie die Schiller-Goetheiche Correspondeng, im s Sand. Schiller hat in seinen Briefen an Körner im ichonften Sinne bes Worts Tagebuch geführt, ja er hat eigentlich nur an biejen Briefe geschrieben; mas er an Goethe richtete, maren im Unfang Abhandlungen, später Notizen. Darum hat die Sammlung einen fo hohen, einzigen Werth, und ich mögte be= 10 haupten, erft jest kann Schillers Biographie geschrieben werden, benn fie eröffnet gang neue und überraschende Ginblide in seine Individualität und seine Thätigkeit. Das gilt jedoch natürlich in einem viel ausgebehnteren Sinn von der erften Balfte, die uns ben fich entwickelnden Dichter vorführt, wie von der zweiten, 15 die uns den entwickelten zeigt. Die Welt fragt unter allen Umständen freilich nur nach den Resultaten, fie verhält fich gleichgultig gegen ben Baum, auf bem bie Früchte muchsen, fie prüft nur die Früchte felbst und verzehrt sie oder wirft fie weg, je nachdem sie ihr schmecken oder nicht. Darin folgt fie 20 auch einem unbedingt richtigen und gesunden Inftinct. Gine gang andere Methode aber leitet ben Naturforscher und muß ihn leiten. Er geht von der Frucht über auf den Baum und von bem Baum auf das Erdreich, in dem er wurzelt. Ihm gilt es gleich, ob bie Frucht füß ober sauer ift; er sucht zu er= 25 gründen, wie fie bas eine ober bas andere wurde. thut er nicht, um eine mußige Neugierbe zu befriedigen, sondern um fich einen tieferen Ginblick in die Natur des Lebens zu verschaffen. Denn diese ift und bleibt trot Segels kuhner Protestation, die eben nur einem ganglichen Migverständniß der zu beantwortenden so Frage entsprang, ein Geheimniß. Wir werben bie letten Gefete nie entrathseln, aus benen die millionenfachen Mischungsverhalt= nisse hervorgehen, in welchen es sich manifestirt. Aber das Werben erhellt das Sein. Wer das Werden zum Gegenstand

feiner Betrachtung macht und die Bedingungen, unter benen fich die verschiedenen Modalitäten besselben so ober anders gestalten. erforscht, bem lichtet fich auch ber Urproceg, auf bem bas Sein beruht. Diese Beobachtungen werden aber ohne Zweifel mit eben fo großer Ersprießlichkeit in ber Beisterwelt angestellt, wie in der physischen. Es ist das Nämliche, ob das Schicksal mit einem bedeutenden Menschen experimentirt, ober der Natur= forscher mit einem merkwürdigen Thier und einer feltenen Pflanze. Darum glaube ich den vorliegenden Briefwechsel nicht ohne Grund und Ruten in allen benjenigen Stellen evitomirt 10 und mit erläuternden Noten begleitet zu haben, wo Schiller gemissermaßen als ein Praparat in ben handen bes Schickfals ericheint. Ich wollte anichaulich machen, wie er entstand, und bas konnte nur auf biefe Beife geschehen. Die Burgel muß aufgegraben werben, benn die Erbe verhüllt fie in ihrem Schoof; 18 Die Frucht glangt im Sonnenschein. Dennoch wird die Frucht in Form und Gehalt durch die Burgel bestimmt.

Der dritte Theil bringt in seiner ersten Balfte unter der Form von Briefen eine Reihe Abhandlungen, die fich mit Aufstellung einer Theorie bes Schonen beschäftigen. Die hier ent= 20 wickelten Ideen find Embryonen der gar nicht hoch genug zu schätzenden gesthetischen Auffate Schillers, über beren Bernachläffigung fich ichon humboldt mit Recht bedauernd ausspricht. So intereffant es mare, neben bem Werbeproceg bes Dichters auch ben bes Runft=Philosophen in feinen verschiedenen Stabien 25 zu verauschaulichen: es wurde für meinen 3med zu weit führen. Nur darauf will ich im Vorübergeben aufmerksam machen, daß fich Seite 119 eine Lucke gestopft findet, die humbolbt, als er in der seinem Briefwechsel mit Schiller vorgesetzen Ginleitung ben Bilbungsgang seines abgeschiebenen Freundes zu zeichnen so versuchte, nicht ohne Grund so schmerzlich beklagte. Hier hat Schiller nämlich in allgemeinen Bugen feine Unschauung bon ber Sprache niebergelegt und bancben bas Berhältniß, worin

Tveciell ber Dichter zur Sprache steht, erörtert. Mir sei es erlaubt, baran zu erinnern, daß ich bereits zwei Jahre vor Erscheinung ber Brieffammlung in bem erften Beft ber Rötscher'ichen Jahrbucher für bramatische Kunft und Literatur, und zwar in s meiner Abhandlung über ben Styl bes Dramas, ben nämlichen Besichtspunct aufgestellt habe. Ich wurde bamals von mehreren Seiten bestritten, bon ben meiften oberflächlich abgefertigt, bon einer fogar megen unnüger Spitfindigfeiten gurecht gewiesen. Es gereicht mir jur Satisfaction, daß jest einer unserer größten 10 Todten unter meine Unfichten bas Siegel brudt. Schiller außert sich, wie folgt: "Bei zeichnenden und bilbenben Kunften fällt es leicht genug in die Augen, wie viel die Natur des Darzustellenden leidet, wenn die Natur bes Mediums nicht völlig bezwungen ift. Aber schwerer burfte es fein, diesen 45 Grundjat nun auch auf die poctifche Darftellung anzuwenden, melde doch ichlechterbings baraus abgeleitet werden muß. will versuchen, Dir einen Begriff bavon zu geben. Auch hier, versteht fich, ift noch gar nicht von dem Schonen ber Bahl die Rede, fondern bloß von dem Schönen der Darftellung. so wird also vorausgesett, der Dichter habe die ganze Objectivität feines Gegenstandes mahr, rein und vollständig in feiner Gin= bilbungsfraft aufgefaßt - bas Object stehe ichon idealisirt (b. i. in reine Form verwandelt) bor feiner Seele, und es fomme bloß barauf an, es außer fich barguftellen. Dazu wird nun erfordert, 25 daß dieses Object jeines Gemüthes von der Natur des Mediums, in welchem es bargestellt wird, feine Heteronomie erleidet. Mcbium bes Dichters find Worte: also abstracte Beichen für Arten und Gattungen, niemals für Individuen; und beren Berhältniffe durch Regeln bestimmt werden, davon die Grammatik so bas Spftem enthält. Daß zwischen ben Sachen und ben Worten teine materielle Nehnlichfeit (Identität) Ctatt findet, macht gar teine Schwierigfeit; benn biese findet sich auch nicht zwischen ber Bilbfaule und bem Menichen, beffen Darftellung fie ift. Aber

auch die bloße formale Aehnlichkeit (Nachahmung) ist zwischen Worten und Sadjen fo leicht nicht. Die Sache und ihr Bortausdruck find bloß zufällig und willfürlich (wenige Fälle abgerechnet), blok durch Uebereinfunft mit einander verbunden. Indeffen murbe auch dieg nicht viel zu bedeuten haben, weil es s nicht barauf ankommt, was das Wort an sich selbst ist, sondern welche Vorstellung es erweckt. Gabe es also überhaupt nur Worte ober Wortsate, welche uns ben individuellsten Character ber Dinge, ihre individuellften Berhältniffe, und furz, bie gange objective Eigenthümlichkeit bes Einzelnen vorstellten: fo fame es 10 gar nicht barauf an, ob bieß burch Convenienz ober aus innerer Nothwendigkeit geschehe. Aber eben daran fehlt es. bie Worte, als ihre Biegungs- und Berbinbungsgesete find gang allgemeine Dinge, die nicht einem Individuum, sondern einer unendlichen Ungahl von Individuen zum Beichen bienen. weit miglicher fteht es um die Bezeichnung ber Berhaltniffe, welche nach Regeln bewerkstelligt wird, die auf unzählige und gang heterogene Fälle zugleich anwendbar find, und nur durch eine besondere Operation bes Berftandes einer individuellen Vorstellung angepaßt werden. Das barzustellende Object muß so alfo, che es vor die Einbildungsfraft gebracht und in Anschauung verwandelt wird, durch das abstracte Gebiet ber Begriffe einen schr weiten Umweg nehmen, auf welchem es viel von feiner Lebendigkeit (finnlichen Kraft) verliert. Der Dichter hat überall fein anderes Mittel, um das Besondere barguftellen, als die 25fünstliche Zusammensetzung bes Allgemeinen ("ber eben jest vor mir stehende Leuchter fällt um" ist ein folcher individueller Fall), durch Berbindung lauter allgemeiner Zeichen ausgebruckt. Die Natur bes Mediums, beffen ber Dichter fich bedient, befteht alfo "in einer Tendens zum Allgemeinen", und liegt baber mit so ber Bezeichnung des Individuellen (welches die Aufgabe ift) im Streit. Die Sprache stellt Alles vor den Berftand, und ber Dichter foll Alles vor die Ginbildungsfraft bringen (barftellen);

die Dichtfunft will Anschanungen, die Sprache giebt nur Be= griffe. Die Sprache beraubt also ben Gegenstand, beffen Darftellung ihr anvertraut wird, feiner Ginnlichfeit und Individualität, und drudt ihm eine Gigenschaft von ihr felbit 5 (Allgemeinheit) auf, die ihm fremd ift. Gie mischt - um mich meiner Terminologie zu bedienen - in die Natur bes Darzustellenden, welche finnlich ift, die Ratur bes Darftellenden, welche abstract ift, ein, und bringt also Seteronomie in die Darftellung beffelben. Der Gegenstand wird alfo ber Gin= 10 bildungsfraft nicht als durch fich bestimmt, also nicht frei bor= gestellt, sondern gemodelt burch ben Benius ber Sprache, ober er wird gar nur vor ben Berftand gebracht; und jo wird er entweder nicht frei bargestellt, ober gar nicht bargestellt, fondern blog beschrieben. Soll also eine poetische Darftellung frei fein, fo 15 muß der Dichter "bie Tendeng der Sprache gum Allgemeinen" durch die Große feiner Runft überwinden, und den Stoff (Worte und ihre Flexions= und Constructionsgesete) burch die Form (nämlich die Anwendung berjelben) bejiegen. Die Natur ber Sprache (eben biefe ihre Tendeng gum Allgemeinen) muß in 20 ber ihr gegebenen Form völlig untergeben, ber Körper muß fich in der Idee, das Beichen in dem Bezeichneten, die Wirklichfeit in ber Erscheinung verlieren. Frei und fiegend muß das Darzuftellende aus bem Darftellenden hervorscheinen, und trot allen Teffeln ber Sprache in feiner gangen Wahrheit, 25 Lebendigfeit und Berjönlichfeit por der Ginbildungsfraft Dafteben. Mit einem Worte, Die Schönheit ber poetischen Darftellung ift: "freie Gelbithandlung ber Ratur in ben Feffeln ber Sprache". - Jest fommt die Reise nach Schwaben, Die aus Liebe zum Baterlande, wie zum alten Bater unternommen so wird. In Ludwigsburg macht Schiller eine Erfahrung, die für einen Dichter mit zu ben schmerglichften bes Lebens gehört. "Giner meiner ehemaligen familiairften Jugendfreunde, Dr. Soven von hier, ift ein brauchbarer Argt geworben; aber als Schrift=

steller, wozu er sehr viel Aulage hatte, zurückgeblieben. habe ich von meinem dreizehnten Jahre bis fast zum ein und zwanzigsten alle Epochen bes Beistes gemeinschaftlich burchwandert. Busammen dichteten wir, trieben wir Medicin und Philosophie. Ich bestimmte gewöhnlich feine Reigungen. Jest haben wir fo s verschiedene Bahnen genommen, daß wir einander kaum mehr finden wurden, wenn ich nicht noch medicinische Reminiscenzen Indessen hat doch die frühe Uebung im Styl und in der Poefie ihm viel genütt, benn von ba hat er eine Darftellungs= gabe in feine Medicin mit herüber gebracht, die ihm die Schrift= 10 stellerei darin sehr erleichtert." — Wie oft ist das Wiedersehen der eigentliche Leichenstein einer Jugendfreundschaft! Wie mit bem Freunde, geht es Schiller auch mit dem Baterlande. habe es muffen barauf ankommen laffen, Dich bieje Reit über wegen meiner in Ungewißheit zu laffen; benn ich hatte ordentlich 18 einen physischen Widerwillen gegen bas Schreiben. hartnäckiges Uebel, als das meinige, welches bei noch fo mannig= faltigen Ginwirkungen von außen auch nicht die geringste Beränderung erfährt, weder jum Schlimmen noch jum Buten, mußte endlich auch einen ftarkeren Muth, als ber meinige ift, so überwältigen. Ich wehre mich bagegen mit meiner ganzen Abstractionsaabe, und wo es angeht, mit ber ganzen Fruchtbarfeit meiner Einbildungsfraft; aber immer fann ich boch nicht bas Weld behaupten. Geit meinem letten Briefe an Dich vereinigte fich fo Vieles, meine Standhaftigkeit zu bestürmen. Gine Rrank= 28 beit meines Aleinen, von der er sich aber jett vollkommen wieder erholt hat, meine eigene Krankheit, die mir so gar wenig freie Stunden läßt, die Unbestimmtheit meiner Aussichten in die Bukunft, da die Mainzer Afpecten sich gang verfinstert haben, ber Zweifel an meinen eigenen Genius, ber burch gar feine so wohlthätige Berührung von außen gestärft und ermuntert wird, ber gangliche Mangel einer geistreichen Conversation, wie sie mir jett Bedürfniß ift! Bei diefer hinfälligen Gefundheit muß

ich alle Erweckungsmittel zur Thätigkeit aus mir felbst nehmen, und anstatt einige Nachhülfe von außen zu empfangen, muß ich vielmehr mit aller Macht bem widrigen Eindruck entgegen streben, ben ber Umgang mit so heterogenen Menschen auf mich s macht. Meine Gefühle find burch meine Nervenleiden reizbarer, und für alle Schiefheiten, Barten, Unfeinheiten und Beschmadlofigfeiten empfindlicher geworden. Ich fordere mehr, als fonft, von den Menschen, und habe das Unglud, mit solchen in Berbindung zu fommen, die in diesem Stude gang vermahrlof't find. 10 Bare ich mir nicht bewußt, daß die Rudficht auf meine Familie ben vornchmiten Untheil an meiner Bierherfunft gehabt hatte - ich könnte mich nie mit mir felbst verfohnen. Doch warum schlage ich Dich mit folchen Betrachtungen nieber, und wozu hilft es mir? Gebe nur der himmel, daß meine Geduld nicht 16 reiße, und ein Leben, bas so oft von einem mahren Tobe unter= brochen wird, noch einigen Werth bei mir behalte!" Weiter heißt es bann: "Lag es Dich alfo nicht wundern, ober nimm es nicht empfindlich auf, wenn ich unter uns Beiben jett ber weniger Thatige bin. 3ch erinnere mich, daß ich das Gegentheil so war, und es thut mir felbst am meisten leid, daß ich jest mehr empfangen muß, als ich geben kann. Ich will es nicht läugnen, baß ich eine Zeit lang empfindlich auf Dich war. Schon lange ift ce blog meine Thatigfeit, die mir mein Dasein noch erträglich macht, und es fann mir unter diesen Umständen begegnet sein, 25 daß ich diesen subjectiven Werth, den meine neueren Arbeiten für mich haben, für objectiv nahm und beffer bavon bachte, als fie wohl werth jein mögen. Rurz, ich bildete mir ein, jowohl in meinen Briefen vom vergangenen Winter, als in einigen neueren gedruckten Auffähen Ideen ausgestreut zu haben, die einer so warmeren Aufnahme murdig maren, als fie bei Dir fanden. Bei dieser Dürre um mich her ware es mir so wohlthätig gewesen, eine Aufmunterung von Dir zu erhalten, und bei ber Meinung, die ich von Dir habe, konnte ich mir Dein Stillschweigen ober Deine Ralte nur zu meinem Rachtheil erflaren. 3ch brauchte aber mahrhaftig eber Ermunterung, als Nieberichlagung: benn zu großes Bertrauen auf mich felbst ift nie mein Fehler gewesen. Du fonntest, wie ich jest wohl einsehe, nicht wiffen, wie fehr ich Deiner Gulfe bedurfte, Du fonnteit ben Buftand & meiner Seele nicht errathen; aber fo billig urtheilte ich in benjenigen Momenten nicht von Dir, wo ich meine Erwartungen und Buniche getäuscht fand. - Dag ich Dir diefe Entbechung jest mache, beweif't, daß ich über biefen Buftand gefiegt und meine Barthie genommen habe. Bergiß alfo Alles und lag es 10 auf Deine Freiheit gegen mich feinen Ginfluß haben." - Diefe Stelle follten fich alle Diejenigen merten, die mit bedeutenden Dichtern und Rünftlern umgehen. Mur zu oft benehmen fie fich einem Runftwert gegenüber, als ob fie es mit einem Berftandes= werf zu thun hatten, und vergeffen, daß bas eine, wie es auch 15fei, immer ein Abdrud bes gangen Menschen ift, mahrend bas andere nur das variable Berhältniß ausdrudt, was der Menich jich zu irgend einem Object bes Denfens gebilbet bat. Seite 167 geschieht bes Wallenftein zum erften Mal Erwähnung; boch ift nur noch von den Borarbeiten die Rede. Geite 172 beißt es: 20 "In ber neuen Ausgabe feiner philosophischen Religionslehre hat Kant fich über meine Schrift von Anmuth und Burbe herausgelaffen, und fich gegen ben barin enthaltenen Angriff vertheidigt. Er fpricht mit großer Achtung von meiner Schrift, und nennt fie das Werk einer Meisterhand. Ich tann Dir 25 nicht fagen, wie es mich freut, daß diefe Schrift in feine Sande fiel, und daß fie diese Wirfung auf ihn machte." Allerdings ift Die Wechselwirfung zwischen zwei großen Beiftern, wenn fie einmal eintritt, nicht bloß für bie Welt ein Gewinn, fondern auch für fie felbft ber höchfte Lohn. Best treten die Soren in's 30-Leben. Das Programm ichloß befanntlich Religion und Politif aus, und Körner meinte beiftimmend, man bedürfe in diefer Sphare ber Freimuthigfeit nicht, wenn ber Mensch auf bem

Wege ber Schönheit weiter gefommen fei. Darin hatte er freilich Recht; wie er fich aber überreben fonnte, eine folche Beriode fei bereits erichienen, ift ichwer zu begreifen. Schiller entschließt fich zu berselben Beit, bermöge ber ihm angebornen sittlichen 5 Energie, die ihm das indifferente Ignoriren einer neben ihm wirfenden und in Runft und Biffenschaft eingreifenden mächtigen Boteng nicht verstattete, ben Kant gründlich zu ftudiren. Die großen Dichter ber Wegenwart hatten höchstens ben Artifel über Rant im Conversations-Lexicon nachgelesen. Die Horen veranlagten to Schiller, feinem Freunde allerlei Themata gu Auffagen und Abhandlungen vorzuschlagen. "Gine fehr fchone Materie murbe die Aufftellung eines Ideals ber Schriftstellerei und ihres Busammenhangs mit ber gangen Cultur fein, und ich wußte feine, die in fo hohem Grade für Dich taugte. Schriftsteller= 15 einfluß fpielt in ber neuen Belt eine fo enticheibende Rolle, und es ware zugleich so allgemein interessant und so allgemein nöthig, barüber etwas Bestimmtes und aus ber reinen Menschheit Ber= geleitetes festzusegen." Diese Aufgabe ift bis auf den beutigen Tag noch nicht gelof't, und fie verdiente wohl, daß ein tüchtiger 20 Ropf fich grundlich mit ihr beichäftigte, ware es auch nur, um ben hie und ba wieder auftauchenden, früher von Megern, bem bekannten Berfaffer bes Dna Ra Sore, mit gang abjonderlicher Ditentation gepflegten Brrthum zu beseitigen, bag geiftige Thaten feine feien, und daß bas Dreinschlagen mit bem Schwert ober 25 bem Brügel, boch über bem Dichten und Schreiben ftehe, welches bies Dreinschlagen eben überfluffig machen foll und fann. Un Die Berausgabe ber Boren fnupfte fich für Schiller als nächite und wichtigfte Folge die innigere Berbindung mit Goethe. meiner Burudfunft fand ich einen fehr herglichen Brief von 30 Goethe, ber mir nun endlich mit Bertrauen entgegenkommt. Bir hatten vor fechs Wochen über Runft und Runfttheorie ein Langes und Breites gesprochen, und uns die Sauptideen mitgetheilt, zu benen wir auf gang berichiebenen Wegen gefommen

waren. Zwischen diesen Ibecn fand sich eine unerwartete Ueber= einstimmung, die um so interessanter mar, weil sie wirklich aus ber größten Verschiedenheit ber Besichtspuncte hervorging. jeder konnte dem andern Etwas geben, was ihm fehlte, und Etwas dafür empfangen. Seit diefer Beit haben diefe aus- s gestreuten Ideen bei Goethe Burgel gefaft, und er fühlt jest ein Bedürfnig, fich an mich anzuschließen, und ben Beg, ben er bisher allein und ohne Aufmunterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzusegen. Ich freue mich fehr auf einen für mich fo fruchtbaren Ideenwechsel, und mas fich davon in Briefen 20 mittheilen läßt, foll Dir getreulich berichtet werben. Geftern erhielt ich schon einen Auffat von ihm, worin er die Erklärung ber Schönheit: daß fie Bollkommenheit mit Freiheit fei, auf organische Raturen anwendet." Es ist characteristisch für bas gange Berhältniß, mit welcher Alarheit es bon born berein von 15 Schiller aufgefagt wirb. Gewiß ging aus feiner Berührung mit Goethe auch der lebhafter, wie jemals, in ihm erwachende Zweifel an feinem Dichterberuf hervor. "Bor Dieser Arbeit (bem Wallenstein) ift mir ordentlich angst und bange, benn ich glaube mit jedem Tag mehr zu finden, daß ich eigentlich nichts 20weniger borftellen fann, als einen Dichter, und bag höchstens ba, wo ich philosophiren will, der poetische Beist mich über= rascht. Was soll ich thun? Ich mage an diese Unternehmung sieben bis acht Monate von meinem Leben, das ich Urfache habe, fehr zu Rath zu halten, und fete mich ber Befahr aus, 25 ein verunglücktes Product zu erzeugen. Was ich je im Dramatischen zur Welt gebracht, ist nicht fehr geschieft, mir Muth zu machen, und ein Machwerk, wie der Karlos, ekelte mich nunmehr an, wie fehr gern ich es auch jener Epoche meines Beiftes zu verzeihen geneigt bin. Im eigentlichften 30 Sinne bes Worts betrete ich eine mir gang unbefannte, menigftens unversuchte Bahn, benn im Poetischen habe ich feit brei. vier Jahren einen völlig neuen Menschen angezogen. Ich wollte.

daß Du Dir ein Geschäft daraus machtest, mich zu wägen und mir meine Abfertigung ju schreiben. Gei fo ftreng gegen mich, wie gegen Deinen Feind, wie gegen Dich felbst, wenn Du die Feber in die Sand nimmft. Ich will Dir buchstäblich folgen." Die Stelle ift aus ber Körner'schen Biographie bekannt; eben fo bekannt verdient Körners Antwort zu werden: "Ueber Deinen Dichterberuf zu urtheilen, ift fo leicht nicht, und ich ftehe nicht bafür, bag ich mit bem, was ich Dir heute barüber schreibe, in einiger Beit zufrieden sein wurde. Aber Du mußt mit dem worlieb nehmen, was ich bis jest herausgebracht habe. Deinen früheren Producten mar fast blog Diction und Bersban poetisch, der Stoff hingegen mehr ein Broduct bes Berftandes, als ber Phantafie. Etwas Alehuliches findest Du in ber altesten Periode der griechischen Dichtkunft. Auch ist es natürlich, daß 15 ber Sinn für die außere poetische Form sich früher entwickelt, als ber für die innere. Ich nenne innere poctische Form bas Product ber geistigen Schöpfung aus bem gegebenen Stoffe im Ropfe bes Dichters. Durch fortgejette Ausbildung Deiner felbst wuchs das Intereffe Deiner Producte an Gehalt der Ideen so und an Schönheit ber außeren Form. Dieg grundete Deinen Ruf; aber ich begreife, daß es Dich felbst noch nicht befriedigt. Du erkennst ben Character bes Poetisch=Gedachten; und bieg ist's, glaub' ich, mas Du in Deinen meisten Werken vermiffest. "In allen" tannft Du nicht jagen, fonft wollte ich Dir Beifpicle vom Segentheil anführen. Es fragt sich also: ist bas, mas Du an Deinen Arbeiten bemertft, Folge von Mangel an Talent, ober zufälligen vorübergehenden Umständen. Bur voetischen Form gehört, däucht mich, erstlich: Erscheinung bes Stoffs unter einer bestimmten Bestalt. Durch Diese Bestalt so wird ber Gedante ein Element ber bichterischen Schöpfung, ein darstellbares Object. Die Phantasie muß das Product des Berftandes gleichsam vertorpern, ce mit einer Gulle überfleiben, wodurch es anschaulich wird. Aus der Hand der Phantasie

empfängt nun ber Benius ben Stoff feiner Thatigfeit; - ber Beift fcwebt über bem Chaos und bie Schöpfung beginnt: - Dief ift bas zweite Erfordernig ber inneren poetischen Form. Dag es Dir nicht an Genialität fehlt, haft Du gur Genuge bewiesen. Huch Deine hiftorijden und philosophischen Arbeiten zeugen für Dich. 5 Aber Dein Genius scheint ber Phantafie nicht Zeit zu laffen, ihr Beschäft zu vollenden. Deine Empfänglichkeit ift nicht rein genug. Der Stoff, mit bem die Phantafie ben Bebanten überfleiben foll, muß zuvor aufgefaßt fein. Bu biefer Auffaffung gehört Reigbarfeit und Ruhe, ober Unbefangenheit. Un Reig- 10 barteit gebricht es Dir schwerlich, aber besto mehr vielleicht an Rube. Und hier ift ber Bunct, glaub' ich, wo Du Dich prafen mußt, wie ich schon neulich geaußert habe. Gben beswegen follit Du jest noch nicht ben Plan zum Ballenstein machen. Deine Ideale muffen erft eine vollendete Geftalt gewinnen, muffen mit 15 allen ihren Eigenheiten leben, die Deiner Phantafie vorschweben, alles Abstracte muß in individuellen Formen ericheinen - bann erft ift es Beit, an die Anordnung bes Gangen zu benfen. Alfo noch einmal: ergieb Dich bem ruhigen Benug bes Schonen aller Art. Lag Deine Phantafie ungestort Schate fammeln - und 20 es wird fich ein Borrath anhäufen, ber Deine Forderungen gewiß befriedigt." Rach meiner Meinung find bieg toftliche Musfpruche, aus Besichtspuncten herbor gegangen, bon benen auch Die Serren Sinrichs und Soffmeifter in ihren Berten über Schiller hatten ausgehen follen. Dann murben fie ben allge- 25 mein geistigen Behalt nicht fo oft mit bem specifisch poetischen verwechielt haben. Die Schiller'iche Correspondeng mit Goethe beginnt und wird Korner actenmäßig mitgetheilt; fie fann bas, benn fie wird auf Schillers Seite in Entwurf ober Abschrift gurudbehalten, mas allein ichon zur Benuge beweift, wie wenig 30 fie ben reinen Briefcharacter tragt. Bortrefflich ift Nachftebenbes: "Meine Resultate - schreibt Schiller - über Die Schonbeit gewinnen nun bald eine fehr gute Uebereinftimmung. Davon

bin ich nun überzeugt, daß alle Mighelligfeiten, die zwischen und unfere Gleichen, die doch fonft im Empfinden und in Grundjägen fo ziemlich einig find, barüber entstehen, blog bavon herrühren: daß wir einen empirischen Begriff von Schonheit 5 jum Grunde legen, ber boch nicht vorhanden ift. Wir mußten nothwendig jede unferer Borftellungen davon mit der Erfahrung im Biberftreite finden, weil die Erfahrung eigentlich die Idee bes Schonen gar nicht barftellt, ober vielmehr, weil bas, mas man gewöhnlich als ichon empfindet, gar nicht bas Schone ift. 10 Das Schone ift fein Erfahrungsbegriff, fondern vielmehr ein Imperativ. Es ift gewiß objectiv, aber bloß als eine noth= wendige Aufgabe für die finnliche vernünftige Natur; in der wirflichen Erfahrung aber bleibt fie gewöhnlich unerfüllt; und ein Object mag noch so ichon fein, so macht es entweder ber 15 vorgreifende Berftand augenblicklich zu einem vollfommenen. ober ber vorgreifende Ginn gu einem blog angenehmen. Es ift etwas völlig Subjectives, ob wir das Schone als ichon empfinden; aber objectiv follte es fo fein!" Dieje Entwicklung fommt in Schillers Abhandlungen faum jo flar bor, und fie loi't in ber 20 That fehr Bieles. Schillers Urtheil über Wilhelm von Sumboldt wird Reber unterschreiben, der sich mit diesem reichen, aber von ber Natur jum blogen Stammeln verdammten Beift etwas näher beschäftigt hat. "Ich fürchte wirklich - lautet es - er hat jum Schriftfteller fein reiches Talent, und er wird biefen 25 Mangel durch Runft nicht viel verbeffern. Bei Dir ift die Große ber Forderung, die Du an Dich machft, schuld, daß Du fie weniger erreichst; bei ihm ift die Qualität bes Ibeals, bas er fich vorjett, fehlerhaft. Daber fann Dir, aber nicht leicht ihm geholfen werben." Die Panegyrifer Sumboldts haben freilich 30 den großen Mangel, auf den Schiller hier zielt und der nicht mit einem blogen Fehler verwechselt werden muß, zu einem Borgug zu erheben gesucht, boch bas wird Niemand täuschen, ber tiefer zu ichauen vermag. Geine Unfähigfeit, Die Bedanten, Debbet, Berte XI. 12

die ihn beschäftigen, dialectisch zu gliedern, ist etwas ganz Anderes, als stylistischer Laconismus. Schillers erfte Meußerung über den Wilhelm Meister lautet: "Diefer Tage hat mir Goethe die Aushängebogen von dem ersten Buch seines Romans mit= getheilt, welche meine Erwartung wirklich übertroffen haben. 5 Er ift barin gang Er felbst: zwar viel ruhiger und falter, als im Werther, aber eben fo mahr, fo individuell, fo lebendig, und von einer ungemeinen Simplicität. Mitunter wird man auch von einzelnen auffahrenden Funken eines jugendlich = feurigen Dichtergeistes ergriffen. Durch bas Banze, so weit ich bavon 10 las, herricht ein großer, flarer und ftiller Sinn, eine beitere Bernunft, und eine Innigfeit, welche zeigt, wie gang er bei biesem Product gegenwärtig war." Körner stimmt folgender Magen ein: "Wilhelm Meister hat meine Erwartung wirklich übertroffen. Es giebt wenig Kunftwerke, wo das Objective fo u herrschend ift - die lebendigste Darstellung der Leidenschaft abwechselnd mit dem ruhigsten, einfachsten Ton der Erzählung. Un Rraft können sich mehrere Stellen mit dem Werther meffen; und welcher Reichthum von Characteren, wie viel Unmuthiges und Gedachtes in biefem Werke, was man im Werther nicht 20 findet." Es ist jest lange Zeit hindurch fast nur bon ben Boren die Rede, und die Schriftsteller werden nach ihrem Untheil an benselben geschätt, bas Publicum nach ber Ausmerksamkeit und der Aufmunterung, die es dem Journal widerfahren läßt. Man fieht, wie Schiller alle die Bitterfeit einfaugt, die er fpater 25 in ben Xenien wieder von fich gab. Die Schlegel tauchen auf. auch ber glatte Matthiffon, ber Schiller jogar trot feiner Ueberbeschäftigung die berühmte Recension über seine landschaftlichen Gedichte abzuloden weiß. Goethe macht mit seinen Unterhaltungen beutscher Ausgewanderter fein Glück. "Aber — fragt Körner w - mas meint er benn bamit? Das erste Stud mar mir be= greiflich, und ich erkannte ihn in manchen Stellen. Auch im zweiten interessirte mich die Darftellung bei der ersten Erzählung.

Aber für das britte weiß ich Nichts zu fagen. Und was foll baraus werden, wenn es noch immer decrescendo geht? -Bon allen Seiten hore ich Rlagen über Diefe Auffage, und wenn ich mich ihrer annehme, jo werde ich ber Partheilichkeit beschuldigt." 5 Allerdings ift bas Broduct philisterhaft und leer, aber feines= wegs in fo hohem Grabe, wie manches Spatere, bas nichts bestoweniger gelobhubelt murbe. Un Rörner ift es erfreulich, bağ er bas Chatespeare'iche Luftspiel zu würdigen weiß, und daß er überhaupt die hohe Bedeutung der Komödie fennt, ober to both abnt; er sucht Schiller, wie Goethe, zu Bersuchen zu ver= anlaffen und fommt bei jeder Gelegenheit darauf gurud. Unfere beiben großen Dichter hatten aber feinen Begriff von bem, mas hier zu leiften war, und gingen barum auf Körners Borfchlage nicht ein; ber Gine meinte, ein Luftspiel fonne fich nur auf 15 bem Fundament eines fest geregelten gesellschaftlichen Lebens erheben, und verwechselte also die Art mit der Gattung, der Andere glaubte gar, das Luftipiel ichloffe die Tiefe aus und verkannte bemnach die innerfte Ratur beffelben. Das ift bei ihrer Befanntichaft mit Uriftophanes und Chafefpeare mehr als 20 auffallend. Reben ben Horen beginnen jest auch die Mufen= Almanache, die das Gute haben, daß fie Schiller und Goethe manche Iprifche Rleinigfeit entloden, Die fonft vielleicht in ber Anofpe fteden geblieben ware. Doch macht bas gegenseitige Segen und Treiben feinen wohlthätigen Gindrud. Rorner über= 25 nimmt die Recenfenten=Rolle und führt fie mit großer Ginficht und noch größerer Gewiffenhaftigfeit burch. Bei Gelegenheit bes Reichs ber Schatten fällt er ein fehr tiefes Urtheil: "In biefer Gattung, ber philosophischen Dbe, halte ich Dich für einzig. Das Unendliche in ber Betrachtung eines philosophischen Objects no icheint mir ber Beijt biefer Dichtungsart zu fein. Was bier unmittelbar bargestellt wird, ift ber Buftand bes betrachtenden Subjects im Moment ber bochften Begeifterung. Durch Ueber= gewicht des Objectiven nähert fich diese Gattung dem Lehr= 12\*

gebichte: aber dieß ist hier weit weniger der Fall, als bei ben Pracht ber Phantasie, ber Sprache, bes Bersbaues Rünitlern. ift nicht Mittel ju irgend einem Zwecke, sondern bloß Folge ber eraltirten Stimmung bes Dichters." Dies Urtheil ergangt er in einem späteren Briefe so: "Du verlangst mein Glaubens= 5 bekenntniß über Dein Dichtertalent. Deine neueren Arbeiten haben mir viel Stoff zu Bemerkungen über Dein Gigenthumliches gegeben; aber noch bin ich nicht bamit auf's Reine. was ich barüber gedacht habe, will ich Dir geben, so wie es ift. In Deinen früheren Arbeiten zeigte fich ungebildete Rraft - 10 ein Streben nach Broge, Bebantengehalt, erschütternder Birtung — furz, nach dem, was man als das Characteristische dem Schönen entgegensett. In beiden scheint mir ein Trieb nach bem Unendlichen — bas Wesentliche bes Kunfttalents — zum Grunde zu liegen; nur ist er bei dem Characteristischen auf die 15 einzelnen Theile — bei bem Schönen auf die Berbindung bes Bangen gerichtet. Es giebt nämlich ein Unenbliches in ber Berbindung des Ganzen, welches von der Beschaffenheit ber Theile unabhängig ift; und in diesem scheint mir bas Wefen ber Schönheit zu liegen. Es besteht in unbeschränkter Ginheit, 20 verbunden mit unbeschränkter Freiheit. Diese Berbindung nennen wir harmonie. Sie ift volltommen, wenn die Uebereinstimmung auch in den kleinsten Theilen vorhanden ift; aber als ein frei= williges Resultat ihrer Freiheit, ohne daß diese in irgend einem Theile beschränkt wurde. Un dieser Harmonie, daucht mich, er= 25 tennen wir den Geift der Antike. Bas ich an Dir vorzüglich . schäte, ift, daß Du Dich immer mehr diesem Ziele näherst, ohne ben Reichthum des Einzelnen aufzuopfern. Ich begreife bie Schwierigkeit Dieses Unternehmens, und merke wohl, daß Goethe auf einem bequemeren Wege die Forderungen bes Beschmacks 30 ju befriedigen sucht. Aber wenn es möglich ift, Die Alten ju übertreffen, so ift es auf bem Wege, ben Du einschlägft. In ber äußeren harmonie der Sprache und des Versbaues haft

Du fehr viel gewonnen. Du liebtest sonst mehr die gereimten Bersarten, jest haft Du Dich auch mit bem glücklichsten Erfolg in ber elegischen Bergart versucht. Deine Sprache gewinnt immer mehr an Reichthum und Geschmeidigkeit, ohne an Correctheit 5 zu verlieren. Auch die Einheit des Tones wird immer herrschender in Deinen Werken, fo fehr Du auch bei Deiner Manier zu Ab= weichungen versucht werden mußt. Nur in der inneren Sarmonie der Gedanken ift es, glaube ich, wo Du noch Fortschritte machen fonnteft. Thatigfeit scheint bei Dir die Empfanglichfeit gu über= 10 wiegen. Daher ftorft Du zuweilen das Spiel Deiner Phantafie burch Streben nach Befriedigung Deines Forschungsgeiftes. Satteft Du mehr Sang ju geiftiger Wolluft, fo murbeft Du mehr in ben Bilbern Deiner Ginbilbungsfraft schwelgen. Jest wirft Du nicht jelten, durch den Trieb nach abstracten Unter= 15 juchungen, bon bem Befonderen jum Allgemeinen fortgeriffen. Dieg ift ber Grund, warum Du mich in ber philosophischen Dbe besonders befriedigft. Sier ift bas Abstracte an feiner Stelle; und weil benn boch Deine Phantafie immer thatig ift, und die Resultate Deines Rachbenfens auf ihre Art verarbeitet, 20 jo entsteht ein Schwanken zwijchen ber philosophischen und Dichterischen Begeisterung, bas für ben Betrachter höchst intereffant ift. Aber ich bin weit entfernt, Dich auf biefes Fach eingu= schränken. - Auch in andern Gattungen tann Dir's nicht fehlen, wenn Du Dich nur gewöhnft, ruhig zu empfangen, was 25 Dir die Phantafie in reichem Maage barbietet." Schiller giebt bas Alles zu und führt es auf feinen Bilbungsgang gurud. Seite 320 nimmt Rorner ben Beinje'ichen Arbinghello gegen Schillers herbe Abfertigung in feinem Auffat über naibe und fentimentale Poefie in Schut; ein icones Beichen, daß er immer 30 freier bon Ginseitigkeit murbe. Die Xenien fangen an borgu= fputen. Bunderbar herrlich ericheint Schillers Ratur in feiner Begeifterung über ben Schluß bes Wilhelm Meifter. - "Daß Euch - schreibt er bei dieser Gelegenheit - mein Gedicht

Freude machte, war mir fehr angenehm zu hören. Aber gegen Goethe bin und bleib' ich eben ein poetischer Lump." Und noch eine volle Woche später meint er, es fei ihm nach einem folchen Runftgenuß unmöglich, etwas Gigenes zu ftumpern. fucht ihn fich felbst wieder zurud zu geben. "Du mußt die s Bescheibenheit nicht übertreiben. In dieser Gattung kann Goethe Borzüge vor Dir haben; aber diese Gattung ist nicht die ganze Sphare ber Dichtkunft. Begreiflich ift's indeffen wohl, wie man in den ersten Aufwallungen bes Enthusiasmus fich selbst verkennt. Bei meinem Aufenthalte in Jena habe ich mich 10 oft beschäftigt, Gure Talente zu vergleichen, und finde noch immer das bestätigt, was ich Dir vor einiger Zeit über Deinen Dichterberuf schrieb. Der gestaltlofe Gedaute ist bei Dir immer bas Erste. Diesem soll die Phantasie dienen, um ihm eine Gestalt zu geben. Bei Goethe, bilbe ich mir ein, ist das Spiel 18 ber Phantasie bas Erste. Durch dieß entsteht die Gestalt. tann nie geistlos sein, da sie sein Broduct ist, aber ob sie geist= poll fei, fümmert ihn nicht. Er macht über Ginbeit, Sarmonie. Bestimmtheit ber Umrisse, Individualität - und diese fucht er in der Darftellung seines Bilbes zu verfinnlichen. Diese Dar= 20 stellung aber ist wieder ein Werk des Kampfes mit dem wider= ftrebenden Medium, und hier, glaube ich, bift Du wieder Goethe Du herrschest unumschränkter über die Sprache. überlegen. Auch im Bersbau bist Du strenger gegen Dich felbst, und dulbest folche Nachlässigkeiten nicht, die man auch zuweilen in Goethes 25 besten Gedichten findet. So hast Du auch den Effect des Theaters mehr ftudirt. — Bersuch' es nur, Deiner Phantafie mehr Freiheit zu laffen, ohne zu forgen, mas fie hervorbringen wird. Bas Du mir von Deinen bichterischen Blanen gesagt haft, wird gewiß bann am gludlichsten ausgeführt werben, wenn irgend so eine zufällige Geburt Deiner Phantafie mit einem ober bem andern zusammentrifft." Fast auf gleiche Beise außert Goethe felbst fich in einer bekannten Stelle feiner Berte über ben

zwischen ihm und Schiller bestehenden Unterschied. Nun kommen die Xenien, wie ein Gewitterhagel, über das literairische Deutschsland. Körner beurtheilt sie äußerst verständig. Schiller berichtet über Hermann und Dorothea und staunt, daß Goethe neun Tage hinter einander täglich anderthalb hundert Hexameter niederzuschreiben vermogte. Da er den Gegenstand Jahre lang mit sich herumgetragen hatte, war es eben kein Bunder. Körner giebt in einem Brief eine Necension des Wilhelm Weister, die noch jetzt nachgelesen zu werden verdient und die Goethe in hohem Grade besriedigte. Ueber Schiller wird der Ballenstein so schwer, daß er ihn zu erdrücken droht. Damit schließt der dritte Theil.

Der vierte Band labet uns nun gur Theilnahme am Erntefest ein. Die reifen Früchte lösen sich von felbft vermöge ihrer 15 eigenen Schwere bom Baume ab; es bedarf nicht bes Schüttelns, faum eines Windhauchs. Der Roman ber Bolzogen, Agnes von Lilien, der die Gebrüder Schlegel trot ihrer fritischen Un= fehlbarfeit verleitete, ihn für ein Goethe'iches Product zu halten, macht auch in der Körner'schen Familie, namentlich bei'm weib= 20 lichen Theil, verzeihlicher Beise Aufsehen, wird aber von Körner augenblidlich viel richtiger gewürdigt. Gin simpler Caftellan fieht in manchen Dingen icharfer, wie ber Papit. Rorner muß Schiller für ben Ballenftein mit aftrologischen Buchern aushelfen und fchieft ihm eine gange Bibliothet, die bem Geni gu 25 Statten gefommen ift. Goethes hermann und Dorothea regt beide Freunde mächtig auf und veranlaßt namentlich Körner zu mancher einfichtigen Bemerfung; feltfam ift es nur, daß er bei biefer, wie bei vielen anderen Gelegenheiten, bem Goethe'ichen Beift die allgemeinen bichterischen Eigenschaften als specielle, ihn 30 besonders characterifirende vindicirt. "Wie fehr - heißt es 3. B. einmal - ift's ihm boch wieder gelungen, ben eigen= thumlichen Ton biefer Gattung zu treffen, und er hatte fich's gewiß nicht leicht burch die Bahl bes Stoffs gemacht!" Aller=

bings, aber wenn's nicht gelungen ware, so wurde er nicht allein nicht Goethe, sondern überall kein Boet gewesen sein. macht ja eben das von vorhergehender Erfahrung unabhängige Vorwegnehmen aller Buftande, und wer ben einzelnen Dichter barüber ausdrücklich beloben zu muffen glaubt, daß er dies all= 8 gemeine Vermögen besitzt, der könnte mit demselben Jug auch den einzelnen Menschen darüber becomplimentiren, daß er Augen hat. Ein erschöpfendes, ein mahres Endurtheil über Wieland. beffen Bielschreiberei, wie jede Bielschreiberei, aus innerer Armuth hervorging, findet fich Seite 24 in einem Körner'ichen Briefe. 10 "Göschen hat mir ben Wieland geschickt, und dieß hat mich veranlagt, einige seiner Schriften, die mir theils neu theils nicht, mehr in frischem Andenken waren, zu lesen. Ich überzeuge mich immer mehr, wie fehr ihm die frangösische Literatur ge= schadet hat. Ueberhaupt brudt ihn feine Belefenheit, feine 16 Phantafie kann vor den vielen Erinnerungen, die fich ihr zu= brangen, gar nicht bazu kommen, aus eigenem Vorrath zu schöpfen; auch mag diefer Vorrath nicht groß sein, daber bie Armuth an Individualität in feinen Geftalten. - Für ben Beift ber Griechen scheint er keine mahre Empfänglichkeit zu haben, 20 bagegen ift das Streben nach ber Leichtigkeit ber Franzosen sehr merklich; und wie wenig gelingt es ihm! Wie oft wird er schwerfällig und verftößt wider den echten guten Ton! Innigfeit und Kraft sucht man größtentheils vergebens. Sein Binfel ist flach, seine Farbengebung oft überladen bei Nebensachen, und 25 matt bei ben Hauptfiguren. Die große Bractik giebt feinen Producten oft einen täuschenden Anstrich, der aber bei genauerer Brufung ihre Armuth nicht verbirgt. Ich hatte erst die Idee, einmal nach seinem Tobe seine ganzen Werke eine strenge Musterung paffiren zu laffen; aber es ift kaum nöthig. Er hat in Deutschland so zu wenig gewirkt. Seine Manier ift nicht gemacht, um zur Nachahmung zu reizen. Allenfalls müßte man einigen Ausländern ben Wahn benehmen, daß fie ihn, ber nichts weniger

als ein Deutscher ift, für ben Reprafentanten unserer Literatur anjehen." Man halte bagegen Goethes Rebe über Wieland in ber Freimaurerloge, wie jie in feinen Berten fteht, und lofe fich ben Widerspruch, der sich ergiebt, so gut man tann, entweder s durch die perfönlichen Berhältniffe oder durch ein momentanes Unterbrücken aller höheren Unsprüche. Berbers Bild verzerrt fich mehr und mehr. "Berber - ichreibt Schiller - ift jett eine gang pathologische Natur, und was er schreibt, fommt mir blog bor wie ein Krantheitsstoff, den diese auswirft, ohne ba= 10 durch gefund zu werden. Was mir an ihm fatal und wirklich ekelhaft ift, bas ift die feige Schlaffheit, bei einem innern Trot und Seftigfeit. Er hat einen giftigen Reid auf alles Gute und Energische und affectirt, bas Mittelmäßige zu protegiren. Goethen hat er über feinen Meifter die frankenbften Dinge gefagt. Begen 15 Rant und die neuesten Philosophen hat er das größte Gift auf bem Bergen; aber er wagt fich nicht recht heraus, weil er fich bor unangenehmen Wahrheiten fürchtet, und beißt nur zuweilen einem in bie Waben." Go fah humanus aus, als bie beutsche Entwicklung fich unterstand, über ihn hinwegzugeben. Urtheilen 20 wir aber nicht zu hart über den außerordentlichen Mann, erinnern wir uns, daß auch Goethe als Greis vor bem neu auf= brechenden Frühling die Augen zufniff, daß auch er an Seinrich Rleift und Uhland nur die negativen Seiten bemerfte, und lofen wir uns die Schwäche des Individuums durch die allgemeine 25 des Geschlechts. Der Mensch scheint den Bunct, den er selbst in irgend einem Ereise erreichen fann, mit demjenigen, den fein Bolf oder die Menschheit überhaupt erreichen foll, burchaus berwechfeln zu muffen, um für benfelben alle Energie feines Bejens aufbieten zu können, und hervorragende Manner schreiten so ihrem Jahrhundert auch in den meiften Fällen weit genug voran, um gegen die fo bittre Enttäuschung während ihrer Lebensbauer gesichert zu fein. Schillers Wort über ben Ariftoteles ift ein Beleg mehr zu bem befannten Spruch: anders lefen Anaben

den Terenz und anders Grotius. "Ich habe vor einiger Zeit Aristoteles Boetik, zugleich mit Goethe, gelesen, und fie bat mich nicht nur nicht niedergeschlagen und eingeengt, sondern wahrhaft gestärft und erleichtert. Nach der peinlichen Art, wie die Franzosen den Aristoteles nehmen und an seinen Forderungen s vorbeizukommen suchen, erwartet man einen kalten illiberalen und fteifen Gefetgeber in ihm, und grade das Gegentheil findet man. Er bringt mit Festigkeit und Bestimmtheit auf bas Bejen. und über die äußeren Dinge ift er so lar, als man fein kann. Bas er vom Dichter fordert, muß diefer von sich felbst fordern, 20 wenn er irgend weiß, was er will: es fließt aus ber Natur ber Sache. Die Boetif handelt beinahe ausschließend von der Tragodie, die er mehr als irgend ein anderes poetisches Genre begunftigt. Man merkt ihm an, daß er aus einer febr reichen Erfahrung und Anschauung berausspricht, und eine ungeheure is Menge tragischer Vorstellungen vor sich hatte. Auch ist in feinem Buche absolut nichts Speculatives, feine Spur von irgend einer Theorie: es ist alles empirisch; aber die große Anzahl ber Fälle und die gludliche Bahl ber Mufter, die er bor Augen hat, giebt seinen empirischen Aussprüchen einen allgemeinen 20 Behalt und die völlige Qualität von Gefegen." Wenn die in aesthetischen Dingen eingeriffene Barbarei einmal wieder ver= schwindet, so wird sich's auch flar wieder herausstellen, daß ber größte Runftrichter aller Zeiten sogar für biejenigen feiner Forberungen, die nicht unmittelbar aus bem Wefen ber Sache 25 hervorgehen, triftige Gründe hatte. Sie gelten nicht unbedingt. fie konnen zuweilen aufgeopfert werben, weil fie bem Runftler fein Beschäft erleichtern, nicht erschweren sollen; aber wer fie im concreten Fall unberücksichtigt laffen will, ber frage fich wohl, ob er nicht baburch, daß er bieg thut, auf der einen Seite eben 30 so viel und mehr verliert, als er auf der anderen gewinnt. Sieher gehört 3. B. die Einheit ber Beit und bes Orts, die Goethe in den Gesprächen mit Edermann sehr richtig aus der Faklichkeit

ableitet. Ich fürchte fehr, man hat in Deutschland, als man auf Chatespeares Beispiel hin fo geringschätig mit ihr und mit vielem Anderen ein für alle Mal und gang im Allgemeinen brach, das fubjective Lebensgefet bes ungeheuren Chatefpeare'ichen 5 Individuums, das mancher Exemtionen bedurfte, um fich nach allen Dimenfionen bin ausbehnen zu können, mit einem objectiven Runftgeset verwechselt. Seien mir über diefen außerft wichtigen Bunct ein Baar Worte bergonnt. Es ift für mich fein Zweifel, baß Chafespeares Berfliegen in unendliche Gingelheiten fich mit 10 der Natur bes Dramas nicht verträgt. Bor der höchsten Inftang gilt es gleich, ob in ber Runft ein Fehler auf Ronigs= ober auf Bettler = Manier begangen, ob 3. B. ein im Ganzen ent= behrlicher, obgleich an fich gehaltvoller Character gebracht ober eine überflüffige und vielleicht fogar obendrein nichtige Centeng 15 eingeflicht wirb, benn jener Character murbe Genteng geblieben und diefe Senteng wurde Character geworben fein, wenn Konig und Bettler Reichthum und Armuth gegen einander ausgetauscht Die Runft fann fich nicht, wie die Natur, in's Un= hätten. ermegliche ausdehnen, und die Natur fich nicht, wie die Runft, 20 in's Enge zusammenziehen; hierin unterscheiben sich Beibe, und auf diefen Grundunterschied find alle Gefete ber Runft, wie die wichtigften Probleme ber Natur, namentlich die Runft felbft, gurud zu führen. Es folgt baraus für die Runft gunächft Die Nothwendigkeit freiwilliger Beschränkung; das fingulaire 25 Runft-Bebilde muß mit ber Natur in Berbindung geset und boch auch wieder von ihr abgeschnitten, die Abern des Universums muffen hinein geleitet und boch auch wieder unterbunden werden, bamit die fleine Welt nicht in ber großen ertrinkt; barum barf nicht jeder Träger beffelben felbstiftandig für fich Etwas fein so wollen, mancher muß fich begnügen, nur Etwas zu bedeuten. Siegegen verstößt Chatespeare; er bringt feine Figur bervor, die nicht jo viel Blut im Leibe hatte, daß fie nicht das gange Drama überschwemmen mußte, wenn fie die Sand auch nur an einer

Nadel ritte. Aber biefem außerordentlichen Individuum verzeiht man das, ja man dankt ihm eine Gränzverwirrung, durch die man im Gebiete ber Runft eine unmittelbare Natur-Birtung Man thut dieg jedoch nur, weil man fühlt, daß er nicht anders fann, und protestiert mit Ernst gegen die Conse= 5 quenzen, die der Unverstand aus einer so einzigen Ausnahme in seinem Sinn ziehen mögte. - Wallensteins Lager wird von Körner mit ber gebührenden Barme begrüßt; das Goethe'sche in der Behandlung, wie er es neunt, das rein Dichterische, bas die Objecte in Umrig und Farbe flar und rein Sinftellende, 10 wie er es hatte nennen follen, überrascht ihn. Schillers Ballaben überschätt er, aber vortrefflich ift, was er bei Gelegenheit des Tauchers bemerkt. "Ein großer Bortheil bei ben Ballaben ift gewiß auch die Wahl des Stoffs. Ist bieser an sich schon poetisch, so verträgt er eine einfache Behandlung, und bedarf 16 feines hinzugefügten Schmuckes, um zu intereffiren. Der Beift bes Dichters zeigt fich bann in bem Bermögen, allen Gehalt, ber im Stoffe liegt, aufzufassen und barzustellen. Je weniger wir irgend eine Granze in diefem Bermögen mahrnehmen, ohne daß es doch aus der menschlichen Ratur herausgeht, besto 20 größer ber Rünftler. — Und wenn wir den Geift des Rünftlers verehren, so lieben wir zugleich seine Seele in bem Ton, ber in seiner Darstellung herrscht. Sein Character und seine Stimmung malt sich burch bie Gegenstände, die er heraushebt, burch den Gesichtspunct, aus dem er sie ansieht, besonders 25 durch eine hohe Ruhe, die bei der innigsten Theilnehmung über das Ganze verbreitet ift. — In Sprache und Bersbau erscheint besonders, was ich Seele nenne — die menschliche Geftalt bes Geiftes. - Bei einem einzigen Beimorte - ber purpurnen Finsterniß - habe ich gestutt, und dieß auch bei so Anderen bemerkt. Ich weiß, daß die Alten einen folchen Ausbruck gebrauchten, aber hier trägt er, baucht mich, Nichts zur Darftellung bei, und erwedt störende Nebenideen." Schillers

Rechtfertigung seiner purpurnen Finsterniß beweif't, daß er da= mals ichon von Goethes Farbenlehre profitirt hatte. Schillers Urtheil über die Gebrüder Sumboldt ift außerft merfwürdig und zeigt schlagend, wie faum ein zweites Beispiel, mas bedeutenden 5 Menichen gegenüber bei bem Conftruiren ihrer Butunft nach einigen burftigen ober boch einseitigen Erfahrungen heraus fommt. Trop Schillers Privatmeinung hat Alexanders Thatig= feit gang andere Spuren hinterlaffen, wie die feines Brubers. Mehr und mehr wird Schiller gegen bas Publicum verftimmt. 10 Körner sucht diese Berstimmung dadurch zu heben, daß er ihn auf die stillen Birfungen seiner Arbeiten aufmertsam macht und ihm barguthun fucht, wie weit die literairischen Schreier, die öffentlich ben Ton angegeben, bavon entfernt find, bas Urtheil ber Nation auszudrücken. Darin hat er Recht, aber ber Troft 15 wollte bei Schiller nicht verfangen, und die kalte thatlofe Gleich= gultigfeit ift und bleibt auch emporend und niederschlagend, wo= mit in Deutschland die Beffern und Beften ben roben Dig= handlungen zusehen, die der schreibende Bobel ben erften Schrift= ftellern und Runftlern fast täglich gufügt. In jener Beit durfte 20 ein Kobebue es magen, ben "Herrn von Goethe" in dem berüch= tigten Freimuthigen zu bezüchtigen, daß er nicht Deutsch fonne, was Jedem, der von der Unbill des Tages Achnliches zu leiben hat, hiedurch in Erinnerung gebracht fei. Daß Robebues Frechheit, welche die Grunde für ihre Behauptung aus dem Goethe'= 25 ichen Epilog zu Schillers Glode hernahm und ben Epilog zu diesem Zwed bubenhaft analysirte, ein öffentliches Beichen ber Indignation hervorgerufen hatte, wußte ich nicht, obgleich ich durchaus nicht bezweifle, daß Sunderte ehrfam den Ropf dazu ge= schüttelt haben werden. Auch das ift Schiller äußerst schmerzlich, so schmerzlicher, wie Körner felbst, daß die lange genährte Soffnung, fich ben Freund räumlich naber ruden gu feben, an ben Ber= hältniffen beffelben icheitert. Er fann bei diefer Belegenheit fo= gar eine gewiffe Bitterfeit nicht unterbrucken, die aber feinem

Bergen nur gur Chre gereicht. "Bur Berbefferung Deiner Mussichten wünsche ich Dir herzlich Glück; wiewohl es mich einige Ueberwindung kostet, von der Hoffnung, Dich in Leipzig einmal etablirt zu sehen, Abschied zu nehmen. Ich hatte mir viel von Diefer lettern Aussicht versprochen: wir waren uns fo viel naber, s die Communication so viel leichter, Dein eigener Zustand so viel freier gewesen. Das Schönste, ja das Einzige, was der Existenz einen Werth giebt, die wechselseitige Belebung und Bilbung hatte babei gewonnen; nicht Du allein, Ihr alle hattet, nach meiner Borftellung, an echtem Lebensgehalt gewinnen muffen, wenn Du 10 in ein freieres Verhältniß Dich hättest setzen können, mas boch auf einer Universität immer ber Fall ift, und wenn wir, Goethe mitgerechnet, einander näher hatten leben können. Denn jest ware eigentlich ber Zeitpunct, wo unfer gegenseitiges Berhältnig, das durch seine innere Wahrheit, Reinheit und ununterbrochene 15 Dauer, ein Theil unserer Eristenz geworden ist, die schönsten Früchte für uns tragen follte. Man schleppt fich mit so vielen tauben und hohlen Berhältniffen herum, ergreift in der Begierde nach Mittheilung und im Bedürfnig ber Gefelligkeit fo oft ein leeres, das man froh ift, wieder fallen zu laffen; es giebt fo gar 20 erschrecklich wenig mahre Verhältnisse überhaupt, und so wenig gehaltreiche Menschen, daß man einander, wenn man fich gludlicher Beise gefunden, besto näher rucken follte." Mit Staunen und Schaubern erfährt man Seite 89, daß der Ballenftein ursprünglich in fünf Acte abgetheilt gewesen ift, daß die Biccolo= 25 mini und der Tod nur ein einziges Stud ausgemacht haben. Das mare eine Repräsentation geworden, die den Deutschen viel= leicht für ewig das Theater verleidet hätte. Endlich wird das riefenhafte Werk fertig ober boch für fertig erklärt und bem Freunde mitgetheilt. Der Gindruck ift Anfangs zu überwälti= so gend, um die Kritik aufkommen zu lassen; doch macht Körner augenblicklich einige Bemerkungen, die Schiller berücksichtigt zu haben scheint, ehe er bas Stud in den Drud gab. "Auf Ballen-

steins Grabe fteht ein herrliches Denkmal, aus Allem, was er Großes und Liebenswürdiges hatte, zusammengesett. Ihn, Thefla und Mag betrachten wir mit erhabener Rührung, die uns jelbst auf einen höhern Standpunct versett. Das Schmerzliche 5 des Schicials verschwindet über dem Anschauen bes Großen und Eblen ber menichlichen Ratur." Schiller geht gleich wieder an ein neues Wert, an die Maria Stuart, und Körner erbietet fich ihm für ben Sausbedarf eine Menge hiftorifcher Stoffe gufammen zu suchen. Tieds romantische Dichtungen erfahren im Borüber= 10 gehen von Schiller ein furges Urtheil; perfonlich ift ber Roman= tifer schon früher in Jena und Beimar, wie in Dresben, aufge= taucht. "Tieds Manier fennft Du aus bem gestiefelten Rater: er hat einen angenehmen romantischen Ton und viele gute Gin= fälle, ift aber boch viel zu hohl und dürftig." Korner fchickt 15 noch einige Betrachtungen über ben Ballenftein und fnüpft Borfchlage zu Menderungen baran, die von Schiller nicht allein nicht gut aufgenommen werden, fondern ihn fogar zu ber Erflärung veranlaffen, daß er in mancher Beziehung über Poefie und be= fonders über tragische Poefie Grundfate habe, die benen feines 20 Freundes geradezu entgegen gesett seien. Das will Körner nicht einleuchten, und ein Jeder, der den Ballenftein von der negativen, wie von ber positiven Ceite fennt, wird es beflagen, bag Schiller die Bedenken bes Freundes dies Mal fo furz abfertigte; fie waren wohl begründet und hatten ficher Abhülfe finden können. 25 Maria Stuart wird rafch vollendet, und Körner characterifirt bas Stud fehr richtig als ein foldes, bas nach ber Beije ber Alten nicht auf dem fogenannten Belben, fondern auf der Handlung felbst beruhe. Sierin liegt allerdings fein Sauptvorzug, und biefer Borgug ift fehr boch anguichlagen. Jest gerath Schiller 30 über die Geschichte der Jungfrau von Orleans und begeiftert fich für fie. Mir ift es immer unerflärlich gewesen, wie er fich Diefem Wegenstand gewachsen glauben fonnte. Dag ber Borwurf gu einem Drama vorlag, wird Niemand bestreiten wollen; daß bies

Drama aber durchaus ein psychologisches werden mußte, und bag es eben barum über Schillers Kreis hinausging, läßt fich eben fo wenig verkennen. Johanna burfte unter feiner Bedingung über fich felbst reflectiren, fie mußte, wie eine Nachtwandlerin, mit geschloffenen Augen ihre Bahn vollenden und fogar mit ge= " schlossenen Augen in den Abgrund fturgen, ber sich gulet unter ihr öffnet. Die Naivetät, die ben innern Bruch gar nicht guläßt und die das frangofische Madchen, wie wir aus den Acten ihres Processes ersehen, bis in die Flammen hineinbegleitete, war un= erläßlich, und Schiller mußte felbft wiffen, daß er ihr dieje nicht 10 einzuhauchen vermogte. Seine Belbin schwebt benn nun burchaus in ber Luft, ihr Thun und Bebahren fest eine Naivetät poraus, die ihr fehlt, und fie macht ben Gindruck eines Apfelbaums, ber mit Weintrauben behangt ift, auf bem aber feine Beintrauben machsen. Körner meint nichts desto weniger, ber 15 Dichter habe fich dies Mal felbst übertroffen, und auch Goethe er= flart die Jungfrau für sein bestes Werk. Das Urtheil über Tied wird ergangt, Schiller lief't feine Benoveva und meint, er fei eine fehr graziöfe, phantafiereiche und zarte Natur, nur mangele es ihm an Kraft und Tiefe und werbe ihm ewig baran mangeln. 20 Genoveva fei als bas Wert eines fich bilbenden Genies ichabbar, jedoch nur als Stufe, benn fie fei nichts Gebilbetes und voll Geschwäßes, der Weg zum Vortrefflichen gehe aber nie durch die Leerheit und das Sohle, wenn auch nicht felten durch bas Gewaltsame und Robe. Schiller schwanft jest zwischen mehreren 28 tragischen Stoffen und, um mahrend biefer Beriode ber Unent= schiedenheit seine Beit nicht gang zu verlieren, bearbeitet er gu Körners großer Bermunderung die Turandot von Goggi. Seite 258 fommt ein merfwürdiges Urtheil über Goethes Iphigenia; ich glaube, es ift abichliegend. "Sier wollen wir im nächften 30 Monat Goethes Iphigenia auf's Theater bringen; bei biefem Unlag habe ich fie auf's Reue mit Aufmertjamfeit gelesen, weil Goethe die Nothwendigfeit fühlt, einiges barin zu verändern.

3ch habe mich fehr gewundert, daß fie auf mich ben gunftigen Eindruck nicht mehr gemacht hat, wie fonft; ob es gleich immer ein feelenvolles Product bleibt. Sie ift aber fo erftaunlich modern und ungriechisch, daß man nicht begreift, wie es möglich s war, fie jemals einem griechischen Stud zu vergleichen. Sie ift gang nur fittlich; aber die finnliche Kraft, bas Leben, die Bewegung und Alles, was ein Wert zu einem achten bramatischen specificirt, geht ihr fehr ab. Goethe felbit hat mir ichon längit zweideutig davon gesprochen - aber ich hielt es nur für eine so Brille, wo nicht gar für Biererei; bei naberem Unfeben aber hat es fich mir auch jo bewährt. Indeffen ift diefes Product in dem Zeitmoment, wo es entstand, ein mahres Meteor gewefen, und das Beitalter felbit, die Majoritat ber Stimmen, fann es auch jest noch nicht übersehen; auch wird es burch bic 25 allgemeinen hohen poetischen Gigenschaften, die ihm ohne Rudficht auf feine bramatische Form zufommen, bloß als ein poetisches Beifteswerf betrachtet, in allen Beiten unschätzbar bleiben." Die Braut von Mejfina wird begonnen; lange hatte fie mit ben Malthesern und dem Barbed zu fampfen. Als fie fertig ift 20 und Körner überschicht wird, außert dieser, er fenne fein modernes Werk, worin man in jo hohem Grade den Beijt ber Untike Das beweif't, wie fehr fich felbst die geiftreichsten Menfchen burch Einzelheiten blenden laffen, wie felten fie fich die Mühe geben, in die Tiefe hinab zu fteigen und das Funda= 25 ment eines bramatischen Baus zu untersuchen. Ich habe Schillers Urtheil über Die Juhigenie mitgeteilt; ich brauche hoffent= lich das meinige über die Braut von Meffina nicht gurud gu halten. Mir icheint fie ein völlig ideenloses Broduct. In ber Jungfrau von Orleans fieht man boch, mas ber Dichter will, 30 wenn er auch bei dem ichon oben von mir berührten Mangel an Naivetät das Biel nur halb erreichen konnte. Aber was er mit ber Braut von Mejfina beabsichtigt hat, tann ich nicht her= ausbringen. Warum geschieht bies Alles? 28as wird mit biefem 13 Debbet, Werte XL

Blut abgewaschen? Bo sind die Gräuel, die so ungeheurer Sühne bedürfen? Man fragt sich umsonst! Das Schicksal spielt im Stück Blindekuh mit den Wenschen. Alle auftretenden Charactere sind edel und rein und bleiben es bis zu Ende; die Mutter ist ohne Schuld, denn sie sagt:

— — "Den Rachegeistern überlaff' ich Dies Haus; ein Frevel führte mich hinein, Ein Frevel treibt mich aus. — Mit Widerwillen Hab' ich's betreten und mit Furcht bewohnt, Und in Berzweiflung räum' ich's." —

bennoch wird ihr das Schrecklichste auferlegt. Die Söhne find es auch, bennoch mussen sie das Schrecklichste an einander vollziehen. Beatrice, die Tochter, ist ein Engel und mehr, dennoch muß sie durch ihre bloße Existenz das Schrecklichste hervorrusen und das Ales, weil —

"Nuch ein Raub war's, wie wir Alle wissen, Der bes alten Fürsten ehliches Gemahl In ein frevelnd Ehebett gerissen, Denn sie war bes Baters Bahl. Und der Ahnberr schüttelte im Jorne Grauenvoller Flüche schrecklichen Samen Ueber das sündige Ehebett aus. Gräuelthaten ohne Namen, Schwarze Verbrechen verbirgt dies Haus."

und weil -

"Es ist fein Zusall und blindes Loos, Daß die Brüder wüthend sich selbst zerstören, Denn verslucht ward der Mutter Schoof, Sie sollte den Haß und den Streit gebären."

also, weil sie verslucht sind, weil sie nur geboren wurden, um sozu zeigen, was es bedeutet, wenn ein Ahnherr, dem die Braut von seinem Sohn geraubt wird, das Chebett des Paars mit Flüchen belegt. Wir ersahren nicht einmal, wie es mit der Bezrechtigung des fluchenden Uhnherrn stand: cs ist nicht unmöglich, daß er ein Narr und ein Sünder zugleich war, daß die Natur 85

ihn zu derselben Zeit in's Kloster wies, wo sein Gelüst ihn in die zweite Ehekammer trieb, und daß ihn Nichts tras, als was er verdient hatte. Doch, wir wissen es längst, daß Schillers Stärke nicht im Motiviren lag, daß seine Vildungen uns höchstens die Hauptstämme der Nerven und Adern ausgedeckt zeigen, daß die so wichtigen Capillar-Gesäße aber immer unsichtbar bleiben; wir wollen daher das Gegentheil aus freien Stücken annehmen und an die Berechtigung des Ahnherrn glauben. Für das Stück kommt Nichts als ein partieller kleiner Gewinn dabei heraus. Wir haben und behalten immer den nackten, rohen Fluch vor uns, der ein ganzes, herrliches, in Krast, Jugend und Schönheit prangendes Geschlecht austilgt, und dieß geschieht, um die Verwirrung vollkommen zu machen, sogar erst nach dem Tode desser Varauträubers, denn

"Er hemmte zwar mit strengem Machigebot Den rohen Ausbruch Eures wilden Triebes, Doch ungebessert in der tiefen Brust Ließ er den haß. Der Starke achtet es Gering, die leise Quelle zu verstopfen, Benn er dem Strome mächtig wehren kann."

Es geschieht bemnach ohne Zweck, wie ohne Grund, und es bleibt Richts übrig, als eine häßliche, Schauber erregende Anecsdote, die, weit entsernt, uns die ewigen Gesetze der sittlichen Welt zu vergegenwärtigen, uns weit eher die Angst einslößen könnte, daß sie zuweilen ohnmächtig seien. Man wende mir nicht ein, daß sei antik; es ist nicht wahr. Dedipus verslucht seine Söhne, aber sein Fluch wird ihm abgedrungen durch ihre Handlungsweise, und wenn er sie trifft, so trifft er sie nur, weil so sie es verdienten, und weil die Nemesis sie ohnehin getrossen haben würde; auch trifft er unmittelbar sie selbst, nicht ihre schuldlosen Kinder und Enkel. So verfährt, um die Spitzen des modernen und des antiken Dramas einander gegenüber zu

stellen, auch Shakespeare. Als Lear seine Töchter verflucht, thut sich die Erde nicht auf, um fie zu verschlingen, auch verwandeln fich für fie die Früchte ber Baume nicht in Steine, die Fische bes Mcers nicht in Schlangen. Sie fallen burch ihre Sunden, wie sie sich nach und nach in enggeschlossener Rette, eine aus s ber andern, entbinden. Wenn es aber auch autik mare, fo wurde das den Sandel nicht verbeffern. Der Dichter barf, wenn er anders ein Aunstwerk, kein Kunftstud hervorbringen will, aus einer überwundenen Weltanichauung nur diejenigen Momente herausnehmen, die nicht völlig vernichtet und aufgelöf't find; so bie gang und gar bescitigten, die fich nur burch einen willfür= lichen, dem absichtlichen Budrücken der Augen ähnlichen Berengerungsproceg des Bewußtseins nothdürftig reproduciren laffen, find für ihn nicht mehr borhanden. Dazu gehört aber ber Glaube an die magische Rraft des Fluchs. Wir miffen ce langft, is daß mit jedem Individuum, das in die Welt tritt, ein neuer, ein unendlicher Lebens= und Thatenfreis beginnt, daß feines dem Rachedurst eines anderen Individuums ohne eigene Schuld verfallen; daß ein Fluch, ber mit ber Bernunft und bem sittlichen Bejet in Widerspruch fteht, burchaus nicht in Erfüllung geben so fann. Auf einem folchen Fluch beruht aber die Tragif in ber Braut von Messina, und das sollte unsere Philosophen vom zweiten Rang, die gegen ihre poetischen Beitgenoffen nicht jerupulos genug fein zu können glauben, abhalten, fie als eine wahre Tragodie zu citiren. — S. 345 erfährt man, daß 20 Schiller gegen bas Ende feines Lebens noch mit Calberon befannt wurde; er giebt ein furzes, aber fehr einfichtiges Urtheil über ihn ab. Die Staël erscheint in Beimar und macht auch Schiller in feiner Ginfamkeit mit ihrem quedfilbernen Befen gu ichaffen. Sie reigt ihn, bes Contraftes wegen, ift aber fo anti= so poetisch, daß er erstaunt, trot ihrer Gegenwart productiv zu fein. Dennoch ift er es und vollendet den Tell, das herrliche Testament, das er seiner Nation hinterließ. Körner entwickelt

bei Gelegenheit des Tieck'schen Octavianus vortrefflich die Gesfahren, die über die wahre Kunst durch den Romanticismus, der damals noch keinen Namen hatte, hereinbrechen mußten. Er sagt mit Recht, daß das Unwesen um so schwerer zu bekämpsen sei, weil mißverstandene Sähe von der Freiheit und Selbstständigkeit des Dichters dabei zu Grunde lägen. Schiller denkt an eine Uebersiedelung nach Berlin; er reis't hinüber, und es wird untershandelt, aber er muß hohe Forderungen stellen, und ehe man an der Spree zum Entschluß kommt, ist er todt. Seine letzte Arbeit war die Uebersehung und Sinrichtung der Nacine'schen Phädra für's Theater, sein letzter Brief ist vom 25. April 1805. datirt und berichtet über Goethes Krantheit.

35.

## Indifche Cagen von Adolph Solzmann.

15 Dritter Theil. Rarisruhe Berlag von Georg holzmann, 1847.
1848.

Gine Arbeit, wie die vorliegende, kann aus einem doppelten Gesichtspunct betrachtet und beurtheilt werden, aus dem rein sprachgelehrten und aus dem allgemein literairischen. Einer so schließt den andern nicht aus, aber es trifft sich selten, daß ein und berselbe Kritifer beiden genügt oder auch nur genügen will. Wer das Berhältniß der llebersehung zum Original in's Auge saßt, begnügt sich meistens damit, den Grad ihrer Treue zu bestimmen, einzelne Mißverständnisse zu rügen, vorkommende Vonkelheiten aufzuhellen, mit einem Wort, eine grammaticalische Recension zu geben und höchstens noch einen größern oder kleinern Commentar hinzuzusügen. Das ist auch ohne Zweisel dankense werth und für die Sprachwissenschaft sogar die Hauptsache. Es bleibt dabei aber unerörtert, ob das Werk, das unserer Literatur durch eine solche Uebersehung einverleibt wurde, diese Ausse

zeichnung verdiente, ob es uns neue Quellen der Bildung oder bes Genusses zuführte, oder ob es nicht vielmehr in zu starrer Fremdartigkeit geeignet ist, die schon sprudelnden einheimischen oder doch längst aus der Ferne zu uns herüber geleiteten zu verstopsen, sie wenigstens in ihrem frischen Erguß zu hemmen. s Auch das erheischt eine Untersuchung, und sie ist nicht unwichtiger, wie die schon erwähnte.

Die Gebrüder Schlegel, Friedrich voran, waren die Ersten. bie fich unter uns gründlich mit ber Sprache und ber geistigen Berlaffenschaft ber alten Inder beschäftigten. Leider aber machten w fie es hier, wie überall, fie gingen zu weit, fie mußten ihrer an fich gerechten Begeisterung nicht Maag noch Ziel zu finden. Chakespeare mar für fie zu ber Beit, wo fie ihn übersetten. ber Normalbichter, bessen Existenz eigentlich bie Existenz aller übrigen ausschloß, und ber, ärger, als Saturn, nicht bloß feine 15 Kinder, fondern auch feine Bater verschlang. Dennoch marb Calberon, als fie später über diesen geriethen, von ihnen noch über Shakespeare hinaufgestellt, und zwar, ba boch ein Schein= grund für die schreiende Inconsequenz erfunden werden mußte. weil er nicht bloß ein Dichter, sondern auch noch obendrein ein so Christ sei. Eben so galten ihnen, als sie sich den durch Jones freilich schon gelichteten Weg zu ben Braminen gebahnt hatten. diese bald für mehr, als alle ihre früheren Lehrer, als Aristoteles und Plato, als Jacob Böhme und Schelling, und das Prophetenthum, in bem bie Welt feit lange ichon nur noch eine poetisch 25 stammelnde, in Inomen aus einander gebröckelte Philosophie erblickte, murbe von ihnen wieder, allerbings in Uebereinstimmung mit ber in ber späteren indischen Literatur aufgekommenen Betrachtungsart, als eine weit über ben Bereich ber Bernunft hinausliegende unmittelbare Jucarnation der Ibee, als ein so Lettes und Höchstes geltend gemacht. Das hatte üble Folgen haben können, aber gludlicher Beife fehlte es in Deutschland bem neuen Evangelium gegenüber nicht an einer protestirenben

Stimme von hinlänglichem Gewicht. Goethe, der treue Hort der Beit, gab es ungern zu, wenn irgendwo ein altes Grab geöffnet werden sollte, denn er fürchtete die Pestdämpse, die bei einem solchen Anlaß hervorzudringen und sich unheilvoll mit der frischen Lebensluft zu mischen peschen und er glaubte daß die

- s frischen Lebensluft zu mischen pflegen, und er glaubte, daß die daraus entspringende Gefahr durch die etwa zu entbedenden Baar goldenen Ringe und Münzen selten aufgewogen würde. Er freute sich der lieblichen Sacontala, aber er vergaß über dem Spielen mit dem Zauberkinde nicht seiner Wächterpflicht, er
- 10 schaute unverwandten Blick nach den am Ganges in emsigster Thätigkeit beschäftigten beutschen Todtengräbern hinüber, er schüttelte jedes Mal das olympische Haupt und runzelte die Stirn, wenn eine versteinerte Kuh ober ein Affe aus dem Schutt hervorgezogen und dabei triumphirend verkündigt wurde,
- ward endlich ungeduldig und erklärte, daß er ein für alle Mal mit Kühen und Affen, mit Elephanten und Schlangen in keine verwandtschaftlichen Beziehungen treten wolle, und mit ihm wandte sich ganz Deutschland von Indien wieder ab. Das
- war für die Romantifer ein harter Schlag. Sie hatten so ziemlich ein vollständiges Inventar der neuen Metropole beis jammen gehabt und den Hohenpriesterrock sogar schon angezogen; wie hätten sie ihren Born bemeistern sollen? Wir haben den Undankbaren ja selbst gekrönt, dachten sie, er ist ja nur König
- 25 bon unserer Gnade; nehmen wir zurück, was wir ihm nur versiehen, weil wir seine Gesinnung noch nicht kannten! Nun griffen sie nach der Krone des Donnerers, aber, o Wunder! sie war mit dem Kopf zusammengewachsen, und sie konnten Nichts herunterreißen, als einige überstüssige Flitter von Goldpapier,
- 30 die sie beschämt für ihr Eigenthum anerkennen mußten, und sich nicht einmal in das eigene Haar zu flechten wagten. Es blieb also bei dem Berdict, da die Instanz, von der es ausging, nicht zu discreditiren war; ja der verständigere der Brüder,

August Wilhelm, gab seiner Nation später für seinen Antheil an diesen Uebertreibungen und Maaßlossgreiten durch eine höchst solide Arbeit, durch seine Ausgabe des Râmâjana, den würdigsten Ersaß.

Dag es so ging, mar gut. Das Grab mar aufgegraben, & es wurde burch bas abfällige, vielleicht zu harte Wort bes großen Dichters nicht wieber verschüttet, aber bie Sonne hatte Beit, hinein zu icheinen. Rüchterne Manner mit minder verzudten Bliden traten bingu; fie fanden freilich nicht, was nur ber fich überfturgende Enthusiasmus zu finden glauben konnte, w eine Bergangenheit, die alle Bukunft anticipirt hatte, eine Beisheit, in der alle Weisheit der Welt stedte und die der Thorheit und des Frrthums boch nicht Herr geworden, ja nicht einmal im Stande gewesen war, sich neben biesen ihren beiben Stief= geschwiftern zu behaupten. Aber sie fanden allerdings wohl 15 erhaltene Ablagerungen respectabler Beistesprocesse, die nicht bloß aus dem hiftorischen Brunde Berudfichtigung verbienten; fie fanden vor Allem einen Schat mahrer Boefie, welcher electrische Kraft genug inne wohnte, um noch durch den Conductor ber weit abliegenden abendländischen Sprachen hindurch Herzen zu so erichüttern und Gemüther zu entflammen. Diefe gingen nun mit Ernst und Gifer an das Geschäft, uns hievon so viel wie möglich zuzuführen, und wer wäre ihnen nicht dankbar dafür, wem ware nicht burch Bopps ober Ruckerts Bermittlung von borther hin und wieder ein mächtiger und nachhaltiger Eindruck 25 zu Theil geworden! Dies Geschäft mar noch immer kein leichtes. Die beutsch-romantischen Rebel hatten sich allerdings verzogen, aber die indischen waren geblieben; die neuen Arbeiter gingen ihrerseits nicht barauf aus, tieffinnige Spruche zu Spftemen auszuspinnen und martig-lebendige Gestalten in Allegorien so aufzulockern; aber fie fanden bergleichen Unwesen schon bor. Much in Indien waren nämlich auf die Schöpfer Commentatoren gefolgt, und diese hatten namentlich in die poetischen Reste, Die

alten Belbengefänge, eine unfägliche Berwirrung gebracht. Es war ja von jeher der Fluch der Ausleger und wird es ewig bleiben, daß fie über die fünftlerische Symbolit, beren Borhandenfein fie ahnen, weil nur bieje Ahnung fie in Thatigfeit s berfett, im gründlichften Digverftandnig befangen find. Gie wiffen nicht, daß diese Symbolit immer nur auf's Allgemeine geht und fich, ohne ihre Natur zu verändern, gar nicht in Specialitäten verlieren fann; daß fie wohl ben Beltzuftand veranschaulicht, die religiofe, politische und fittliche Bilbungsftufe 10 der Zeit, die sich gang von felbst ohne Nebentendens in Characteren und Situationen wiederspiegelt, und Diefen eben Die feinsten der individuellen Umriffe und Unterscheidungslinien giebt, daß fie aber nicht bas Mindeste mit "hinein geheimnißten" Beziehungen auf Dieß und Das zu schaffen hat. Der Commentator 15 will mehr, b. h. in feinem Ginn, benn im höheren ift es weniger; er hat feine Borstellung davon, wie schwer die wunderbare Farbenbrechung, die im Kunftwerf jedes Allgemeine als ein Besonderes, jedes Befannte als ein Unbefanntes erscheinen läßt, und bie allein ben lebendigen Reig erzeugt, 20 hervorgebracht wird; er halt bas für zu unbedeutend, zu gemein. Darum geht er auf feine Mitrologicenjagd aus, ichlachtet bie Menschen, die fich auf festen Gugen in Rraft und Fulle bes Lebens vor ihn hinftellen, gelaffen ab, gerrt ihnen die Gin= geweide aus dem Leibe, um Zeichendeuterei baran zu treiben, 25 und fieht im Bergen lieber eine mathematische Figur, die mit ber Cabbala zusammenbängt, als ein Organ, bas die Bulje mit Blut füllt und bie Rofen auf ben Wangen begießt. begnügen fich die Ausleger nun boch wenigftens mit Marginalien und Noten, in Indien find fie weiter gegangen, haben über= so arbeitet und umgeschmolzen, eingeschaltet und weggeworfen, aus einander geriffen und wieder zusammengesett. In ein folches Labprinth Ordnung zu bringen, Urfprüngliches und Gingeflicttes ftreng zu icheiben, die erft barbarifch gerftuckelten und bann

means and geben, als vorliegen, th. Damajanti, the bemerkt er: "ber ein vortre und mehr noch digelitten hat, und fa



Wefühle feiner gludlich confervirten Superiorität, was eine mobie werth fein tonne, die auf eine Lächerlichfeit gegründet Dag jedes Runftwerf der Urt, ohne Musnahme, einem Buncte, mo das Gejet bes gureichenden undes zu furg fommt, ausgeht und ausgehen muß, on weiß er Nichts, und wenn Röticher ihn wegen einer fo oven Unwiffenheit auslacht, so schimpft er ihn bafür einen Borurtheilen eingerofteten Bedanten, und zeigt ihm, daß morang und Frechheit immer beisammen find, glaubt auch, Mann und mit ihm die Bahrheit felbst beseitigt zu haben, venn diefer es unter feiner Burbe findet, von ihm weitere Motiz zu nehmen. Mit bem Dichter fteht es ichon anders Dem fann es übel befommen, wenn er den Beroen, die ber isherigen Lauf ber Welt aus ihrem eigenen Tempel ausschloß, Die Pforten öffnet; benn er foll ihnen nicht aus ber Ferne gum Beweis feiner bestialischen Unempfindlichfeit gegen alles Erhabene und Schone mit in ben Tajchen geftedten Sanden Befichter gu= ichneiden, er foll mit ihnen ringen, und fich neben ihnen behaupten, und dazu gehört Rraft. Je größere Befahr diefer alfo bei ber Regeneration ber Buhne läuft, um fo höher ift feine Bemühung, fie berbei gu führen, gu ichagen, vorausgesest natürlich, bag er Die Befahr fennt.

Die Direction bes Sof= und National=Theaters hat ben Interpellanten jest durch eine That, nämlich durch s bie erfte vollständige Darftellung des "Ballenftein" geantwortet. Es find foft ferbezig Jahre, bag bie beutiche Literatur ben Wallenftein mu am 25. März 1799 fchidte Schiller nach fieben-Il feinem Freunde Rorner in Dresben bas erfte Manul ouge alio hat Wien, bas Brühmen fonnte, m fich ftets ber bebeutenbften mif bie vollständige Darfter Wennicht leiften bic ruthe ennoch ift bas ern eine perm

15

Sagen können sich bieser entzückenden Schöpfung zwar nicht an die Seite stellen, sind jedoch auch, etwa mit Ausnahme der von Aschtawakra, welche sich in gelehrte Spitssindigkeiten verliert und für die anderen ein gutes Relief abgiebt, tiespoetisch und an herrlichen Sinzelheiten reich, vorzüglich die letzte, das Schlangenopser, die freilich von einer phantastischen Ungeheuerslichkeit ausgeht, diese aber in höchster Kürze abthut und sich unverweilt zum Echtmenschlichen zurückwendet. Bestände nicht zwischen dem prosaischen Reproduciren einer dichterischen Erssindung und dieser selbst ein noch größerer Unterschied, wie wardschen Notenlesen und Musikhören, so würde ich sie zur Probe erzählen; so aber bescheide ich mich, sie jedem Freunde echter Boesie zu empschlen.

36.

## Wallenstein.

(Dramatisches Gedicht in drei Theilen von Schiller. Zum ersten Male vollständig dargestellt auf dem Hof= und National:Theater.)

## 1848.

Das Hof= und National = Theater ist in der letten Zeit Gegenstand vielsältiger "Interpellationen" geworden. Recensenten wund Dichter haben sich einmüthig gegen dasselbe erhoben, und an den letteren namentlich ist die edle Uneigennützigkeit ans zuerkennen, die sie dadurch an den Tag legten. Der Recensent commo il kaut hat Nichts zu fürchten, wenn das wahre Schauspiel das Puppenspiel, an das wir gewöhnt waren, endlich ein smal verdrängt; er gewinnt wohl dem Shakespeare selbst das ab, was man eine schwache Seite nennt. Er hält sich z. B. im "Lear" an die Thorheit des Königs, sein Reich bei Lebseiten zu vertheilen, und doch keinen Stlavenkittel anzuziehen; er erklärt das einsach für lächerlich, und fragt dann, triumphirend so

im Befühle feiner glücklich confervirten Superiorität, was eine Tragodie werth fein fonne, die auf eine Lächerlichfeit gegrundet fei? Dag jedes Runftwert der Art, ohne Musnahme, bon einem Buncte, wo das Gejet des zureichenden s Grundes zu furg fommt, ausgeht und ausgehen muß, bavon weiß er Nichts, und wenn Rötscher ihn wegen einer fo groben Unwiffenheit auslacht, fo schimpft er ihn bafur einen in Vorurtheilen eingerofteten Bedanten, und zeigt ihm, daß Ignorang und Frechheit immer beifammen find, glaubt auch, so den Mann und mit ihm die Bahrheit felbft befeitigt gu haben, wenn biefer es unter feiner Burbe findet, von ihm weitere Notig zu nehmen. Mit bem Dichter fteht es ichon anders. Dem fann es übel befommen, wenn er den Beroen, die ber bisherigen Lauf ber Welt aus ihrem eigenen Tempel ausschloß, 15 die Pforten öffnet; benn er foll ihnen nicht aus ber Ferne gum Beweis feiner bestiglischen Unempfindlichkeit gegen alles Erhabene und Schöne mit in ben Tajchen gestecten Sanden Besichter gu= schneiben, er foll mit ihnen ringen, und sich neben ihnen behaupten, und bagu gehört Rraft. Je größere Gefahr Diefer alfo bei ber 20 Regeneration ber Buhne läuft, um fo höher ift feine Bemühung, fie berbei zu führen, zu schäßen, vorausgesett natürlich, daß er die Gefahr fennt.

Die Direction des Hof= und National=Theaters hat den Interpellanten jest durch eine That, nämlich durch so die erste vollständige Darstellung des "Wallenstein" geantwortet. Es sind fast sechszig Jahre, daß die deutsche Literatur den Wallenstein besitzt; denn am 25. März 1799 schiefte Schiller nach siebenjähriger Arbeit seinem Freunde Körner in Dresden das erste Manuscript. — So lange also hat Wien, das so sich stets der bedeutendsten mimischen Talente berühmen konnte, auf die vollständige Darstellung dieses Werkes Verzicht leisten müssen. Dennoch ist das Thema desselben nicht die rothe Republik, sondern eine verunglückende Verschwörung. Es läßt

fich über die früheren Zustände kaum etwas Schlimmeres sagen.

Ich bemerkte einmal gegen Cornelius, als er mir einen genialen, aber gewagten Carton zeigte, ber Maler habe barum bor bem bramatifchen Dichter viel voraus, bag er fein Bewie biefer, Bug nach Bug bor bem mälbe nicht, Bublicum auszuführen brauche, fonbern es gleich pollig abgeschloffen bor bemfelben aufstellen konne. Dieß ist auch wirklich ein außerst wichtiger Unterschieb. Wenn fich in unseren Theatern blog die höchste Bilbung versammelte, w fo murbe er freilich megfallen, benn bieje weiß, baß fie es nur mit ber Totalität des Kunstwerks zu thun hat, und schiebt wenn sich anders nicht die in ihrer Hohlheit augenblicklich burchschaute Ohnmacht vor ihr spreizt — die Entscheidung so lange auf, bis das ganze Bild vor ihr abgerollt ift. Das ift aber & leiber nicht ber Fall, und barum wird Binfelftrich nach Binfel= ftrich, Farbekorn nach Farbekorn dem Urtheil unterzogen. her fommt bas leidige Pointen = Auffangen, auf bas bie Mittelmäßigkeit sveculirt, und bas ben gestaltenben Runftler gur Bergweiflung bringt. Daher kommt das noch schlimmere vor = 20 eilige Berbammen, bas fich auf diese ober jene migfällige Einzelnheit stütt, die unumgänglich nothwendig war, und die im weiteren Verlauf der Handlung von selbst ihr Gegengewicht erhält.

Noch nie hat ein Dichter ben Rahmen so weit ausgespannt, und ist mit solcher Bedächtigkeit und Ausführlichkeit zu Werke segegangen, wie Schiller im Wallenstein. Er giebt nicht weniger, als zwei Prologe, worin der eine allein fünf Acte zählt, und dann erst kommt das eigentliche Stück. Schon aus diesem Grunde durste man begierig sein, wie sich das Publicum gegen das Werk verhalten würde. Man muß ihm das beste Zeugniß sogeben, und das ist ein glänzender Beweiß für seine Vildungs= sähigkeit. Freilich unterblieb das vermaledeite Beklatschen einzelner Stellen, die sich auf Verhältnisse der Gegenwart beziehen ließen.

nicht gang, und bas mußte ben aefthetischen Ginn, ber nur ben Maler, nicht aber die Palette und ihre rohen Farben an= erfannt und gepriefen wiffen will, ichmergen. Man follte folche Beifallsäußerungen für einen Gutfow, beffen durftige Ratur s feine höheren zu erzwingen weiß, auffparen. Aber es geschah felten, und im Allgemeinen war die Wirfung, wie eine entschieden mächtige, so auch durchaus die rechte. Das muß der Direction gur Freude gereichen, und fie aufmuntern, ben mit fo vielem Blud eingeschlagenen neuen Weg mit Energie fortzuseten. Wie 10 ich vernehme, fteht Chakespeares Julius Cafar gunächst in Musficht; hoffentlich wird er nicht lange mehr auf fich warten laffen. Dann durfte endlich auch Beinrich von Rleift wohl einmal an die Reihe kommen, und in feiner mahren Geftalt. Dur in Deutschland, und auch in Deutschland nur bor ber Revolution, 15 fonnte es fich ereignen, bag bas einzige Luftspiel, bas bie Literatur aufzuweisen bat, ber zerbrochene Rrug nämlich, für die Bühne fast nicht borhanden war.

Ueber ben Ballenftein felbft nur ein Baar Bemerkungen, bie zeigen mögen, daß eine Tragodie, wie ein Mensch, große 20 Fehler haben und bennoch etwas Großes fein, und Großes wirfen fann. Das Lager ift unftreitig Schillers glanzenbfte Dichter = Schöpfung, wie ichon ber Umftand beweif't, daß es Goethe zugeschrieben werden fonnte. Man erzählte von einem Maler, ber eine Menge Pferbe, Efel, Schweine u. f. w. im 25 bunteften Bewühl wuft durch einander malte, und diese Thiere, trot ihrer anscheinenden Freiheit und Ungebundenheit, fo gu gruppiren wußte, daß fie, jedes in einer natürlichen widerborftigen Geftalt ben Theil eines Buchftaben abgebend, zusammen den Namen Gottes aus drudten; fieh, Gleiches ift in Ballenfteins so Lager erreicht. Das find alles rohe Solbaten und abentheuerliche Figuren, wie fie ber Krieg zu Dugenden hervorruft, und nichts bestoweniger schreitet ber hiftorische Beift mit leuchtenden Hugen auf eine, auch bem Salbblinden noch erfennbare Weife hindurch. Die Biccolomini und Ballenfteins Tod bagegen find einem folden Unfang gegenüber schwächlich, und laffen in ber Architectonit, wie in der Ausführung, ein Unendliches zu munichen übrig. Bie fümmerlich wird ber Staat burch Questenberg reprasentirt, bem Ballenftein, bas große, über bas erlaubte Maag hinaus= 5 gewachsene Individuum, boch als Opfer fallen foll und fällt. Wie überromantisch ift es, daß ber Untergang bes Selben burch fein übermäßiges Bertrauen auf Octavio motivirt wird, und Dies Bertrauen wieder burch einen Traum! Wie macht fich bier in völliger Berfehrung eines bramatifchen Grundgejetes als 10 Motiv geltend, mas Farbenftrich geblieben fein follte, und wie verfriecht fich an andern Orten wieder ein wirkliches Motiv hinter einem Farbenftrich, ber es bochftens begleiten durfte. Daß Max und Thefla, Dieje jogenannten idealen Gestalten, mit benen ber Dichter feiner eigenen Berficherung nach allein sympathifirte, 15 tebloje Schemen geblieben find, weiß nachgerabe jedes Rind, aber noch Reiner erfannte, daß bas ein Glud für das Bert ift. Baren fie, was fie fein follten, und babei fo völlig schuldlos, wie fie bingestellt werden, mit welchen Empfindungen faben wir fie untergeben? In der Tragodie barf niemand fallen, als 20 burch fich felbft, bas ift ein Ariom, bas Schiller aus ben Mugen feste, als' er bei'm Entwurf feines Studes Mar und Thetla zu einem Menschenopfer für Wallenstein beftimmte. Der Gindruck mare nicht tragisch, sonbern gräßlich, wenn bei Max und Theflas innerer Richtigkeit einer auf- 25 fommen fonnte.

Die Darstellung war im Allgemeinen billigen Ansprüchen genügend, und bewies, daß ein Drama, dessen Poetisches nicht bloß in der regelmäßigen Abzählung der Jamben liegt, sondern das echten Gehalt hat, nicht in allen seinen Theilen durch außers 30 ordentliche Schauspielerkräfte getragen zu werden braucht, um zu bewegen und zu erschüttern. Wenn die überall nothwendig wären, so müßten wir bei ihrer Seltenheit auf die Auf-

führung Chatespeares überhaupt Berzicht leiften, aber fie find es nicht.

Ich halte die Darstellung des "Wallenstein" für Epoche machend, darum habe ich ihr meinen ersten Artikel über die beutschen Theater-Verhältnisse gewidmet. Ich denke nämlich auch, in dieser wichtigen Angelegenheit, nicht zu "interpelliren", aber doch meine Weinung abzugeben, und da ich die dramatische Kunst im weitesten Umfange seit funfzehn Jahren studirt habe, so bin ich dazu vielleicht berechtigt.

## 37.

## Sidonia von Bort, die Rlofterhere.

Angebliche Bertilgerin bes gefammten herzoglich pommer'ichen Regentenhauses. herausgegeben von Bilhelm Meinhold. Drei Bande. Leipzig, Berlag von J. J. Beber, 1848.

## 1848-1849.

Dieser chronicalisch-historische Roman, wie ihn der Berfasser nennt, erregte schon, als er fragmentarisch in der Novellenzeitung mitgetheilt wurde, Aussehen, wenn auch kein ganz vortheilhaftes. Jest liegt er in elegantester Ausstattung, mit zwiesachem Portrait der Heldin geschmückt, vollständig vor, und gehört zu den wenigen größeren Werfen, die im Nevolutionsjahre aus der deutschen Presse hervorgegangen sind. Die unpartheilsche Kritik, der es nicht um Nebendinge, sondern um die Sache selbst, um das Gedeichen der Literatur, zu thun ist, muß es für ihre Pflicht halten, ihn einer ziteratur, zu thun ist, muß es für ihre Pflicht halten, ihn einer aussschlichen Beurtheilung zu unterziehen, wäre es auch nur, um dem Hülserus des Berfassers zu entsprechen. Meinhold bessindet sich nämlich in einer eigenthümlichen Lage, in die er freislich nicht ganz ohne eigenes Berschulden hinein gerieth, in der ihn aber Niemand, der sein schones Talent zu achten weiß, so stecken lassen wird. Es ist bekannt, daß die Bernsteinheze seinen

10

15

Ruf begründet hat. Als er diese herausgab, geficl es ihm, fie für einen Chronikenfund auszugeben, und er fand damit so viel Glauben, daß, als er später erklärte, sie fei von einem Ende bis zum anderen feine Erfindung, man die Bahrheit feiner Ertlärung nicht bloß im Allgemeinen in Zweifel zog, sondern fie jo= 5 gar hie und da entschieden bestritt. Die Grunde, die man für eine solche, die Granze des Erlaubten doch wohl überschreitende Rectheit anführte, fonnten bem Dichter zwar nur schmeichelhaft fein, benn fie maren alle aus ber Bortrefflichkeit feines Berts gezogen und legten also nur ein beredtes Zeugniß mehr bafur 10 ab, daß ihm gelungen war, was er gewollt und erstrebt hatte. Der Mensch mußte sich aber mit Nothwendigkeit verlet fühlen, und Meinhold hat seine Sidonia von Bork vielleicht nur geschricben, um durch die That darzuthun, daß er die Bernsteinbere habe schreiben können. Ift ihm das geglückt ober nicht? 16 Ehe wir hierauf antworten, wollen wir uns, wie billig, in's Bebachtniß zurudrufen, daß es ichon mehr als einen Autor gab, ber nur ein einziges gutes Buch zu liefern vermogte. Untwort daher auch ausfallen möge, für Meinhold tann fie Stwas beweisen, gegen ihn Richts. 20

Es handelt sich hier nicht bloß um die aesthetische Würdigung eines Romans, es handelt sich um die Entscheidung eines literairischen, ja eines sittlichen Processes. Da ist denn ein Zurückgehen auf die Bernsteinheze unumgänglich nöthig, damit der Leser zunächst ersehe, wie die Sache liegt. Auf nachstehende Beise se leitet Meinhold seine Bernsteinheze in der Borrede zur ersten Auslage ein: "Indem ich dem Publicum hiemit diesen tiefrührenden und sast romanartigen Hezenproceß übergebe, den ich wohl nicht mit Unrecht auf dem verstehenden Titelblatte den interessantelsen aller dis jeht bekannten genannt habe, ertheile ich zuvörderst wüber die Geschichte des Manuscriptes die folgende Auskunst. In Coserow auf der Insel Usedom, auf meiner vorigen Pfarre, und derzelben, welcher unser ehrwürdige Versasser vor länger als

200 Jahren vorftand, befand fich unter einem Chorgeftuhl der bortigen Rirche und fast zu ebener Erbe eine Urt Rische, in welcher ich zwar schon öfter einige Scripturen liegen ge= feben, die ich jedoch wegen meiner Rurgfichtigfeit und der Dunfel-5 heit des Ortes für verlejene Befangbucher hielt, wie benn in der That auch deren eine Menge hier umberlag. Gines Tages jedoch, als ich, mit Unterricht in der Rirche beschäftigt, ein Papierzeichen in ben Ratechismus eines Rnaben fuchte, und es nicht fogleich finden fonnte, trat mein alter, mehr als achtzigjähriger Rufter 10 (ber auch Appelmann bieg, aber feinem Namensvermandten in unserer Lebensgeschichte durchaus unähnlich, und ein zwar beichränkter, aber fehr braver Mann war) unter jenes Chorgestühl, und fehrte mit einem Folianten gurud, ber mir nie gu Beficht gefommen war, und aus bem er ohne Beiteres einen geeigneten 15 Papierstreifen rig und ihn mir überreichte. Ich griff fogleich nach bem Buche und weiß nicht, ob ich schon nach wenigen Minuten erstaunter ober entrufteter über meinen toftlichen Fund war. Das in Schweinsleder gebundene Manuscript war nicht bloß borne und hinten befect, sondern leiber waren auch aus 20 der Mitte hin und wieder mehrere Blatter geriffen. Ich fuhr ben Alten an, wie nie in meinem Leben; er entschuldigte fich aber bahin, daß einer meiner Borganger ihm das Manuscript jum Berreifen gegeben, ba es hier feit Menichengebenten umber= gelegen und er öfter in Papierverlegenheit gewejen fei, bei'm 25 Umwideln der Altarlichter u. f. w. Der greife, halb blinde Baftor hatte es für alte Kirchenrechnungen gehalten, die boch nicht mehr ju gebrauchen feien. Raum zu Saufe angekommen, machte ich mich über meinen Fund ber, und nachdem ich mit vieler Mühe mich ein= und durchgelesen, regten mich die barin mitgetheilten so Sachen mächtig an. 3ch fühlte bald bas Bedürfniß, mich über Die Art und Beije diejer Berenproceffe, über bas Berfahren, ja über die gange Periode, in welche dieje Ericheinungen fallen, naher aufzutlaren. Doch je mehr biefer bewundernswürdigen

Geschichten ich las, je mehr wurde ich verwirrt, und weder ber triviale Beder (in der bezauberten Welt), noch der vorsichtigere Sorft (in feiner Bauberbibliothet) und andere Berfe der Art, zu welchen ich gegriffen hatte, tonnten meine Berwirrung heben, fondern bienten nur bagu, fie zu bermehren. Es geht nicht bloß & ein fo tiefer bamonifcher Bug burch bie meiften biefer Schaubergeschichten, daß ben aufmertjamen Lefer Graufen und Entjeben anwandelt, sondern die ewigen und unveränderlichen Wesetze ber menschlichen Empfindungs= und Sandlungsweise werben auch oft auf eine fo gewaltsame Beise unterbrochen, bag ber Berftand 10 im eigentlichen Ginne bes Wortes ftille fteht; wie benn 3. B. in einem der Driginalprocesse, die einer meiner juriftischen Freunde in unserer Proving aufgestöbert, fich die Relation findet, bag eine Mutter, nachdem fie bereits die Folter überftanden, bas heilige Abendmahl genoffen und im Begriff ift, ben Scheiter= 16 haufen zu befteigen, fo febr alles mutterliche Befühl bei Seite fest, daß fie ihre einzige, zärtlich geliebte Tochter, ein Mädchen bon funfgehn Jahren, gegen welche Niemand einen Berbacht begt, fich in ihrem Bemiffen gebrungen fühlt, gleichfalls als Bere angutlagen, um, wie fie fagt, die arme Geele berfelben gu 100 retten. Das Bericht, mit Recht erstaunt über Diesen, vielleicht nie wieder borgefommenen Fall, ließ ihren Bejundheitszuftand bon Predigern und Merzten untersuchen, beren Driginalzeugniffe ben Acten noch beiliegen, und burchaus gunftig lauten. unglüdliche Tochter, welche mertwürdiger Beife Elifabeth Segel #5 hieß, wurde in Folge biefer mutterlichen Ausfage benn auch wirklich hingerichtet. Die gewöhnliche Auffassung ber neuesten Beit, Diefe Erscheinungen aus bem Wefen bes thierischen Magnetismus zu begreifen, reicht burchaus nicht hin. Wie will man 3. B. die tiefe, bamonische Natur ber alten Liefe Rollen w in dem borliegenden Werke baraus ableiten, die unbegreiflich ift und es gang erklärlich macht, daß der alte Pfarrer, trop bes ihm mit feiner Tochter gespielten entsetlichen Betruges, fo feit

in feinem Glauben an bas Berenwesen, wie in bem an bas Evangelium bleibt? Siegu fommt: Die fruberen Jahrhunderte bes Mittelalters wußten wenig ober nichts von Beren. Berbrechen ber Zauberei, wo es einmal vorfam, wurde milbe 5 bestraft. Go g. B. sette bas Concilium zu Anchra (314) die gange Strafe biefer Beiber in ein bloges Berbannen aus ber driftlichen Gemeinschaft; die Beftgothen beftraften fie mit Brugeln, und Carl ber Große ließ fie auf ben Rath feiner Bischöfe jo lange in gefänglicher Saft, bis fie aufrichtige Buge thaten. Erft furg 10 vor der Reformation flagt Innocentius VIII., daß die Beschwerden ber gangen Chriftenheit über bas Unwesen diefer Beiber fo all= gemein und in einem folden Grade laut würden, daß bagegen auf bas Entschiedenfte eingegriffen werden muffe, und ließ gu bem Ende 1489 ben berüchtigten Berenhammer (malleus 15 maleficarum) aufertigen, nach welchem nicht bloß in ber gangen fatholijchen, sondern merkwürdiger Beise auch in der protestantischen Christenheit, die doch sonst alles Ratholische verabscheute, von jest an, und zwar mit folchem fanatischen Gifer inquirirt wurde, daß die Brotestanten es beinahe ben Ratholifen an Grausamfeit 20 zuvor thaten, bis tatholischer Seits der edle Jesuit 3. Spee und protestantischer, obgleich erft fiebzig Sahre später, ber treffliche Thomafius bem Unwesen allmälig Ginhalt thaten. -Nachbem ich mich fo auf bas Eifrigste mit dem Berenwesen be= schäftigt hatte, fah ich bald ein, daß unter allen diesen, zum Theil 25 fo abentheuerlichen Geschichten feine einzige an lebendigem Intereffe bon meiner "Bernfteinhere" übertroffen werbe, und ich nahm mir vor, ihre Schickfale in Die Gestalt einer Rovelle zu bringen. Doch glüdlicher Beije jagte ich mir balb: aber wie, ift ihre Geschichte benn nicht schon an und für sich die interessanteste so Rovelle? Lag fie gang in ihrer alten ursprünglichen Geftalt; lag fort baraus, was für ben gegenwärtigen Lejer von feinem Interesse mehr ober sonft allgemein befannt ift, und wenn bu auch ben fehlenden Anfang und bas fehlende Ende nicht wieder

herstellen fannst, so fiehe zu, ob ber Busammenhang es bir nicht möglich macht, die fehlenden Blätter aus der Mitte gu ergangen, und fahre bann gang in bem Tone und ber Sprache beines alten Biographen fort, fo bag wenigftens ber Unterichied ber Darftellung und die gemachten Ginichiebiel nicht gerade in's Auge s fallen. Dieg habe ich benn mit vieler Muhe und nach mancherlei vergeblichen Berinchen gethan, verschweige aber, an welchen Orten cs geschehen ift, um bas hiftorische Interesse ber größten Ungahl meiner Lefer nicht zu trüben. Für die Kritik jedoch, welche nie eine bewundernswürdigere Sohe als in unferer Beit erreicht 10 hat, ware ein folches Beständniß hier vollends überfluffig, da fie auch ohne daffelbe gar leichtlich unterscheiden wird, mo ber Baftor Schweibler ober wo ber Paftor Meinhold fpricht."

Dieje Borrede fieht nun allerdings fo ernfthaft aus, bag man wohl an fie glauben mußte. Aehnliche Fictionen find oft 15 berfucht worden; man bente nur an Balter Scott und feinen novellenreichen Schulmeifter. Aber mit einer folden Gravität traten fie niemals auf; man fah wenigstens die Daste, wenn auch nicht bas Gesicht, bas hinter ihr ftedte. Innere Grunde freilich hatten die Runftverständigen tropbem zweifelhaft machen 20 follen, doch wie viele Aunftverständige giebt es benn in Deutich= land? Sievon fpater. Für Meinhold mar bie Gravität freilich nothwendig, benn er verfolgte einen gang absonderlichen "Es schien mir" - heißt es in ber Borrebe gur zweiten Auflage - "eine wohl zu entschuldigende Muftification, 25 wenn ich unferer flugen Beit auch einmal eine Rafe breben fonnte, wie weiland Muretus ber feinigen, um fie ichlagend gu überjühren, mas von der Bocabelfritif zu halten fei. Dieß glaubte ich in ber besten Beise thun zu können, wenn ich bei meiner Befanntichaft mit bem alten beutschen Chronifenithl einer reinen 30 Dichtung gang bas Gewand ber hiftorischen Bahrheit umbinge und fie für folche in die Belt fendete. Denn ich fah ja ein, daß ich bei dieser kurzen Täuschung Niemand schadete (benn

dann mare fie allerdings verwerflich gewesen), fondern Bielen, welche die Kritik unserer Zeit, und namentlich die biblische, als mahre Drakelfpruche betrachten, offenbar nuten murbe. So entstand denn die Geschichte meiner Rlosterhere, wozu ich s eine furze novelle erweiterte, welche unter bem Titel: "Die Pfarrerstochter von Coferow", von der Wiener Cenfur im Jahre 1826 zurückgewiesen war und fpater in Dr. 1 ber in Leipzig ericheinenden Novellenzeitung zum ersten Male wörtlich abgebruckt ift." - Und dies Alles that er, um die moderne Bibelfritif 10 gu discreditiren, und in ber Hoffnung, daß Jeder, ber getäuscht worden fei, fich erschüttert fragen werde, "ob er, wie er ein= mal geirrt, indem er die mit Nichts verbürgte Fabel bes Dr. Meinhold für Geschichte hielt, nun auch nicht in einem weit schwereren Grrthum sich befinden könne, wenn er die durch 15 das Zeugniß des gesammten classischen Alterthums, durch bas Blut so vieler tausend Märtyrer und durch den Jahrtausend langen Fortbestand der chriftlichen Kirche mehr als irgend welche Thatsache ber Borzeit verbürgte Geschichte Jesu Chrifti, mit einigen fogenannten Kritifern, für eine Fabel zu halten fich 20 hingezogen fühlen follte!" Wir wollen feine Muftification nun feineswegs vertheidigen, schon barum nicht, weil das, mas er burch fie beweisen wollte, durch fie gar nicht bewiesen werben fonnte. Ober ift bas Chriftenthum wirklich gerettet, fobalb es der Theologie gelingt, die Bocabelfritif, mit der Meinhold fich 25 gu ichaffen macht, zu beseitigen? Wir wollen fie ihm inden auch nicht zu hoch anrechnen, und um fo weniger, als fie auf fein Werk felbst keinen nachtheiligen Ginfluß gehabt bat; Dieses ift, das lehrt ber Angenschein, ausgeführt worden, wie jede poetifche Schöpfung ausgeführt werben foll: ihrer felbst wegen, so und um der Idee, die ihr zu Grunde liegt, zu ihrem Rorper zu verhelfen. Go viel wird aber jest wohl einleuchten, daß Meinhold, wie wir oben behaupteten, nicht ohne eigene Schuld in feine peinliche Situation binein gerathen ift.

Dem dritten Theile ber Sidonia hat er nun gu feiner Doth. wehr nachfolgende Philippica vorangeschickt. "In ber Borrebe jum erften Theile ber Sibonia habe ich es bahin geftellt fein laffen, ob ich außer ben befannten und, beiläufig gefagt, überaus nüchternen hiftorischen Quellen, noch unbefannte gur Com= 5 position meiner Geschichte benutt habe. Dieg geschah in ber Abficht, um bas Rachbenken ber Kritif endlich auf ben Unterichied zwischen Geschichte und Poefie hinzuleiten. Aber bas bat mir wenig geholfen; unfere Rritit ift über alles Nachbenken erhaben. An mehreren Orten, besonders in der allgemeinen m Mugsburger Zeitung, worin ich nach Berausgabe ber Berufteinhere fast in den Simmel gehoben wurde, werde ich bei der Sidonia eben fo heftig angegriffen, obgleich Recenfent noch gar nicht über biefe Schrift und zwar aus bem einfachen Grunde urtheilen fonnte, weil fie faum gur Salfte erichienen 15 war. Aber das Alles bleibt sich in unserer erleuchteten Zeit gleich. Es wird nicht lange währen, so fängt die fortschreitende Rritif icon an, Schriften zu beurtheilen, die ber Berfaffer noch im Ropfe hat, und die Welt wird diesen Fortschritt, wie billig, anstaunen und bewundern. Gleichzeitig hat jener 20 inspirirte Recensent ben alten Streit über die Mechtheit ober Unächtheit meiner Bernsteinhere wieder aufgenommen. hiftorifchen Beugniffe, welche ich in ber Borrebe gur zweiten Musgabe berfelben (Leipzig 1846) bafür beigebracht habe: daß fie eine wohlüberlegte, freie Dichtung fei, um die superklugen 25 Krititer ber jung-hegel'schen Schule, welche bie heilige Schrift für feine Bahrheit, sondern für eine Fabel halten, in Berfuchung zu führen, ob fie gegentheils meine Fabel mohl für Wahrheit halten wurden — alle hiftorischen Zeugnisse, sage ich, felbit bas bort mitgetheilte Beugniß einer gangen Synobe, genugen bem so inspirirten Mann und seiner Schule nicht: - man halt fortwährend die Bernfteinhere für Bahrheit, wie man die Bibel für Dichtung halt. Denn (wer befame jest nicht Respect?)

noch neuerlich bat Beine in Paris erflart: Die Bernftein= bere fei bis auf ben Schlußbogen geschichtlich. Ich muß baber ausführlicher werden, als ich beabsichtigte, weil befanntlich, was Juden heut zu Tage fagen, Drafel und Evangelien find, und 5 will barum bersuchen, bem gebildeten Lefer, welchem es in ber That um Belehrung zu thun ift, eine flare Darftellung über ben Unterschied zwischen Boesie und Geschichte nach ben Grund= faten bes Ariftoteles zu geben, woraus er, wenn er meinen vielfachen Berficherungen etwa auch noch feinen Glauben schenkte, 10 mit Sanden greifen wird, daß die Bernfteinhere, wie die Sibonia, Poefieen (obgleich freilich in einer andern als ber bisherigen Form) und feine Geschichten sein muffen. Und jest zu diefer flaren Darftellung, wobei ich mich jedoch fo furz als möglich faffen werbe. Ariftoteles befinirt fogleich zu Anfang 15 feiner Poetif Die Poefie alfo, daß fie im Wefentlichen Rach= ahmung (nämlich ber Geschichte) sei. Dieß ift so mahr, was bie bramatische und epische Boefie anbelangt (bie er mit Recht nur der Form nach unterschieden nennt), daß es für niemand einer Erklärung bedarf. Fragen wir jedoch weiter: mas nach= 20 geahmt werden foll? fo erhalten wir Cap. 6 die Antwort: 1) eine Sandlung (Fabel); welche "gleichsam" die Geele bes Runftwerks fei; 2) Charactere; 3) Gefinnungen; 4) ber wort= liche Ausdruck. Reuerdings hat man auch "die Sitten" hingugerechnet; allein biefe begreift Ariftoteles unter bem einzigen 25 Borte "Charactere", wofür ber griechische Ausbruck (797) zeugt. Allerdings find bie Sitten außerordentlich wesentlich, um ben Begriff der Nachahmung in und an dem Kunstwerke zu bollenden. Gie fleben aber gemiffermaagen bem Character bon felbft an und find Gins mit ihm, baber ber große wortfarge 30 Philosoph fie nicht besonders hervorhebt und nur im All= gemeinen flagt: bag bie meiften neueren Tragobien feiner Beit characterlos waren. Was wurde er fagen, wenn er heut zu Tage auferstände und die Tragodien= und Romanflickerei der

neuen jung-hegel'schen Schule betrachtete, Die jo wenig ben geringsten Begriff von Characteren als von Sitten hat, nichts besto weniger die ganze Welt mit ihren Machwerten überschwemmt und nur aus dem einzig gebentbaren Grunde ihre Wirfung bei bem großen Bublicum findet, weil ihre Stimmführer, wie 5 Menzel ihnen längstens vorgeworfen, fich gegenseitig ihre Fabricate in allen fritischen Blättern bis jum Erceft lobhubeln, und badurch, wie alle Marktichreier, ein gewisses ephemeres Un= feben fich erbrüllen. - Freilich, ware ich fo wie diefe Serren verfahren, so wurde ich nie in diese wunderbare, noch feinem 10 Dichter zugeftogene Berlegenheit gerathen fein, feit vier Sahren meine Poefie bor ber Unschuldigung ber Geschichte vertheidigen gu muffen, wie Andere die Geschichte vor der Anschuldigung der Boefie. Aber ich habe mich nicht bloß bemüht, Charactere aufzustellen, sondern auch alte Charactere, welche in die Beit 15 meiner Sandlung hineinpaffen, und darum auch ihnen zeit= gemäße Sitten und Befinnungen zu Tage legen, anftatt daß unfere Junghegelinge ihren Selben, fie mogen fie genommen haben aus welcher Beit fie wollen, gerade folde Charactere, Sitten und Befinnungen beilegen, wie unfere eigene character= 20 lofe und großsprecherische Beit fie hat. - Dabei bemühte ich mich ferner, ben allgemeinen Character ber alten Geschichte, bas "Naive", hervorzuheben, und die moderne Sentimentalität, als das Gift aller mahren Poefie, zu fliehen. Dieg ift besonders schwer bei ber Schilderung bon religiösen Scenen, bei welcher 25 religiofe Dichter, wie Biernatti, fo oft in eine fuß-widerliche, vietistische Schwäche, irrreligiose in fabe und langweilige Reflexionen gerathen, wenn man nicht die erhabene, antife Einfalt fich zum ewigen Mufter ber Nachahmung nimmt. Dann aber muß auch die unvergleichliche Rraft des Evangeliums jedes 30 Menschenherz erschüttern, und bas ungläubigste Beib, wie ber ungläubigfte Mann werben fich bor Characteren, wie Maria Schweidler und ber Stargarbijche Burgermeifter, in unwill-

fürlicher Chrfurcht beugen. Rurg, ber Betrachtung biefer Regel des Ariftoteles glaube ich nun es zuvörderft zu verdanken, daß man meine Rachahmung ber Geschichte, b. i. meine Boefie, für Geschichte felbft gehalten. Aber ich ging weiter. Indem sich alles subjective Geschwätz, woran feine Zeit reicher war als die unfrige, absichtlich bermied, suchte ich auch barin im Berfolge meiner Darftellungen bie Natur als bodgite Dichterin nachzuahmen, daß ich, wo nur irgend möglich, folche zufällige Büge erjand und der Sandlung einstreute, welche die Phantafie 10 bes Lefers zur plaftischen Anschauung zwingen, und mithin bas plaftijche Intereffe bem natürlichen, ober, was hier gleich gilt, bem hiftorischen nabern. Denn je überraschender folche Buge find, je glaubwürdiger ericheinen fie uns, wir mogen gebildet ober ungebildet fenn. Wenn 3. B. ein als Dieb verbächtiger 15 Mensch versichert, eine Uhr gefunden zu haben, so werden wir ihm faum glauben. Wenn er aber in die Art bes Fundes eingeht und 3. B. fagt: die Uhr habe an der und der Beide über einen Zweig gehangen, und weil bas Gras baneben nieder= gedrückt gewesen, muffe fie ein Reisender, welcher fich bier etwa 20 ausgeruht, vergeffen haben - jo erhalt biefe Angabe für uns Alle ichon einen großen Grad ber Bahricheinlichfeit, und wir pflegen unter folden Umftanden wohl zu jagen: wie fame ber Menich barauf, wenn es nicht fo gewesen ware? - Aber gerade auf jo etwas zu fommen, ift die Aufgabe bes Dichters, und je 25 mehr er hierin die Natur nachzuahmen versteht, welche das Ueberraichende in unendlicher Mannigfaltigfeit hervorbringt, desto mehr wird er ben Unichein eines wirklichen Geschichtschreibers gewinnen. Endlich rechnet Ariftoteles zu bem, was nachgeahmt werden foll, "den wörtlichen Ausbrud," und fchreibt dem Epopoen= 30 bichter (benn unjer modernes Epos, ben Roman, fannte er noch nicht) als unerläßlich hiefür ben Berameter bor, Cap. XXIV, ja rechnet es für geichmactlos, wenn Jemand ein anderes Metrum mablen wollte. Diefer letteren Meinung find wir nun durchaus nicht. Unser modernes Epos, ber Roman, wird durchgängig in Broja geschrieben, unftreitig weil sowohl die antiken als modernen Bersmaaße, und insonderheit ber Reim, ber Darstellung bei den meisten Lesern immer den Anschein des Gc= fünstelten, mithin bes Unnatürlichen geben; die Brosa bagegen s immer ben Anschein bes Natürlichen, mithin gerade bessen, mas ber Dichter nachahmen foll. Diese lettere formelle Ericheinung moate darum auch mehr die Ursache sein, weßhalb bas Epos so zu sagen bei uns untergegangen ist, als, wie Manche ge= glaubt haben, die bem Epos anklebende materielle Erscheinung 10 bes Wunderbaren, die fogenannte Majchinerie. Denn ich habe die lettere sowohl in der Bernsteinhere als noch mehr in der Sidonia wieder nach meiner Beife einzuführen gefucht und schmeichle mir, daß sich auch babei bas alte Wort bes Ariftoteles bewahrheiten wird: "Das Bunberbare gefällt immer". 15 Geftütt also auf den Geschmack der Neuern, welcher für bie Form ber dichterischen Erzählung die Profa verlangt, ging ich noch einen Schritt weiter und meinte: daß die Rachahmung ber Geschichte am höchsten von mir getrieben werben wurde, wenn es mir gelange, diese auch auf die Sprache ber 20 Beit auszudehnen, in welche ich meine Handlung verlegte. Denn alsbann bliebe für die meisten Lefer kein Unterschied zwischen Poesie und Geschichte mehr übrig. Und so ift es benn auch gekommen, es ist fast für Niemand ein Unterschied übrig geblieben, insonderheit nicht mehr für unsere jungdeutsche Rritit, 25 weil ihr, wie gesagt, Aristoteles nur noch aus dem Commers= buche bekannt zu fein scheint. Dieg waren nun die aesthetischen Brunde, welche mich bei der Schöpfung der Bernsteinhere leiteten; die theologischen stehen ausführlich in ber Borrebe gur zweiten Ausgabe ber ersteren Schrift. Aber worin unterscheiden so fich benn nun wirklich, wird man fragen, Poefie und Geschichte? Wir lassen wieder den Aristoteles Cap. XXIII die Antwort Er saat: "Was die erzählende Boesie anbelangt. geben.

fo muß man den Stoff, wie in ben Tragodien, bramatisch gestalten und eine gange und vollständige Sandlung barftellen. die Anfang, Mitte und Ende hat, damit fie, wie ein Thier, ein vollendetes Gange ausmache und ein eigenthumliches Bergnugen 5 bewirfe. Darum ift flar, daß die Handlung nicht wie die ge= gewöhnliche Geschichte componirt sein barf, bei welcher es nicht auf Ginheit der Sandlung, jondern ber Beit ankommt." In Diefen Worten liegt nun ber Unterschied zwischen Boefie und Beschichte auf bas Rurzeste und Bundigfte ausgesprochen. Mit w in einer Ergählung nämlich Ginheit der Sandlung vorhanden, und eine harmonie der einzelnen Theile zu fich felbst und bem Ganzen, wie die Harmonie eines wohlgegliederten Thieres: fo haben wir jedesmal Boefie bor uns und feine Geschichte; benn Die Natur fennt Dieje Ginheit nicht, oder wenn fie fie tennt, 15 jo werden wir Menschen fie wenigstens nicht gewahr, ba uns die Beziehungen unbefannt bleiben, in welchen wir etwa noch zu anderen Mitgeschöpfen und insonderheit zur Geisterwelt fteben. Darum hat auch die intereffanteste Chronif, die intereffanteste Lebensbeschreibung Stellen, in welchen die Ginheit 20 ber Sandlung aufhört, und die uns beshalb langweilig er= icheinen. Denn es fommen ftets barin nicht eine, sondern mehrere Sandlungen bor, welche oft gar feine Beziehung gu einander haben, oder wo fie fie haben, doch teine harmonische, wie die Glieder eines Thieres. Daß man übrigens auch eine 25 geschichtliche Handlung ohne diese bem Runftwerte antlebende Harmonie des Gangen und feiner Theile nachahmen fann, liegt zu Tage. Dieß wurde aber nicht bloß eine hiftorische Luge, fondern auch die allerleichteste Art der Nachahmung fein; denn ber Nachahmung wurde die Geele fehlen, und fie barum eben so fo tief unter der Beschichte fteben, als die Boefie, nach Ariftoteles, über ber Geschichte fieht. Wenden wir nun diese Grundfage auf meine mehrgenannten Schriften an, fo ift flar, daß vorherrschend in der Bernsteinhere die Fabel nicht bloß

harmonisch in allen Theilen, sondern fogar nach ber Borichrift bes großen Meisters bramatisch angeordnet ift, was Laube bei feiner verungludten Bearbeitung berjelben gleich hatte auffallen muffen, wenn er ben Ariftoteles fennete und überall ein Dichter ware. Denn außer allen genannten Eigenschaften, welche ibn 5 bei ber Bernfteinhere auf ein Runft= und nicht auf ein Beschicht= wert hatten ichließen laffen muffen, ift die Fabel noch überdieß einsach und trägt auch barum viel weniger den Character ber Geschichte, als die Fabel der Sidonia, welche verwickelt ist. Sit nun ficher auch unfer moderner Cophofles burch bieje Deduc= 10 tionen fo wenig als die zahlreichen Poeten feines Schlages gu befchren, so werden boch alle meine Leser, welche unpartheiisch nachdenken tonnen und wollen, und nicht wie Jene von Reid und Miggunft verblendet find, hoffentlich durch ben großen Griechen belehrt fein, daß ich weder in ber Bernfteinhere, noch 15 in ber Sidonia als Geschichtschreiber, fonbern als freischaffenber Dichter aufgetreten bin; nur mit bem Unterschiede, daß die erftere durch und durch Erfindung ift, die andere fich bagegen auf wirflich hiftorische Ereigniffe ftugt, beren Quellen ich in ber Borrede zum erften Theile gewiffenhaft angefagt habe. Beibe 20 Schriften find also nichts anderes, als eine neue, mir eigenthumliche Erfindung auf bem blumenreichen Felbe ber Boefie, nämlich eine neue Form bes hiftorifchen Romans, ben ich zum characteriftischen Unterschiede ben chronicalischen Roman benenne, und in bem ich recht viel Nachfolger zu haben munsche, weil er die wesentlichste 25 Eigenschaft der erzählenden Boefie, die Nachahmung der Geschichte, auf eine bis dahin unbefannte Beife ausubt, und mithin bas eigenthümliche Bergnugen, welches nach Ariftoteles einem folchen Runftwerke innewohnt, auch mehr als jedes andere zu fteigern im Stande ift. Doch ob ich felbit darin fortfahren werde, fteht so dahin. Es wird darauf ankommen, ob und welche Manner fich meiner gegen meine feindseligen Reiber annehmen, von welchen fein einziger in ben alten und befannten Formen der Poefie

etwas Erträgliches geleistet, geschweige eine neue erjunden hat." Diefe lette Appellation an die ehrliche, in feinerlei Cliquen= Rücksichten verstrickte Kritit hat uns bewogen, in der vorliegenden Angelegenheit ein Botum abzugeben. Wir theilten die erfte 5 Borrede mit, weil ber unmittelbare Ginblid in bas Actenftud und nothwendig ichien, um es bem Lefer begreiflich zu machen, daß der gange Proces überall entstehen fonnte. Wir ließen Die zweite folgen, um ihm zu zeigen, daß Meinhold Alles, was nur irgend zur Aufflärung und zur Widerlegung feiner 10 Begner bienen fann, ichon felbst summarijch beigebracht hat. Wenn die Barbarei, die Niebuhr vor achtzehn Jahren naiver Weise erst zu befürchten anfing, nicht schon längst ba wäre, so brauchten wir gewiß fein Wort ber Erläuterung bingugufügen. Man erwäge nur: Meinhold hat feierlich vor aller Welt erflart, 15 daß er, und er allein, Berfaffer ber Bernfteinhege fei. Das, follte man benten, batte ben Sandel auf jo lange abthun muffen, bis entscheidende Beweise bes Wegentheils geliefert worden waren. Denn die Bernfteinhere ift ein Menschenwert, und Meinhold ift ein Menich; er behauptet nicht, einen Stein in einen Ruchen 20 bermandelt ober aus der Luft ein Beaffteat herausgeschnitten zu haben, er vindicirt fich nur, was er fich als Mensch und in Uebereinstimmung mit ben bem Menschen verliehenen Eigen= ichaften und Rräften vindiciren barf. Wer baher die Wahrheit feiner Erflärung in Zweifel zieht, tann bieg nicht aus all-25 gemeinen, sondern nur aus besonderen Grunden thun, und diese muffen vorgelegt werden, oder fie existiren für ben Richter nicht. Meinhold hat aber seine Erflärung nicht einmal nacht hingestellt; er hat fie durch Anführung befräftigender Thatfachen und durch Beugniffe unterftugt. Er hat unter Underem feinem Konig, als 30 diefer bei ihm anfragen ließ, die Fiction augenblicklich aufgebeckt, und die Synobe von Ufebom hat, als er bem beutschen Bublicum gegenüber ipater baffelbe that, feine Erflarung beftatigt und bal ei die Motive angegeben, die fie zur Beugenschaft berechtigen.

Daraus folgt, daß wer Meinhold ben Glauben verfagt, ihn gum Lugner, jum frechen Lugner, und bie Mitglieder ber Usedomer Synode zu falichen ober wenigstens zu unbor= fichtigen Beugen macht; bagu ift aber nur ber berechtigt, ber bie Existenz ber alten Chronif, aus ber bie Berufteinhere ge= 5 schöpft sein foll, darzuthun vermag, ohne sich dabei, wie sich von felbst verfteht, auf Meinholds Borrede zu berufen. Co, genau fo, liegt die Sache, und da Meinholds Gegner bis jest fo wenig zum Stillschweigen gebracht, als mit ihrem Beweise hervorgetreten find, jo ergiebt fich gang von felbit ber Schluß, 10 daß bei uns jest die Grundbegriffe, auf benen die menschliche Gesellschaft beruht, auch im literairischen Kreise bereits in Frage gestellt, ja offen verhöhnt werden. Das ist aber nicht mehr ein bloger Uebergang zur Barbarei, das ift die Barbarei ichon felbft, und je naiver fie auftritt, je weniger fie zu ahnen scheint, daß 15 bas haus einftürzen muß, wenn man bas Fundament auflodert, um fo schrecklicher ift fie. Uebrigens hat nicht Meinhold allein eine so harte Unbill erlebt, und da nach der Rechnung ber Aerzte erft ber zweite Fall bie Krankheit gefährlich macht, fo wollen wir im Borbeigehen auch an biefen erinnern. Wie 20 Meinhold feine Bernfteinhere, fo werden Friedrich Salm (Münch= Bellinghaufen in Wien) von mehreren Seiten feine Trauerspiele abgesprochen, und zwar weil er einen Lehrer gehabt hat, ber begreiflicher Beije einmal, nämlich als ber Schüler noch im Flügelfleibe herumsprang, flüger gewesen ift, wie er. Wenn bem 25 nicht Einhalt gethan wird, fo muß ein Dichter in Butunft die Musen nur noch in Gegenwart eines beeidigten Notars an= nehmen. Der Denfende erfennt, wohin bergleichen führt; für ihn fteht daher fest, daß Meinhold und Alle, die fich mit ihm in gleicher Lage befinden, fo lange die Berfaffer ihrer Berfe 30 find, bis juridisch bundig andere Berfaffer nachgewiesen werden. Wenn wir diesem unwiderleglichen Ariom wieder zu dem ihm gebührenden Unfehen verholfen haben, fo ift unfere Aufgabe gur

Sälfte gelös't, und wir könnten in Sachen Meinholds einstweisen bas Aufzeigen ber Chronik, auf die es jetzt allein ankommt, in Ruhe abwarten. Wir wollen jedoch aus innern Gründen noch darthun, daß eine Chronik, wie sie auf Meinholds Fiction hin sleichtgläubig und unverständig supponirt wurde, gar nicht existiren kann, und daß demjenigen, der Meinhold die Ehre der Autorzichaft nicht unbestritten sassen will, nur zwischen einem alten und einem neuen Dichter, nicht aber zwischen einem Dichter und einem Chronisten die Wahl bleibt.

Der Beweis, daß die Bernfteinhere fein Chronifenfund fein tann, ift leicht geführt, wenigstens vor Jedem, der von ber Form einen Begriff hat. Man febe bas Bilb an, man prufe es im Allgemeinen und im Besonderen, und man wird immer mehr von einem Beift hoher Nothwendigfeit ergriffen werben, ber nur 45 bem Dichter, nie dem Chroniften ober bem Autobiographen inne wohnt. Man wird diesen Beift ber Nothwendigkeit nicht bloß in ber Anordnung und bem Berhaltniß ber Theile unter einander erkennen; man wird ihn auch in der Mischung der Farben nicht vermiffen. Bang besonders wird man ihn aber 20 den anicheinenden hors-d'oeuvres, aus benen ber Rahmen gu= fammengefügt ift, abmerten. Dahin gehort bas Sineinfpielen bes breizigjährigen Rriegs, bas Erscheinen bes Königs von Schweben und Alehnliches. Der Chronift, ber Autobiograph hatte biefe Dinge gang anders behandelt, er hatte fich nicht mit 25 bem andeutenden G-Dur ober C-Moll bes Componiften begnügt, er hatte und die Geschichte bes beutschen Reichs mit in ben Rauf gegeben. In der Bernfteinhere find fie nur fo weit benutt, als die Rudficht auf das Gemalbe, auf Schatten und Licht, es erheischt ober gestattet. Dag ber Knifter Appelmann alles Ueber= 30 fluffige und Beitläuftige instinctmäßig für feine Altarlichter herausgeriffen habe, wird boch niemand einwenden wollen. Es bleibt alfo babei, daß das Wert alle Eigenschaften einer fünft= lerischen Composition besitt und daß ihm jedes Merfmal eines 15 Sebbel, Werte XI.

wilden Gewächses abgeht. Darum ift es aber auch gang un= bestreitbar eine fünstlerische Composition und so wenig aus einer Chronif herausgeschüttelt worden, wie ein lebendiger Mensch als Bräcipitat der Atmosphäre aus der Luft herunterfallen kann. Nun kann freilich noch die Frage aufgeworfen werden, ob, wenn 5 benn die Bernsteinhere das Erzeugniß eines Dichters ift, gerade Wilhelm Meinhold biefer Dichter fein muß. Sie läft fich natürlich nicht unbedingt bejahen, wohl aber läßt es sich aus inneren Grunden entschieden verneinen, daß ein alterer Dichter, 3. B. ein Dichter bes fechszehnten Jahrhunderts, Berfaffer ber m Bernsteinhere fein fonne. Denn dieser wurde trot aller Objectivität ben Sauptaccent auf gang andere Momente ber Darstellung gelegt haben, als jest hervorgehoben find. Alles ließe fich überall am Ginzelnen nachweisen. Man nehme 3. B. das fiebente Capitel: "Nach etlichen Tagen, als unjere 18 Nothdurft fast verzehret, fiel mir auch meine lette Suh umb (die andern hatten die Bulfe, wie oben bemeldet, allbereits zuriffen), nicht ohne fonderlichen Berdacht, daß die Life ihr etwas angethan, anerwogen fie den Tag vorhero noch mader gefressen. Doch laffe ich das in seinen Burden, diemeil ich Riemand nit 20verleumbden mag; fann auch geschehen sein durch die Schiffung bes gerechten Gottes, begen Born ich wohl verdienet hab' -Summa: ich war wiederumb in großen Nöthen und mein Töchterlein Maria zuriß mir noch mehr das Herze durch ihr Scufzen, als das Geschreie anhub: dag abermalen ein Trupp 25 Raijerlicher nach Ueferige gekommen, und noch gräulicher benn die ersten gemarodiret, auch das halbe Dorf in Brand gestedet." Mus biefer Stelle, fo furg fie ift, blidt mit hellen, flaren Augen schon ber Dichter hervor. Gie schilbert zunächst die allgemeine Situation bes Landes und bes Bolfs; man fieht in bie Graucl so bes Kriegs und bes Hexenunwefens zugleich hinein. Gie verauschaulicht aber zugleich auch die specielle Lage des Selben; seine Nothburft ift fast verzehrt, da fällt ihm seine lette Ruh

um. Der Bwijchenjag: "bie andern hatten die Bulfe allbereits guriffen," ift befonders zu beachten; er zeugt gang unwider= fprechlich bon einem poetisch barftellenben Beift, ber nicht eine nothwendige Linie ungezogen läßt und überall ein Farbenforn 5 hinguthut. Der Chronift hatte nur mit abstracter Bahlen= bestimmtheit von der letten Ruh gesprochen; ber Dichter erzählt uns, wo die anderen Ruhe geblieben find, und zwar, weil er baburch Belegenheit erhalt, uns einen borläufigen Blick in ben mit Bolfen bevolferten Bald merfen zu laffen, in bem ber Seld so bald darauf feine Zuflucht nehmen foll. "Derohalben hielt ich mich nicht mehr ficher in meiner Sutten, fondern nachdem in einem brunftigen Gebet Alles bem Berrn empfohlen, machte mich mit meinem Töchterlein und ber alten Isien auf, in ben Streckelberg, wo ich allbereits ein Loch, einer Sohlen gleich, und 15 trefflich bon Brommelbeeren verrantet, und auserfeben, wenn die Noth uns verscheuchen föllte. Rahmen dahero mit, mas und an Rothdurft bes Leibes geblieben, und rannten mit Ceufgen und Weinen in ben Bald, wohin uns aber bald bie alten Greisen und das Weibsvolf mit ben Kindern folgten, 20 welche ein groß hungergeschrei erhoben. Denn fie faben, daß fich mein Töchterlein auf einen Stubben fette, und ein Stuck Bleifch und Brod verzehrete; famen alfo bie fleinen Burmer mit ausgeftrecten Sandeleins angelaufen und ichricen: ud bebben, uck hebben! Wannenhero, da mich folch groß Leid billig 25 jammerte, meinem Töchterlein nit wehrete, daß fie alles Brod und Fleisch, jo vorräthig, unter die hungrigen Kindlein ver= theilete. Erft mußten fie aber bafur "Aller Augen" beten, über welche Wort ich dann eine tröftliche Ansprach an das Bolf hielte, daß ber Berr, welcher jegunder ihre Rindlein gespeiset, so auch Rath miffen wurde, ihren eigenen Bauch zu füllen, möchten nur nit mude werden, ihm zu vertrauen." Diese Stelle ift noch entscheidender. Alle die kleinen Buge, wie fie auf einander folgen und fich zum Bilbe zusammenfügen, find vortrefflich.

Jedes Wort bes alten Pfarrers ist characteristisch, jede Wendung bedt fein Inneres auf. Beil ihn bas Leid ber fleinen Burmer jammert, so "wehret" er feiner Tochter nicht, als fie bas vor= räthige Brot und Fleisch vertheilt, ohne an ben nächsten Tag, ja an die nachfte Stunde zu benten; ehe fie jedoch effen burfen, s muffen fie bas "Aller Augen warten auf Dich, o Berr!" beten. In diesem einzigen Wörtlein "wehret" stedt ber ganze Mensch; in dem Betenlaffen des "Aller Augen" der ganze Pfarrer. Aber, wohl gemerkt, ber Menich und ber Bjarrer, wie er burch ben Dichter reproducirt, wie er vermittelst bes dem Dichter allein 10 zu Bebote ftehenden Reductionsproceffes auf feine Burgel gurudgeführt murbe. Der Chronift hatte nur die wenigften biefer Buge aufgenommen und jeben anders ausgebrudt. Er hatte fich gesagt: diese Dinge verstehen sich von felbst, und der Nachwelt fo wenig über fie, wie über fein Uthemholen, Bericht erstattet; 18 wir Mle feben uns im Spiegel, aber nur ber Maler weiß, worin unfer Geficht mit bem Ibealgeficht zusammenfällt und worin es von ihm abweicht. "Aber follich Troft mährete nicht lange. Denn nachdeme wir wohl an die zween Stunden in und um der Sohlen uns gelagert, huben die Gloden im Dorfe jo m fläglich an zu gehen, daß es einem Jeglichen schier bas Berze brach, angesehen auch bazwischen ein laut Schießen, item bas Gefchrei der Menschen und das Bellen der hunde erichallete, so daß männiglich gießen kunnte, der Feind sei mitten im Hatte dannenhero genug mit den Weibern zu tuschen, 20 daß sie nicht durch ihr unverständig Lamentiren dem grimmigen Feind unfern Schlupfminkel verrathen möchten, zumalen, als es anfing schmodig zu riechen, und alsobald auch die helle Flamme burch die Bäume gligerte. Schickete berohalben ben alten Baafich oben auf ben Berg, daß er umbherlugen follt, wie es w stünde, hätte sich aber wohl zu mahren, daß man ihn nicht vom Dorfe erschaue, anerwogen es erst zu schummern begunte. Solliches versprach er und tam alsbalb auch mit ber Bothschaft

zurude, daß gegen 20 Reuter aus dem Dorfe gegen die Damerow gejaget maren, aber bas halbe Dorf in rothen Flammen ftund. Item erzählete er, daß durch feltsame Schickung Gottes fich fehr viel Bevogel in ben Anirkbuichen und andersmo jehen s ließ, und vermeinete, wenn man fie nur fangen funnte, bag fie eine treffliche Speis vor uns abgeben murben. Stieg also felbsten auf ben Berg, und nachbem ich alles so befunden, auch gewahr worden, daß burch bes barmherzigen Gottes Sulf das Feuer im Dorf nachgelaffen, item daß auch mein Buttlein wider 20 mein Berdienst und Burdigkeit annoch ftunde, stieg ich alsbald herunter, tröftete bas Bolf und fprach: Der Berr hat uns ein Beichen gegeben und will uns ipeisen, wie einst bas Bolf Israel in der Buften, denn er hat uns eine treffliche Schaar von Krammetsvögeln über die Bufte Cehe gefendet, welche aus jedem 25 Büschlein burren, so man ihm nahet. Wer will nun in das Dorf laufen und schneiden die Mahnhaare und den Schwang von meiner gefallenen Ruh wegt, jo hinten auf der Worthe liegt. (Denn Roßhaare hatte es im gangen Dorf nicht, dieweil alle Roß vom Keinde längit genommen oder erstochen waren.) Aber so es wollte sich Niemand nit finden, fintemalen die Angst noch größer war, benn ber Hunger, als meine alte Ilse anhub: fo will ich schon gehen, denn ich fürchte mich nit, dieweil ich auf Gottes Wegen bin, gebet mir nur einen guten Stock. 213 ihr nun ber alte Baafsch feinen Stecken hingereichet, begunte fie vor 25 fich zu fingen: "Gott ber Bater wohn uns bei," und verlief fich bald in das Gebüsche. Hierzwischen vermahnete ich nun das Bolf, alsbald Sand anzulegen, fleine Ruthlein zu ben Dohnen zu schneiteln und Beeren zu suchen, bieweil es Mondichein war, und allwärts viel Ganfeflieber, auch Gbereichen auf bem Berge so stunden. Die kleinen Kindlein aber hütete ich mit meiner Marien, dieweil die Gegend nicht ficher für Bulfen mar. Satten berohalben ein luftig Feuer angemacht, umb welches wir uns festen und bem fleinen Bolt die Gebot verhöreten, als es hinter

uns knifterte und knafterte, und mein Töchterlein mit ben Worten: proh dolor, hostis! auf und in die Bohlen fprang. Alber es maren nur die ruftigen Kerls, fo im Dorfe verblieben. und nun kamen, uns Bothschaft zu bringen, wie es allborten ftunde. Dahero rief ihr gleich zu: emergas, amici! mo fie & benn auch mit großen Freuden wieder herfürsprang und bei zum Feuer nieberfaß. Allsobald erzählete nun mein Fürsteher Hinrich Seben, mas bermeilen fürgefallen, und wie er nur durch fein Beib Life Kollfen fein Leben geborgen. Burgen Flatow. Chim Burfe, Clas Beer und Chim Seiberit aber maren 10 erschlagen, und läge letterer recht auf bem Kirchsteig. Naten hätten die grimmigen Mordbrenner in Asche geleget und war es nit ihre Schuld, daß nicht das ganze Dorf draufgegangen. angesehen der Wind ihnen nicht gepasset. Hätten zum Sohn und Gespotte die Gloden bagu geläutet, ob Niemand kommen wöllt 15 und löschen, und als er und die brei andern jungen Rerls herfür= gesprungen, hatten fie bie Musqueten auf fie abgebruckt, aber mit bes großen Gottes Sulfe Niemand nit getroffen. waren seine Gesellen über die Baune gesprungen, ihn aber hatten fie erwijchet, und schon bas Gewehr über ihn ausgerecket, als w fein Weib, Life Rollfen, mit eim audern Trupp aus ber Rirchen herfürgetreten, und ihnen gewinket, daß er Rube gehabt. Bebers aber hatten sie in ihrem Wochenbett erstochen, bas Rindlein gespießet und über Claas Beers Baum in den Reffel geworfen, wo es annoch gelegen, als fie abgelaufen. jegunder im gangen Dorf berohalben feine lebendige Seele mehr, und noch schwerer ein Biffel Brods, jo daß, wenn ben herrn nit ihre Noth jammerte, fie alle bes elendiglichen hunger= todes wurden fterben muffen. (Da fage nun Giner: das möllen Chriftenmenschen fenn!)" - leberall feben wir ben Dichter, ber so auf die Anotenpuncte ausgeht und ber nur dann, wenn er eine gang bestimmte Wirkung baburch erreichen will, die Maste bes Chronisten vornimmt; nirgends zeigt sich von einem wirklichen

Chroniften auch nur die fleinste Spur. Dies Lamentiren ber Beiber zur unrechten Beit; Diefer alte Baafch, ber mahrend bes Recognoscirens die Bogel in den Anirfbuichen entbedt; Diefe tleinen Kinder, die bor den Bolfen gehütet werden muffen; s diefer Ruhschwanz, ber zu ber chronicalisch eingeschobenen Bwifchenbemerfung Anlag giebt, daß es im Dorf an Roghaaren fehlt, weil die Roffe langit vom Feind genommen ober erstochen find: bas find Buge, bie nicht zusammen gewürfelt, fondern mit großer fünftlerischer Weisheit in einander verflochten wurden, 20 und die nur berjenige im trivialen Sinne naiv nennen fann, ber nicht weiß, daß der Kunftverftand die Nothwendigkeit überall hinter scheinbarer Willfür zu verbergen suchen muß. Dber will man es wirklich auf ben Bufall ichieben, daß ber erfte biefer Buge uns die ordinaire Beibernatur symbolifirt; daß ber zweite 15 uns einen originellen Character aufschließt, einen berjenigen Menichen, die einen Rometen betrachten und zugleich eine Sted= nadel bei seinem Licht finden können, und bag ber britte und vierte uns das Jahrhundert und das Stadium des Jahr= hunderts veranschaulichen? - Daffelbe gilt von dem Schluft 20 des Capitels: "Fragte nunmehro, als er schwiege (mit wie viel Cenfgen jedoch, fann man leichtlich gießen), nach meiner Butten, wovon fie aber nichts wußten, benn daß fie annoch fründe. Ich bantete bannenbero bem Berrn mit einem ftillen Seufzerlein, und alfobald ben alten Geben fragend, mas fein Beib in ber Rirchen 25 gemachet, hatte ich ichier bergeben mugen für großem Schmerz, als ich hörete, daß die Lotterbuben, als fie herauger getreten, die beeben Relche nebst ben Patenen in Sanden getragen. Fuhr dahero die alte Life fast heftig an, welche nun auch angeschlichen fam durch das Buschwerk, worauf fie aber tropiglich zur Antwort 30 gab: baß bas frembe Bolt fie gezwungen, die Rirche aufzu= ichließen, da ihr Kerl ja sich in den Zaun verfrochen, und Niemand Anders nit da gewesen. Gelbige waren fogleich für den Altar getreten, und ba ein Stein nicht mohl gefuget (mas

aber eine Erzlüge mar) hatten fie alsobalb angefangen mit ihren Schwertern zu graben, bis fie auch die Relche und Batenen Rönnte auch fein, daß ein Anderer ihnen ben Fled verrathen. Möchte babero ihr nicht immer die Schuld beilegen, und sie also heftig anschnauzen et cet. hierzwischen tamen s nun auch die alten Greisen und Weiber mit trefflich vielen Beeren an, item meine alte Magd mit bem Ruhschwanz und ben Mahnhaaren, welche verzählete, daß das ganze Haus umbgewühlet, die Kenster zuschlagen, die Bücher und Scripturen auf ber Strafen in den Roth getreten und die Thuren aus den Bespen gehoben 10 waren. Solliches aber war mir ein geringer Leib, benn bie Relche, babero nur bas Bolt bermahnete, Biegel und Schneere zu machen, umb am nächsten Morgen mit bes barmbergigen Bottes Silfe unfer Jagdwerk zu vollenführen. Rlöbete babero felber die Rüthlein bis um Mitternacht und da wir eine an= 15 fehnliche Bahl gefertiget, ließ ich ben alten Sinrich Geben ben Abendsegen beten, den wir alle knicende auhöreten, worauf ich endiglichen noch ein Gebet that, und das Bolt sodann vermahnete, die Männer apart und die Beiber auch apart fich für der Ralte (Dieweil es schon im Monat Septembri mar und 20 fast frijch von der Seekante herwehete) in dem Buschwerf zu verfriechen. Ich felbsten stieg aber mit meinem Töchterlein und ber Magd in die Höhlen, hatte aber noch nicht lange geichlummert, als ich ben alten Seben fast heftig wimmern hörete, weilen ihn die Rolik überfallen, wie er klagte. Stund babero 25 wieder auf und gab ihm mein Lager, und fette mich wieder jum Feuer, und ichneitelte Dohnen, bis ich ein halb Stundlein entschlief und ber Morgen anbrach, worauf es beffer mit ihm worden war, und ich nun auch alsobald mich aufmachte und das Bolt jum Morgenfegen weckte. Diefesmal that ihn so der alte Pagisch, kunnte aber nit recht hineinkommen, weshalb ich ihm aushelfen mußte. Hatt' er ihn vergeffen oder thats bie Ungit, das laffe ich ungesagt. Summa: Nachdem wir Alle recht

inniglichen gebetet, schritten wir alsofort zum Werk, feilten die Dohnen in die Baume und umhingen fie mit Beeren, unterbeffen mein Töchterlein ber Rinder hüthete, und Brummelbeeren für sich zum Frühftud suchete. — Nun foll man aber miffen, 5 daß wir quer durch den Busch gen den Weg nach Ueferige bin feileten, und ba merke nun männiglich wieder die sonderbare Gnabenschiefung des barmberzigen Gotts. Denn als ich mit bem Beil in ber Hand (es mar Seben fein Beil, fo er in ber Frühe aus bem Dorfe gehohlet) in bemelbeten Weg trate, nahm 10 ich auf der Erden ein Brod mahr, bei eines Armes Länge, worauf ein Rabe pickete, und welches sonder Zweifel ein kaijer= licher Reuter Tags vorhero aus feinem Schnappfad verloren, dieweil noch frische Rogtrappen im Sande dabei ftunden. Anöpfe mir es also heimlich über ben Wanft, so bag niemand Nichtes 16 merkete, obichon bemelbeter Baafsch bicht hinter mir schritt, item alle Andern in nicht gar guter Ferne ihm folgeten. Als wir nun jo die Dohnen bestellet in großer Frühe, hatte es schon gegen bie liebe Mittagszeit eine fo große Menge Bogel barinnen, baß Rathe Berow, welche mir zur Seiten schritt, als ich fie abbande, 20 biejelbe in ihrem Schurzfleck fast nit zu laffen mußte, und auf dem andern Ende der alte Pagels auch nit viel weniger aus jeinem Bruftlat und Rocktaschen herfürlangte. Mein Töchterlein jatte fich alfo mit bem andern Frauenvolt hin, des Gevogel gu rupfen, und ba es an Salg gebrach (benn beffen hatten bic 25 Meisten von uns lange nicht mehr gekoftet), vermahnete fie ein Paar Manner, zur Gehe zu fteigen, und in einem Grapen, fo noch von Staffer Buter geborgen mar, ein wenig gejalzen Baffer zu hohlen, mas fie auch thaten. In foldem Baffer tunketen wir nunmehro die Böglein und brieten fie darauf bei einem so großen Fener, wobei uns allen ichon von bem fugen Geruch bas Maul zu mäffern begunnte, ba wir fo lange keiner Speifen nicht gekoftet. Sage babero, als alles fertig, und bas Bolf fich auf ber Erbe gelagert hat: nun ichauet, wie ber Berr fein Bolt Bergel in der Buften noch immerdar mit frischen Bachteln speijet, follt er nun ein Uebriges thun, und uns auch ein Studlein Mannabrod vom himmel fenden, mas meinet ihr, murbet ihr bann jemalen mube werben, zu glauben, und nit vielmehr alle Noth, Trübsal, Durst und Hunger williglich tragen, so er s euch förder nach seinem gnädigen Willen auferlegen föllte? Worauf sie alle antworteten und sprachen: ja sicherlich! Ego: Wöllt ihr mir das wahrhaftiglichen versprechen, worauf fie wiederumb sageten: ja das wollen wir! Da zog ich mit Thränen das Brod von meinem Wanft herfür, hube es hoch w in die Sohe und rufete: nun ichau du armes, gläubiges Sauflein, welch ein sußes Mannabrod bein treuer Erlöser bir durch mich gesendet, worauf Alles schriec, achzete, weinete, auch die fleinen Rinder abermals herbeisprangen, und die Bandlein ausrecketen, indeme fie schrieen: "fiekt Brod, kiekt Brod!" Da ich aber 16 vor Wehemuth felbsten nit beten kunnte, ließ ich Paafsch fein flein Mägdlein bas Gratias beten, in mahrender Beit meine Maria das Brod zuschnitt und einem Jeglichen sein Theil Und nun langeten wir allesammt freudig zu dem lieben Gottesmaal in der Buften. hierzwischen mußte nun so aber erzählen, wie ich das liebe Mannabrod gefunden, wobei nit verfäumete sie abermals zu vermahnen, daß sie wöllten das große Wunderzeichen sich zu Bergen geben lassen, so der barm= herzige Gott, wie weiland an dem Propheten Elisa, an ihnen auch gethan: angesehen wie ein Raab in der großen Sunger3- 25 noth bemfelbigen bas Brod in ber Buften zugeführet, ber Berr auch mir diefes Brod durch einen Raben zugeführet, daß ich es finden gemüßt, da ich ihm sonst doch wohl in meiner Trübsal vorbeigeschritten, und es nimmer gesehen hatte. Als wir endiglichen unfern Bauch mit Nothdurft gefüllet, hielte die Daut- w jagung über Lucas 12, v. 24, wo der Herre fpricht: nehmet mahr der Raben, fie faen nicht, fie erndten auch nit, fie haben aud feine Reller, noch Scheunen, und Gott nahret fie boch.

Bieviel aber feib ihr beffer benn bie Bogel? - Aber unfere Gunden ftunken bor bem Berrn. Denn ba die alte Life, wie ich bald in Erfahrung gebracht, ihre Bögel nit verzehret, weilen fie ihr zu nüchtern fürfamen, sondern selbige in ben Rnirtbusch 5 geworfen, ergrimmte fein Born über uns, wie weiland über das Bolf Berael, und wir hatten gur Racht nur fieben Bogel auf den Schneeren, am andern Morgen aber nur zween. Auch tam fein Raab wieder, der uns Brod wiefe. Darumb ichalt ich die alte Life und vermahnete das Bolf, follich gerechte 40 Strafe bes höchsten Gottes williglich auf fich zu nehmen, fleißig ju beten, in feine verlaffenen Sutten gurudguwallen, und gu jeben, ob der grundgutige Gott vielleicht auf ber Sche mehr bescheeren möcht. Wurde ihn auch in meim Gebet Tag und Nacht anrusen; doch noch eine Zeit lang mit meinem Töchterlein 15 und der Magd in der Sohlen verbleiben und der Dohnen hüten, ob fich fein Born wenden möcht. Sollten mir ingwischen mein Pjarrhaus nach besten Kräften wieder zurichten, damit ich es bald wieder beziehen konnt, fintemalen die Ralte mir faft ichwer fiele. Solliches gelobten fie auch zu thun, und 20 ichieden mit Seufzen von bannen. Belch ein flein Sauflein! - fande nur noch bei 25 Röpfen, da deren doch sonften über 80 geweit; alle andern hatte der Sunger, das Schwert und Die Bestilenz gewürget. Blieb babero noch mit meinem Gebet für Gott eine Zeitlang einsam und traurig in ber Sohlen, und 25 jendete nur mein Tochterlein nebft ber Magd mit gum Dorfe, baß fie fich umbiehen follten, wie es in ber Widemen ftande, item die Schriften und Bucher wieder zusammenlesen, auch mir Rundichaft bringen, ob Singe ber Zimmermann, ben ich alfobad ins Dorf gurudgesendet, die Garge bor die elenden Leichnahme -30 zusammengehämmert, daß ich sie bes nächsten Tages begraben möchte. Darauf schritt ich zu ben Dohnen, aber nur ein einig Bogelein war barinnen zu verspuren, woraus ich benn merfete, daß ber Born Gottes noch nit vorüber. Traf jedoch einen

25.

**SO** .

ichonen Brummelbeerenftrauch, woran ich bei einer Mege Beeren pflückete, mit bem Bogel felbige in Staffer Buter feinen Grapen that, ben ber gute Rerl uns noch eine Frift gelaffen und zur Nachtfost auf ein Feuer schete, wann mein Rind mit der Magd zurückfehren wurd. Währete auch nicht lange, als fie burch ben s Buich brachen und von dem Gräuel ber Bermuftung erzähleten, fo ber leibige Satan unter Bulaffung bes gerechten Gottes im Dorf und in ber Wibemen angerichtet. Mein Töchterlein hatte noch ein paar Bücher zusammengelesen, die sie mit fich trug, por andern einen Virgilium und eine griechische Bibel. als fie darauf verzählet, daß ber Zimmermann erft morgen fertig murb, mir auch alebald unfern Bauch zur Nothburft geftillet, mußte fie mir gur Starfung meines Glaubens noch einmal ben locum bon ben lieben Raaben Lucas am 12 ten aus bem Griechischen fürlesen, item ben schönen locum parallelum it Matth. am 6 ten, worauf die Magd ben Abendsegen betete, und wir uns nach ber Söhlen zur Nachtruh begaben. 218 ich nun am andern Morgen erwachte, als eben die liebe Sonne aus ber Sehe herfürbrach und über ben Berg schauete, hörete ich, daß mein arm hungrig Töchterlein ichon bor ber Söhlen ftand 20 und das schöne Liedlein von den Freuden des Paradieses recitirte. so der heilige Augustinus gefertiget und ich ihr gelernet. Sie schluchzete für Jammer, als fie die Worte sprach:

uno pane vivunt cives utriusque patriae, avidi et semper pleni quod habent, desiderant, non sacietas fastidit, neque fames cruciat: inhiantes semper edunt, et edentes inhiant. flos perpetuus rosarum ver agit perpetuum, Candent lilia, rubescit crocus, sudat balsamum, virent prata, vernant sata, rivi mellis influunt pigmentorum spirat odor liquor et aromatum, pendent poma floridorum non lapsura nemorum, non alternat luna vices, sol vel cussus syderum: agnus est foelicis urbis lumen inocciduum. Bei diesen Worten wurde ich selbsten weich, und als fic st

schwiege, fragte ich: "was machst du da mein Töchterlein?" wo= rauf fie mir zur Antwort gabe: "ich effe Bater!" mas mir erft recht die Thränen herfürtrieb, so daß ich anfing sie zu loben, baß sie die arme Seele speisen wöllt, da sie es nicht ihren s armen Leib kunnte. Hatte aber noch nit viel gesprochen, als jie aufschriee, daß ich das große Wunderwerk boch betrachten föllte, fo fich aus der Sehe herfürthat, und allbereits über der Söhlen hereinbrach. Denn siehe, die Wolke, gang wie ein Kreuz geformiret, tam über uns und ließ große schwere Tropfen bei 20 einer guten Erbien groß und drüber auf uns niederfallen, mo= rauf sie alsbald hinter das Gehäge fank. Richtete mich dannen= hero fogleich in die Höhe, und rannte mit meinem Töchter= lein flugs auf bas Gebirge, ihr nachzuschauen. Sie zog gen bas Achtermaffer, wo fie fich weit aus einander that, und 15 hintermarts alsbald einen großen blauen Streifen formirete, welchen wunderlich die Sonne beschien, so daß es schier wie eine guldne Bruden anzuschauen war, wie mein Töchterlein fagte, auf welcher die lieben Engel tanzten. Fiel baber mit ibr fogleich auf die Aniee und bankete bem Berrn, daß unfer so Kreuz fürüber gezogen, aber ach unfer Kreuz jollte erft anheben, wie man weiter lefen wird." - Die Geschichte von dem ge= fundenen Brot hätte der Chronist wohl auch erzählt; möglicherweise hatte er sogar des Raben gedacht, ware es auch nur ge= ichehen, weil er durch ihn an ben Raben bes Propheten Elisa 25 erinnert wurde; sicher aber hätte er des Querwegs, der kaiser= lichen Reiter und der Roftrappen nicht erwähnt. trefflich, wie dramatisch wird Life Kolken eingeführt! padt nicht fogleich ein unheimliches Gefühl, wenn er fieht, daß Diefes Weib im Stande ift, ihren "Kerl" vor den wilben so Solbaten zu ichugen. Wie ichnell erhalt bicies Gefühl feine Bestätigung burch den verbächtigen Borfall am Altar. Und wie fertig und abgeschlossen steht das widerwärtige Beschöpf ba. wenn es die gebratenen Bogel in den Busch wirft! Es ist in ber Runft von ber größten Bichtigfeit, bag ben Dingen am rechten Ort ihre Schatten voraufgehen, damit die orbingire Ueberraschung das höhere Interesse nicht beeinträchtige. fein ift bas hier beobachtet! Wo man aber alle Befete ber Runft erfüllt sieht, ba ift ein Runftwert vorhanden, und ein & Runftwert tommt nur burch einen Runftler gu Stande! Bare ber Künftler nun, mas er ja allerbings noch fein könnte, ein mittelalterlicher, fein moberner, fo murbe jeine Subjectivität auf eine gang andere Beise zum Borichein gekommen fein, als es jett geschieht. Er wurde bem Berenwesen gegenüber einen be- 10 ftimmten Standpunct eingenommen, es nicht wie ein nun einmal vorhandenes Element der Geschichte ohne alle Andeutung feines individuellen Berhältnisses zum Gegenstand behandelt Das ift nirgends ber Fall, ber Glaube an ben Berenunfug wird fo wenig burd eine bescheibene Cfepfis beftritten, 12 als durch Grunde unterftugt, und die Objectivität, Die hierin liegt, mar im fechszehnten Jahrhundert einem beutichen Dichter noch weniger möglich, wie dem größten englischen eine aus gerechter Burdigung hervorgegangene Darftellung ber Jungfrau von Orleans, zu ber Chakespeare es bekanntlich nicht brachte. 20 Dagegen konnte nur ein moderner Rünftler fo viel Liebe auf bie Beranschaulichung ber patriarchalischen Sitten und Buftanbe jenes Zeitalters verwenden, als fast jede Zeile des Buchs verrath; es kann Niemanden, ber sich nicht absichtlich verblenden will, entgehen, daß ber Autor guruchblickt. Darum ift die 20 Bernsteinhere nicht allein das freie Erzeugnig eines Dichters. fondern auch bas Erzeugniß eines Zeitgenoffen, und fo lange, bis fich ein anderer als Berfaffer melbet und legitimirt, bas Erzeugniß Wilhelm Meinholds. Dafür bedarf es feines weiteren Beweises, als der Bernsteinhere selbst, die es überall fo flar so und bestimmt bezeugt, wie in dem von mir ohne Wahl herausgehobenen und commentirten siebenten Cavitel.

Wenden wir uns nun gur Sidonia von Bork. Meinhold

betlagt fich bitterlich barüber, daß biefes jein neues Wert ichon bor dem Erscheinen auf einige in der Beber'ichen Novellenzeitung mitgetheilte Capitel bin verurtheilt worden fei. Das batte nun freilich nicht geschehen sollen, benn ein Roman ift so wenig nach s einem Fragment abzuschäten, als ein verhülltes Bilb nach ber einen ober ber anderen fleinen Barthie, die fichtbar wird, weil ber Schleier fich hier verschoben hat, ober weil er bort burch= löchert ift. Auch mag Meinhold nicht Unrecht haben, wenn er hieraus ichließt, daß die Beit nabe fein durfte, wo nur noch die to Titel der Bucher gelesen und recensirt werben wurden. Aber auch die ehrlichste und gründlichste Kritit wird fich nicht ber= anlagt finden, den Spruch gang und gar zu andern. Sidonia bon Bort fteht tief unter ber Bernfteinhere, und bas Wort einer tiefgebildeten Frau, daß fie ihr wie die nur gum Theil 15 gelungene Copie eines bortrefflichen Originals vortomme, hat einen guten Grund. Meinhold fann jedoch recht wohl zugleich Urheber des Driginals und der Copie fein. Much fchließt bas, wie fich von felbft verfteht, bas Borhandenfein anerkennungs= werther Einzelheiten durchaus nicht aus, und wenn unsere 20 Dubend-Kritikafter, vielleicht gereigt von den etwas zu ftachligten Arabesten, womit Meinhold feinen Roman eingefaßt hat, fich beeiferten, die Sidonia von Bort fast unter Rull berabzusepen, fo will ich mich beftreben, ihre positiven Seiten hervorzuheben, um bas Gleichgewicht einigermaßen wieder herzustellen. Denn 25 jo gewiß es ift, daß fie ben Bergleich mit ber Bernfteinhere nicht aushält, jo gewiß ift es auch, daß fie über die ordinaire Romanwaare hoch hinausragt. Jene Urabesten gebente ich je= boch feineswegs in Schut zu nehmen, schon beswegen nicht, weil ich auf bem Barnag nicht gern die Rangel aufgeschlagen febe. 30 Huch den Inhalt billige ich nur theilweise, namentlich burchaus nicht die Angriffe auf die Juden. Doch der Rahmen macht mich nicht ungerecht gegen bas Bilb.

Borher noch einige allgemeine Bemerfungen über die Un-

sichten, die ber Berfaffer sich nach ben im Eingange von mir mitgetheilten Borreben über die Romandichtung gebildet hat. Sie find im Bangen fo gefund, wie es fich bei feinem großen Talent zum Boraus erwarten ließ. Denn man fage, mas man wolle, Kraft und Erkenntnig geben in aesthetischen Dingen Sand s in Sand, und höchstens fann in Ausnahmefällen der Erfenntnig die Kraft fehlen, nie aber der Kraft die Erkenntniß. So dringt er denn überall mit Unerbittlichkeit auf Darstellung, freie und ganze Darftellung, und ift ein unversöhnlicher Feind alles Umichreibens und Raisonnirens. Darin hat er auch unbedingt 10 Recht. Wenn er aber glaubt, die Darstellung erreiche erst das durch den höchst möglichen Grad der Lebendigkeit, daß der Dichter seinen Personen bie Sprache bes Jahrhunderts, in welchem sie lebten, in den Mund lege, so ist er in diesem Bunct einem falschen Empirismus verfallen. Die wirkliche Sprache is bes Selben hat im Roman und überhaupt in der Dichtung nicht mehr zu thun, wie sein wirklicher Stiefel im Gemälbe. gang ordinaire Natürlichkeitsprincip mag babei feine Rechnung finden; dem ware ja gewiß auch mit einem einbalsamirten und obendrein geschminkten Leichnam mehr gedient, wie 20 mit einer iconischen Bilbfaule. Allein Dieses Princip fteht im entschiedensten Widerspruch mit der Runft und muß völlig überwunden sein, ehe von Runft überhaupt nur die Rebe sein Wo es sich um ein Kunftwerk handelt, sind alle Mittel ber Art von vorne herein ausgeschlossen; fie gehen auf eine 25 gang andere Wirkung aus, als das Runftwerk im Auge haben foll, und es ist gleichgültig, ob auf eine stärkere ober auf eine schwächere. Wenn Meinhold Recht hatte, so mußte im Roman und im Drama, wie der Altdeutsche altdeutsch, so auch der Grieche griechisch, ber Römer römisch sprechen, und Troilus und w Creffida, Julius Cafar und Coriolan hatten nicht geschrieben werden können, wenigstens nicht von Shakespeare. Er hat aber nicht Recht und feine eigenen Erzeugnisse beweifen es.

Beit entfernt, daß die erfünftelte, gurecht gemachte Sprache ber Bernsteinhere nutte und ihr nothwendig ware, fie ichabet ihr: fie war blog nothwendig für ben Nebenzweck bes Berfaffers, für die beabsichtigte Täuschung. Das Bild hatte ben einfach treuherzigen Ton, in bem es gehalten ift und der allerdings gu ihm gehört, wahrlich nicht verloren, wenn er fein Buch in gewöhnlichem Deutsch geschrieben hatte. Dieg zeigt g. B. Bren= tanos Erzählung vom braven Rasperl und ber ichonen Nannerl; dieß zeigt noch unwidersprechlicher Tiecks blonder Echbert. Da= 10 gegen hatte Tiecks treuer Edart und Aehnliches Meinhold ba= rüber belehren follen, wohin das fprachliche 3mitiren führt. Sebel brachte in feinen allemannischen Bebichten ein Ibiom gur literairijchen Geltung, das noch lebt, noch wirklich gesprochen wird. Er follte es nicht erft aus Chronifen und Wörter= 15 buchern muhiam zusammenlesen, er sprach es felbit, es fam ihm aus der Bruft heraus. Ja, die einfachen Anschauungen und Bedanten, die feinen Gedichten ben Inhalt geben, waren auf untrennbare Beife mit diefem Idiom verwachsen, und er hatte fie erst in's Sochbeutsche übertragen, b. h. ben Tieck-Meinhold'schen 20 Broceg umfehren muffen, wenn er ihnen bas Ibiom hatte ab= ftreifen wollen. Darum liegt in bem Eindruck, ben fie erregen, durchaus Richts von Affectation, man fühlt die Congruenz zwijchen Form und Behalt heraus. Das Gegentheil gilt von Tieds trenem Edart und ben Brillenhaftigfeiten, Die ihm gleichen so und auf ihn folgten; fie wirfen, wie bas abfichtliche Stammeln eines mit ausgebilbeten und gefügigen Sprachwertzeugen ausgerüfteten Menschen wirfen würde. In Meinholds Berfteinhere und feiner Sibonia von Bort ift ber Gindruck nicht gang fo störend, doch das beweif't nur, daß er geschickter imitirt hat; 30 benn Tieck brachte freilich nur einen in jeder Beziehung un= geniegbaren Mijchmasch zu Stande; er wollte bas Berfehrte, und machte es uns baburch noch widerwärtiger, daß er es nicht einmal erreichte. Für das Theorem felbst fann es Nichts Sebbel, Werte XI. 16

beweisen; der Dichter hat mit dieser Art von Musionsmitteln nicht mehr zu schaffen, wie ber Bilbhauer mit ben Geheimniffen bes Wundermannes, der in Wachs bouffirt. Willibald Alexis, ber in seinem falschen Wolbemar einen ähnlichen Versuch machte, hat das schon begriffen, wie seine neuesten Arbeiten zeigen; ich s hoffe, Meinhold wird es auch thun. Niemals aber laffe er fich in seiner freien Behandlung des Chnischen irre machen, wie der Unverstand auch dawider eifern mag. Er hat ganz Recht; wo bas Chnische nicht als Selbstzweck auftritt, wo es einem höheren Aweck dient und sich als einzelner Farbenstrich harmonisch im 10 Totalgemälde auflös't, da kann sich nur eine ganz verdorbene Phantafie baran ftogen, nur eine folche, die allenfalls auch in ber Sixtinischen Madonna nur ein Weib erblickt, bas fich, wie bas Rind auf ihrem Urm beweif't, einmal in einer intereffanten Situation befunden haben muß. Wer fann auf diefes Gefindel 15 Rückficht nehmen, und ob Legionen davon herumliefen!

Wehen wir jett auf die Sidonia von Bork naher ein. Es ift zunächst teine Empfehlung für bas Wert, bag es eine Berengeschichte behandelt und boch drei ftarte Bande füllt. bas Hegenwesen ist an sich so häglich im weitesten Sinne bes » Worts, daß das menschliche Gemuth kaum eine lange anhaltende Beschäftigung mit bemselben verträgt. Doch biefer Uebelstand hätte allenfalls durch eine hohe Vollendung der Form aufgewogen werden können; der Dichter konnte sich die Theil= nahme, die ihm bei der abstoßenden Natur bes Gegenstandes 25 nicht freiwillig gezollt wurde, vielleicht mit Bewalt erzwingen. Eine solche Formvollendung werden aber nicht bloß Meinholds Begner, fondern auch feine warmften Freunde vermiffen. Sidonia von Bork bictet uns feineswegs ein in allen seinen Theilen fünstlerisch abgeschlossenes Ganzes, bas man nur in seiner w Totalität bejahen ober verneinen, an dem man aber im Einzelnen nicht markten und mateln kann. Sie bringt uns vielmehr eine Reihe von mehr oder minder gelungenen Gemälden,

bie durch den Character der Heldin nur lose mit einander zusammenhängen. Ginen lebendigen Menschen muß man hinsnehmen, wie er ist, oder ihn gehen lassen; man kann nicht mit seinem rechten Urm ein Freundschaftsbündniß schließen und dem blinken den Krieg erklären. In einer Gemäldegallerie aber kann man allerdings das eine Bild bewundern und dem andern den Rücken wenden. Die Bernsteinheze konnte in ihrer hohen Geschlossenheit nur Verehrer oder Widersacher sinden. Sidonia von Bork wird ohne Zweisel von Manchem ganz weggeworsen, waber, ich muß es außsprechen, von Niemanden ganz anerkannt werden.

Diefer Punct ift wichtig. Noch wichtiger ift ein zweiter. Die Bernsteinhere forbert feinen Glauben für bas Berenwesen: Sidonia von Bork thut es, und in beträchtlichem Grade. Wenn 15 Aristoteles aussprach: bas Wunderbare gefalle immer, so fand er freilich nicht nöthig, erft die Granze zwischen bem Bunder= baren und bem Ungereimten zu ziehen, benn feine Griechen mit ihren klaren Augen und ihrem gesunden Inftinct konnten fie gar nicht überschreiten. Auf biefe Granze tommt aber Alles an, so und ich fürchte fehr, die Bererei liegt jenseits berfelben. Runft barf nach meiner Meinung unter keinen Umständen ihr felbst, sondern nur dem Glauben an fie Realität einräumen. Dieser Glaube hat Wirkungen gehabt, fürchterliche Wirkungen; er ift ein Element ber Geschichte und barum auch in alle 25 Ewiakeit ein Element der Runft. Der Rünftler dagegen, der bie Bererei felbst, die unaufgelöf'te, nachte Bererei, jum Mittel= punct einer Darftellung macht, ftellt fein Bert auf eine außerft gefährliche Spite, mag er fie nun als ein einmal Sanctionirtes ohne weitere Borbereitungen und Erflärungsversuche einführen, so ober fich, noch schlimmer, bestreben, ihr burch bie Unknupfung an rathselhafte Naturprocesse eine mystische Grundlage zu geben. Bis auf einen gemiffen Grad gilt bics Alles vom Uebernatur= lichen überhaupt; ein Runftwerk, das deffen bedürftig ift, fteht

nie so hoch, wie eines, das sich gang auf die reale Welt stütt; die phantastische Komödie, 3. B. die des Aristophanes, die die reale Welt aufheben barf, weil sie sich selbst auch wieder aufhebt, ausgenommen. Wir gittern zwar vor bem Geift im Samlet, benn Shakespeares Genius mar machtig genug, ihn mit Allem, s was Grauen und Furcht einzuflößen vermag, zu umtleiden; aber die ungeheure Tragodie hatte vielleicht auch ohne den Geift zu Stande fommen, Samlets Berbacht hatte auch auf andere Beife erregt werben konnen, und bas ware fo gewiß beffer gewesen, als ein Motiv, das allen Zeiten entspricht, einem Motiv vor- 10 gezogen zu werden verdient, das von gewissen historischen Boraussetzungen abhängt, in welche eine spate Nachwelt fich nicht ohne Zwang mehr findet. Doch etwas ganz Anderes ift allerbings ber Glaube an Geifter und etwas ganz Unberes ber Glaube an Heren. Die Mitternachtsstunde, ein Kirchhof werden 15 bem Menschen noch lange die Haare ju Berge treiben, mabrend er ben Befenftiel und die Schornsteinhöhle icon jest mit ber größten Raltblütigkeit betrachtet und fich auch ber Bauer mit ben rothen Augen alter Weiber längst ausgesöhnt bat. Dichter, ber biese Dinge für irgend einen Zweck wieder rehabi= 20 litiren will, magt nicht bloß viel, er wagt zu viel. Denn selbst wenn es gelingen könnte, wurde ber Gindruck durch die fich aufbringende Reflexion, daß eine große Kraft für etwas burchaus Nichtiges angestrengt und also verschwendet worden sei, gestört werden.

An der Bernsteinheze ist dieß das Rührende und Ersichütternde, daß die Heldin bei der reinsten Unschuld und dem höchsten Seelenadel theils durch den verhängnißvollen Bernsteinsfund und dessenäßdeutete und doch so einsache Consequenzen, theils durch die allgemeine Berblendung des Jahrhunderts, der sich Niemand, der sich ihr eigener Bater nicht einmal ganz zu entziehen vermag, in ihr finsteres Schicksal verstrickt wird. Wit der Sidonia von Bork verhält es sich ganz anders.

Rofette beginnt fie; ichon am Schlug bes erften Bandes ift fie eine der gemeinsten Unzucht pflegende und babei ertappte Buhlerin; darauf begiebt fie sich in ein Frauenhaus, wird, auch hier wieder verjagt, Räuberbraut, verschwindet auf dreizig 5 Rahre, taucht wieder auf und endet als Rlosterhere, die trop ihres abeligen Herkommens verbrannt wird. Ein so mürdeloses Geschöpf, das uns am Anfang seiner Laufbahn nicht durch gemaltige Leibenschaften fesselt, und uns am Ende berselben eben so wenig durch damonische Größe imponirt, kann kein nachhaltiges 10 Interesse einflößen. Der Verfasser sucht seine Sidonia als ein Product einer elenden Erziehung und ber ihr burch diese ein= geimpften Gottlofigfeit binguftellen; aber mir ichutteln ben Ropf ju biefer miglichsten aller Motivirungen, die in gut Bestaloggisch= Fichte'schem Sinne ben Menschen zu einer Art von Thon in 15 Schulmeisterhanden berabseten mögte, und wir find und bleiben ber Ueberzeugung, daß die Berberbtheit bei biesem Beibe in Berg und Rieren faß, und daß Sidonia durch rechtzeitige Un= wendung des Katechismus Gerichovii so wenig zu andern und zu bessern gewesen wäre, wie die Distel durch Abschneiden so ihrer erften Schöflinge in eine Rofe umzuwandeln ift. fo fteht es nicht mit ber menschlichen Natur; wenn es aber auch fo mit ihr ftunde, fo fonnte es boch nie den Bormurf einer aefthetischen Darstellung abgeben. Unerhört ift es auch, daß ber Berfasser die Seldin in einem Moment, wo man es am wenigsten se erwartet, auf volle breizig Sahre verschwinden, und sie erst als eine Art von Fossil wieder jum Borschein tommen läßt. Als vollendetes Scheusal steht fie nun da; wie fie es wurde, er= fahren wir nicht, die psychologischen Umbildungsprocesse werben uns vorenthalten, bennoch muffen wir fie noch ein ganges so Alphabet hindurch begleiten und zuschen, wie fie tolles und nichtswürdiges Zeug treibt. Das ist ein Miggriff unglaublicher Rein, lieber Meinhold, wie ein Mensch Syane wird, bas kann und intereffiren, aber nicht, wie er als Spane wüthet.

Ein milberes Urtheil über ben Hauptcharacter bes breibandigen Werts ist nicht möglich. Daraus folgt jedoch nur. daß der Hauptcharacter die schwächste Seite desselben ist. ehrliche Rritit durfte biefe Seite nicht verhüllen, aber mit Freuden sieht fie von ihr ab und deutet auf die ftarteren und s gelungeneren bin. Der Roman kann freilich bei einem solchen Hauptcharacter auf ben Namen eines geschloffenen, in allen Theilen burchgebilbeten Runftwerks feinen Unfpruch machen, und ichon beshalb hatte ich ihn unter die Bernsteinhere setzen muffen. Aber er enthält Barthieen, die vortrefflich find und die den 10 Bweifel, ob Meinhold wirklicher Berfaffer ber Bernfteinhere fei. selbst bei dem Ungläubigsten, jeder anderen Argumentation Un= zugänglichen, beseitigen muffen. Um beften burfte er als ein Sittengemälde bes fechszehnten Sahrhunderts zu bezeichnen fein. In diesem Sinne leiftet er Außerorbentliches; aber auch an 16 Characteren, an vollendeten Geftalten von Fleisch und Blut fehlt es nicht.

Ich lasse eine Probe folgen, damit der Leser Gelegenheit erhalte, über das so hart verunglimpste Werk, das, Dank dem gegen den Bersasser aufgebrachten Troß der Usterkritiker, schon wwieder vom Büchermarkt zu verschwinden droht, selbst zu urstheilen. Ich wähle das achtzehnte Capitel des zweiten Bandes, welches das Ende des jungen Appelmann, des Versührers der Sidonia, erzählt . . .

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, daß Keiner, 25 ber dieses Fragment las, das Ganze ungelesen lassen wird. Die Ausstattung ist brillant, und ein zwiesaches Portrait der Sidonia hinzugefügt, eines, das sie als Fürstenbraut, ein zweites, das sie als Here darstellt. Wenig neu erschienene Bücher mögten sich so gut zu Geschenken eignen.

38.

### Ludovico.

Eine Tragobie in fünf Acten von Maffinger. Bearbeitet von Deinhardstein.

1849.

Б

Der Angelpunct dieser Tragödie wird dem geschichtskundigen Leser aus dem Josephus bekannt sein. Erdichtet im vulgairen Sinn des Wortes hat Massinger sie so wenig, wie Deinhardsstein. Sie beruht auf einem historischen Factum und auf einem 10 ungeheuren, das einzig, wie kaum ein zweites, in den Jahrbüchern der Menscheit dasteht. Das müssen wir uns vor Allem in's Gevächtniß zurückrusen.

Der judische König Herodes, durch den bethlehemitischen Kindermord grauenvoll und bufter in's Evangelium eingezeichnet, 15 hat das in Wahrheit und Wirklichkeit gethan, mas Maffinger seinen Herzog von Mailand thun läßt. Aber unter gang anderen Umftänden und auf gang andere Beife, fo bag ein einfacher Auszug aus bem Josephus die beste Kritik bes englischen Dichters fein durfte. Berodes ging blutbefpritt und als Un= 20 geheuer aus ber Welt. Sein letter Befehl mar, bag man in bem Augenblicke, wo er ausgeathmet haben wurde, die vornehmiten Bewohner Jerusalems, aus jedem Sause Ginen, niederhauen folle; er wollte beweint werden, und er glaubte, feinen Unter= thanen nur auf solche Art noch Thränen entlocken zu können. 25 Diefer Abichied ift mohl nicht geeignet, ihm beutsche Herzen zu gewinnen, und ich mögte auch Niemand, der an Guttows Berner ober an seinem weißen Blatt Gefallen findet, ben Rath geben, sich mit dem König näher einzulassen. Berodes trat aber nicht als Ungehener in die Welt. Groß und ebel, mit 30 allen herrlichen Eigenschaften ausgestattet, die den Helden und ben Mann machen, erscheint er als Jüngling, und bleibt er

lange Reit: fiegreich wirft er die ihm heimlich trotende Gemeinbeit barnieder, wie den einen offenen Kampf magenden Unverstand: wahlverwandtschaftlich schlägt ihm Antonius' stolzes Römer= berg entgegen; fühn und unerschrocken verfolgt er feine Babn, sich seiner Feinde, nach ihrem Verdienst und ihrer Burbigkeit s bald mit dem gezogenen Schwert, bald mit der ftampfenden Ferse entledigend; das schönste Beib, die leuchtende Blüte bes Maccabaer-Stammes, die weit und breit gepriesene Mariamne, wird ihm als Belohnung zu Theil, obgleich ihre Mutter Alexandra ben Emporkömmling haßt, ihr hohepriefterlicher Oheim Sprkan w ihn nicht liebt, nur fürchtet; Antonius fügt bie Krone hinzu. Wer auch nur so viel bom König Herobes weiß, und nun Anfang und Ende mit einander vergleicht, der fagt fich ohne Bweifel: Dier liegt ber Stoff zu einer erschütternben Tragobie ersten Ranges vor, zu einer solchen nämlich, die die menschliche 16 Natur an fich in ihrem Abhangigfeits=Berhaltniß zu ben Schidfals-Mächten barftellt, die also nicht einen Rreis im Rreise beschreibt, sondern den Kreis felbst, der alle übrigen in sich faßt. Wenn er dann zugleich einigen Kunftverftand befitt, fo wird er augenblicklich hinzuseten: nur Derjenige wird diesen Schat beben. w ber das Ende aus dem Anfang mit überzeugender Nothwendig= feit hervorgehen zu laffen verfteht.

Mariamne hatte einen Bruder, den Aristobolus, welchen Herodes, so wie er heranwuchs, an des verstorbenen Hyrkans Statt zum Hohenpriester ernennen mußte, um seiner Schwiegers mutter zu genügen. Er that es ungern, denn der Jüngling, wie tief er sonst auch unter ihm stehen mogte, besaß Alles, was der Masse wohlgefällt und sie hinreißt, er war schön, wie seine Schwester, ein einnehmendes Wesen war ihm angeboren, und obendrein rollte in seinen Abern königliches Blut. Herodes? Wibneigung vor diesem, seine Machtvollkommenheit und seinen Thron selbst gesährdenden Schritt rechtsertigte sich nur zu bald; als Aristobolus sich am Laubhüttensest dem wankelmüthigen Volk

in feiner neuen Burde zeigte, jauchzte es ihm, wie betrunten, zu, und daß Alexandra ihre längst gehegten ehrgeizigen Plane durch ihren Sohn burchzuseten beabsichtigte, war flar. Berodes ftand auf einem Blat, den die Natur ihm bestimmt und den er durch s ein Leben voll Arbeit und Mühe bezahlt hatte; jest, ba er im bochften Sinne erft zu wirfen beginnen, ba er fein noch immer in den engen mojaifchen Unschauungen befangenes und baburch bem Untergange entgegeneilendes Bolt von dem Fluch bes Buch= itabens und dem Joch der Pharifaer befreien wollte, begann 10 der Boden unter ihm zu wanken. Aber ein rascher Entschluß fonnte noch Alles retten, und biefen faßte er vielleicht um fo eher, je sicherer er sich sagen durfte, daß er etwas Söheres ver= theidigte, als fich felbft. Er lud den Ariftobolus ein, fich mit ihm zu baden; ber arglofe Jüngling that es und wurde bei 15 diefer Gelegenheit bon einigen vertrauten Sofleuten, die Anfangs jum Scherz mit ihm rangen, im Baffer erftidt. Es war ein Mord, der wie ein Unglud aussah und nur den Berbacht, nicht bie offene Antlage guließ. Dennoch täuschte Berobes, trop ber Trauerkleider, die er anlegte, und trop des prachtvollen Leichen= 20 begangniffes, das er feinem Opfer ausrichtete, Niemand, und am wenigsten seine Schwiegermutter. Sie verbig zwar nach dem erften Bergweiflungsanfall ihren Schmerz und lieh ihrem Urgwohn feine Bunge; aber fie wandte fich durch die Königin von Egypten, mit der fie auf freundschaftlichem Tuge ftand, um Sulfe 25 und Gerechtigfeit an Antonius, und Diefer, langft ein Sclave Cleopatras und ohnehin auch als Lüftling burch die ihm zu= gesandten Bildniffe des Ariftobolus und der Mariamne gefodert, 30g Berobes auf Tod und Leben zur Berantwortung. Berobes liebte Mariamne mit fieberifcher Leidenschaftlichkeit, er fürchtete, so daß ihre Schönheit auf ben Richterspruch bes Antonius einen größeren Einfluß ausüben möge, wie ber an ihrem Bruder ver= fibte und aus politischen Grunden leicht zu rechtfertigende Mord, und um ben Römer für diefen Sall um ben Preis zu betrügen, sich selbst aber gegen das zu sichern, was ihm das Entsetlichste bunkte, gab er einem Bermandten, feinem Dheim Joseph, beimlich den Befehl. Mariamne zu tödten, wenn er felbst nicht wiederfehren jollte. Nun reif'te er getroften Muthes ab. geschah, was seine Anklägerin nicht erwartet hatte, und was s doch das Natürlichste war. Antonius war nicht klein, und Berodes mar nicht schlecht. Als fie fich wieder Aug' in Auge fahen, reichten fie sich auch wieder die Hände, und nicht bloß losgesprochen, sondern hochgeehrt, wie jemals, wurde der Juden-König von dem römischen Duumvir entlassen; ber sich schon also unausweichbar ankundigende Kampf um die Welt mit bem zähen und schlauen Octavian mogte mit bazu beigetragen haben. Herobes flog nach Ferufalem zurud und fand ein verfteinertes Joseph hatte sein Geheimnig verrathen, er hatte Mariamnen gejagt, welch ein Befehl ihm in Bezug auf fie zu Theil 15 geworden fei; er hatte es nach dem judischen Beschichtschreiber gethan, um ihr zu zeigen, wie unendlich Berodes fie liebe. Das tann nicht mahr fein! Nicht, als ob es nicht einen folden Schwachtopf in Jerusalem hätte geben können; das wird Keiner bestreiten wollen. Aber nimmermehr hatte Berodes sich über 20 biesen Schwachtopf getäuscht und ihm ben Befehl anvertraut. Sier ift Josephus schlecht unterrichtet, und wenn ber Siftorifer das auch nicht ohne äußere Beweise einräumen will, der Dichter wird die inneren unbedingt anerkennen und einen anderen Schlüffel suchen muffen. Genug, Marianne wußte, mas fie fo 25 wenig wieder vergeffen, als verzeihen konnte. "Wie kann fie's wissen?" fragte sich Berodes, mußte er sich fragen. "Durch meinen Mann, durch Joseph," flüsterte seine Schwester Salome ihm in's Ohr, die, wie die gange herodianische Familie, auf Mariamne, ihres Maccabäer-Stolzes wegen, längst aufgebracht so gewesen, und nun auch noch eifersüchtig auf sie geworden mar. vermuthlich, weil Joseph, um fich die Bollzichung des ihm er= theilten Auftrags möglich zu machen, fich in Beuchelei und Ber-

stellung Mariamnen und ihrer Mutter öfter, wie sonst, genähert Berodes glaubte feiner Schwefter und ließ feinen Oheim mit der fieberhaften Voreiligkeit, die ihn überhaupt characte= risirte, töbten, ohne ihn zuvor auch nur zu hören. Dadurch be= 5 raubte er fich jedes Mittels, flar in die Sache zu feben, und Mariamne wurde ihm ein unheimliches Rathsel; er magte nicht, bie Sand an fie zu legen, und konnte fie boch auch nicht mehr tuffen, ohne zu schaubern. Run brach bas Welt-Ungewitter aus. Antonius und Octavian rufteten fich gegen einander, und Reder 10 schaarte seine Freunde um sich herum. Herodes ließ sich nicht fäumig finden, er machte fich fogleich auf ben Weg, um Antonius bei Actium zu Hulfe zu kommen. Buvor jedoch gab er bem Soemus, bemienigen seiner Diener, ben er für ben treuesten hielt, benfelben Befehl, welchen er bei feiner erften Abreife 15 feinem hingerichteten Dheim Joseph gegeben hatte. Nach Actium tam er nicht, weil Antonius ihm einen Boten entgegen schickte, ber ihm ben Auftrag brachte, sich gegen die aufrührerischen Araber zu wenden. Das that er und bezwang sie. Während beffen verlor Antonius die Schlacht und fiel balb barauf burch so Selbstmord; nun hatte die Welt nur Ginen Herrn mehr. burch war Herobes' Lage in ihr Gegentheil verkehrt worden; was Antonius als Berdienft belohnt hatte, konnte Octavian nur als Berbrechen ftrafen. So glaubten Alle, fo glaubte namentlich Soemus, ber jest, wie Joseph, fein Beheimnig berrieth, aber 25 aus andern Grunden, wie diefer. Er erblickte in Mariamne schon die Thronfolgerin und wollte sich für alle Zeiten ihre Gunft erwerben, bis zum Untergang bes Antonius hatte er es treu bewahrt.

Doch Alle irrten sich. Herobes begab sich stehenden Fußes so zu Octavian und sagte: welch ein Freund ich bin, hast Du gesiehen; ich war Antonius treu bis in den Tod. Aber Antonius lebt nicht mehr, und da ich nur seinetwegen Dein Feind war, so kann ich von jest an Dein Freund sein! Dabei hatte er die

Krone abgelegt, aber nicht das Schwert und nicht das königliche Auch Octavian war Mann genug, um einen Mann schähen zu fonnen; ftatt bem Berobes ben Ropf zu nehmen, sette er ihm die Krone wieder auf und gab ihm noch eine neue Broving. Abermals tehrt Berodes nach Jerusalem gurud, ftolg 6 auf fein Glud und trunten von erlaubtem Selbstgefühl. Abermals trifft er ein verwirrtes, öbes Haus und ein versteinertes Die ganze Welt ift voll Sonnenschein für ihn; aber unter seinem Dach wohnt die Nacht und das Grausen. Soemus! Er erträgt's nicht mehr. Der hatte ihn, was er 10 auch sagen mag, sicher nicht verrathen, wenn Mariamne ihm nicht den höchsten Preis gezahlt hätte, und dann hat auch Joseph an seiner Göttertafel geschwelgt! Das steht fest für ihn, und die Schwester, die der Mariamne seit dem Tode ihres Mannes zwiesach grollende Schwester, hetz und treibt! Bas kann er noch 16 thun, als fein Beib tödten! Bas bleibt ihm, nachdem er fich ba= zu endlich hinreißen läßt, noch übrig, als die Krone, die kable Krone, beretwegen er den Aristobolus aus der Welt schaffte! Darum wird er auch immer eifersüchtiger auf diese, und ent= schließt sich ihretwegen, wie im Anfange zum Ginzelmord, am so Ende, als die alten Prophezeiungen in Erfüllung zu geben broben, als die Bibel ihm in Jesus Chriftus den gewaltigften, unheimlichsten seiner Feinde entgegen ftellt, ju der Bethlebe= mitischen Rindermetelei. Was weiter folgt, ift für die Runft von feinem Interesse; sie muß ihr Auge abwenden, wenn ber s Gräuel ber Bermefung beginnt.

Das Alles liegt im Josephus, zum Theil klar ausgesprochen, zum Theil nur dunkel angedeutet, und freilich nicht, wie hier, zu einer Kette zusammengeschmiedet, sondern abgerissen und zersstreut. Es rundet sich fast von selbst zur Tragödie, wie schon w diese Reproduction zeigen wird; ja, wer nicht ties in das Wesen der Kunst geblickt hat, der könnte ausrusen: was will hier noch der Dichter, die Geschichte selbst hat diesmal sein Amt verrichtet.

Das wäre nun allerdings ein Jrrthum, aber die Geschichte hat hier wirklich gethan, was fie überhaupt thun kann, und ein ordinairer Anecdoten=Jäger, der in aller Naivetät ein Drama hervorzubringen glaubt, wenn er irgend ein ihm aufgefallenes 5 hiftorisches Factum scenirt und dialogisirt, dürfte schmählich weg= kommen, wenn er sich an bieses wagen wollte. Es ist schon an und für sich, so wie es ba liegt, burch die ihm an= und eingeborene Form über feine Region weit hinausgehoben und bedarf einer Rraft, welche die sonst trot ihrer documentarisch 10 nachzuweisenden Richtigkeit unglaublich und unwahrscheinlich bleibenden speciellen Ereignisse und Handlungen aus den allgemeinen Buftanden ber Belt, des Bolfs und ber Beit hervorgehen zu laffen verfteht, die das Fieber des Berodes aus ber Atmosphare, in ber er athmete, und diese aus bem 15 bambfenden, bulcanischen Boben, auf bem er ftanb, ju entwickeln weiß. Hier ergiebt fich nun ber Uebergang auf Maffinger gang bon felbft.

Massingers Tragodie svielt in Italien, nicht in Judag, er führt uns den Herzog Ludwig Sforza vor, nicht den König 20 Herobes, das Zeitalter Carls des Fünften, nicht das des Antonius und des Octavianus. Das ift schlimm, das ift febr ichlimm, das zeigt uns gleich auf ben erften Blick, daß auch er bem ungeheuren Borfall, auf ben er fein Stud gründet, nur Die triviale anecdotische Seite abgewonnen hat. Wo bleibt die s untergehende, ihrem Schicksal noch im Erliegen trogende und frampfhaft zudende alte Welt, wo die in rührender Sulflofig= feit aufsteigende, noch marklofe und ungestaltete neue! Diefer Geschichtsmoment gehörte aber mit eben fo großer Nothwendig= feit zu biesem Bilbe, wie Spriens Conne zu Spriens Balmen: so er war gar nicht zu entbehren, und bas Stud gleicht jest einem fremdartig und traurig dastehenden afiatischen Bewächs unter europäischem himmel. Es ist badurch nicht etwa bloß farblos geworden, es hat feine Seele felbft eingebuft, man be=

greift es nicht mehr. Doch die Aritik muß diesen Gesichtspunct und überhaupt jeden höheren ausgeben, es besteht zwischen dem Massinger'schen Werk und dem durch den Josephus dargebotenen Stoff gar kein Verhältniß; der Dichter hat auch nicht die leiseste Uhnung von seiner Ausgabe gehabt, und ich habe die letztere nur deswegen in der Einleitung entwickelt, um in Jedermann die Ueberzeugung hervorzurusen, daß der köstliche Schatz noch ganz underührt daliegt, und daß der Engländer ihm nicht einmal, was unserem deutschen Raupach leider so oft glückte, den anecdotischen Reiz abgestreift hat. Man höre und ver= 10 gleiche.

Ludovico hat eine Gemahlin, Marcelia, die er liebt, wie Herodes seine Mariamne. Aber er hat daneben treue, aufopfernde Freunde; Herodes steht gang einsam da, und gerade bas macht bas Uebermaaß seiner Liebe, bas leidenschaftliche 18 Umklammern bes ihm allein mahrhaft ergebenen Wefens fo begreiflich und natürlich. Ludovico feiert ben Geburtstag feiner Gemahlin, während eine über seine gange Butunft entscheibende Schlacht zwischen König Franz und Raifer Carl geschlagen wird, in Saus und Braus. Herobes hatte biefen Geburtstag ohne » Bweifel badurch am Besten zu feiern geglaubt, bag er an ber Schlacht Theil genommen und durch Aufbietung aller feiner Rrafte das feinem Beibe, wie ihm felbft, brobende Schickfal abzuwenden gesucht hatte; bas mare für einen Mann, an beffen Helbennatur man glauben foll, fogar unbedingt nothwendig ge= 26 wesen. Die Schlacht geht verloren, Ludovico sieht seinen Untergang vor Augen, aber er findet fich in ben Berluft feines Glücks, ja seines Lebens, und nur das ist ihm entsetlich, daß er, wenn der äußerste Fall eintritt, Marcelia hinter fich zurud= laffen muß. Doch, fie schwört ihm zu, daß fie fich töbten so will, sobald er selbst stirbt, und da er sie als treu und edel fennt, so sollte man benten, daß er beruhigt sein konnte. Rest entschließt er sich auf den Rath eines Freundes, zu dem Sieger.

zu bem Raifer Carl, zu gehen, und beffen Grogmuth, nicht an= zuflehen, sondern zu erproben; diefer Entschluß hatte aber aus ihm felbst kommen und die Ausführung ihm von feinem Freunde cher ängstlich abgerathen werden muffen, wenn fein späteres 5 Auftreten, dem Raiser gegenüber, gehörig motivirt erscheinen Genug, er thut's, zuvor aber giebt er seinem Schwager Francesco, dem Gemahl feiner Schwester Marianne, den Auftrag, die Marcelia zu ermorden, falls er nicht wiederkehrt, und obendrein in höchster Unvorsichtigkeit schriftlich, um diesen nach 10 vollbrachter That zu sichern; Marcelias Schwur ist ihm Nichts. Dann reif't er ab. Raum ift er fort, als Marianne, die auf Marcelia ihres Ranges und Einflusses halber eiferjüchtig ist, in ben Vorgrund tritt und die Lettere badurch zu ärgern und gu franten fucht, daß fie, unbefümmert um ihren Gram und 15 Schmerz, fich luftig etwas vormusiciren läßt, um doch auch ein= mal "ihren Tag" zu haben. Marcelia verläßt ihr einsames Gemach und ftellt Marianne wegen folder Frechheit zur Rede; biese tropt ihr, doch Francesco kommt herzu und läßt fie in enge Saft bringen, als er erfährt, wie sie sich vergangen hat. 20 Darauf giebt er Marcelia zahllose Bersicherungen seiner un= bedingten Ergebenheit, die aber immer glühender werden und mit einer Liebegerklärung enden. Berächtlich zurudgewiesen und bes schnödesten Undanks gegen seinen ihm immer gutig und groß= muthig gewesenen Bergog in harten Worten geziehen, migbraucht 25 er ben in seinen Sanden befindlichen schriftlichen Mordbefehl und zeigt ihn vor. Marcelia wird burch bas verhängnisvolle Blatt freilich bis in's Innerste erschüttert, aber Francesco er= langt Nichts von ihr, fie bleibt fest, und als er ihr zulett mit dem Tode droht, erwiedert sie ihm, ihre Kammer werde ihm so offen stehen, sobald er als Henker komme. Nun scheinen benn wirklich zwei Menschen tragisch gegen einander gespannt zu sein, benn Francesco muß das Weib, das er liebt, todten, wenn es ihn nicht tobten foll, und bas ift ein Conflict, ber nicht rein gelöf't werden fann, ein folder aber ift ein fpeci= fifch tragifcher. Doch wir irren uns, Francesco liebt Marcelia feineswegs, er hat ihr nur Liebe geheuchelt, er will nicht eine unwiderstehliche Reigung befriedigen, er will, wie wir febr ipat und zu fpat erfahren, feine burch Ludovico verführte und 6 wahnfinnig gewordene Schwefter rachen. Wir werben baber aus der heißen Region ber Leibenschaft auf einmal in die falte ber Berechnung berichlagen, und wir empfinden es bitter, wir gefrieren wieder. Francesco weiß fich burch eine andere Art bon Beuchelei wieder bei Marcelia in Gunft zu fegen; er ftellt 10 fich, als ob fie ihn befehrt, ihn von feinem bofen Beluft geheilt habe, und bas schmeichelt ihrer Gitelfeit fo fehr, bag fie ihm berfpricht, ihn nicht zu verrathen. Wie fie bas tann, ift schwer gu begreifen, fie muß ja boch fühlen, daß fie nicht mehr im Stande ift, ihren Bemahl bei feiner Bieberfehr zu empfangen, wie fonft, 15 und daß er fie mit Rothwendigfeit verfennen, ihr Banfelmuthigfeit, und mehr, Schuld geben muß, wenn fie ihn über ben Brund ihres veränderten Benehmens im Unfloren läßt. 3mar broht Francesco ihr, fich felbft zu erstechen, wenn fie ihm bas Bersprechen verweigert, aber ihre Ehre muß ihr mehr gelten, wie 20 fein Leben. Uebrigens fagt er ihr bei biefer Belegenheit, mas er ihr früher verhehlte, daß Ludovico ihren Tod nicht aus Sag, fondern aus übermäßiger Liebe und weil er ihren Befit feinem Anderen gonne, befohlen hat; daß er dieß thut, ift wieder un= erklärlich, der Trieb der Rache, der ihn befeelt, hatte ihn be- 20 ftimmen muffen, Marcelia über biefen furchtbaren Bunct im Dunteln zu laffen. Marcelia faßt bie Cache überrafchend eigen= thumlich auf. Statt über ben eigenmächtigen Gingriff in ihr Leben emport zu fein, ber fie nach bem von ihr freiwillig abgelegten, ber gangen Berwicklung bes Dramas freitich von vorn- 20 herein die Spite abbrechenden Schwur doppelt schmerzlich berühren mußte, zieht fie aus dem ungeheuern Borgang ben fpitfindigen Schluß, daß fie von Ludovico nur finnlich geliebt wird und

faßt besmegen, wohlgemerft, ausbrücklich besmegen, ben Borfat, ihn falt und mit Burudhaltung zu begrugen. Ludovico fommt; Raifer Carl hat feinen Feind großmuthig behandelt, weil diefer ihm Großmuth gutraute. Die Scene zwischen Beiben ift vor= s trefflich, weil wortlich aus bem Josephus entlehnt; aber fie nimmt fich in Maffingers Stud aus, wie die einem Ronigs= pallaft geraubte Marmorfaule in einer italianischen Bauernhütte, wo der Fremde zuweilen fopfichüttelnd eine antrifft. Marcelia benimmt fich fo gegen ihren Gemahl, daß diefer fich Unfangs 10 bor Erstaunen, dann bor Entruftung nicht zu faffen weiß, und fie im gerechten Borne von fich jagt. Sie geht und fagt ihm Richts, denn fie darf ihm Nichts fagen, fie hat es Francesco ja gelobt, und dies Gelöbnig, wie fehr es auch mit der Natur der Dinge und mit höheren Pflichten im Widerspruch ftehe, barf 15 nach der in dieser Art von Trauerspielen einmal beliebten Con= vention erft gebrochen werben, wenn es zu fpat ift. Go fommt's benn auch. Ludovico wird eifersüchtig, und, wie es natürlich war, immer eifersüchtiger, Marianne, die aus ihrem Kerter zu rechter Beit wieder hervorgestiegene, lenkt seine zuerst gegen= 20 ftandloje Gifersucht auf Francesco, Marcelia felbit beftartt feinen Berdacht, indem fie Francesco unbegreiflicher Beise heimlich bei fich aus- und eingehen läßt, und diefer edle, nur für feine Schwefter lebende Francesco ift schaamlos genug, demfelben, als Ludovico ihn offen und ehrlich fragt, durch die niederträchtigfte 25 Lüge bas Siegel aufzudruden. Run erdolcht Ludovico feine Gemablin, im Sterben beichtet fie ihm natürlich, und es wird ibm flar, daß und wie er betrogen wurde. Der fünfte Act bringt darauf noch eine Art von Nachspiel. Ludovico ift wahn= finnig, ber entflohene Francesco fommt, als Argt verfleidet, und so von feiner Schwefter begleitet, zurud und macht fich anheischig, ben Unglücklichen zu beilen. Das will er baburch vollbringen, daß er ber noch unbegraben baliegenden Marcelia durch eine an ber Leiche vorzunehmende geheimnifvolle Procedur ben 17 Sebbel, Berte XI.

Schein des Lebens wieder giebt. Die Diener und Freunde des Herzogs lassen ihn gewähren; als er sich allein mit ihm sieht, reicht er ihm, ungerührt von seinem selbst Cannibalen ent-wassenden Bustand, in einem Becher Gift, statt Arzuei und zeigt ihm dann, daß die verschleiert dasigende Gestalt nicht sMarcelia ist, wosür der arme Frre sie dis dahin hielt, sondern die jetzt vollkommen gerächte Schwester. Dann wird er selbst entdeckt und erhält, was ihm gebührt.

Durch diese simple Analyse ift nun wohl erwiesen, mas ich behauptete, daß der Dichter auch nicht von fern an seine Auf= 10 gabe gereicht, ja nicht einmal die anecbotische Seite bes Stoffs ihres frischen Reizes beraubt hat. Hinzufügen muß ich, daß Massingers Driginalwerf mir nicht vorliegt, und daß ich barum nicht auseinandersetzen kann, wie viel von dem bei uns aufgeführten Stud dem ursprünglichen Berfaffer, wie viel bem 16 beutschen Bearbeiter angehört. Zebenfalls fteht fest, daß schon Massinger in die allgemeine Beerstraße einlentte, benn bas geht aus der Anlage des Bangen hervor. Derjenige, der ben Befehl erhielt, die Mariamne oder Marcelia zu tödten, mußte sich in fie verlieben, oder fich boch fo stellen, als ob er's mare. Frei= 20 lich, wem ware das nicht eingefallen! Aber eben darum hatte ber Dichter sich für diese Trivialität bedanken sollen. Sperling, ben fich Jeder felbst einzufangen vermag, muß er Niemand ichenken wollen.

Das Stück ließ trot bes ungeheuern Factums, auf welchem ses beruht, das Publicum kalt und theilnahmlos. Ganz natürzlich, benn alle Wirkung geht von den Motiven aus, und diese sind nirgends stichhaltig und ausreichend, ja, sie fehlen oft ganz und gar, und zuweilen beuten sie nach Norden, und die Menschen wenden sich gegen Süden. Ueberall rohe Will= so kür und flache Lückenhaftigkeit! Man halte aber einmal gegen diesen mit Allem, was an ihm baumelt, in der Luft schwebenden hohlen Ludwico, den zu jedem seiner verhänanisvollen Schritte

burch die gebieterische Nothwendigkeit fortgestogenen Berodes! Um den Thron zu retten, muß er den Ariftobolus tödten; diefer Mord straft sich augenblicklich, benn er gerath burch ihn in die noch größere Gefahr, Leben und Reich mit einander einzubugen; 5 Antonius zieht ihn zur Rechenschaft. Das Bewußtsein, an Mariamne, die boch immer die Schwester ihres Bruders blieb. furchtbar gefrevelt und ihr bie Rache fast zur Pflicht gemacht zu haben, erschüttert in ihm bas Bertrauen auf fie; er weiß, daß feine bis auf's Meugerfte gebrachte boje Schwiegermutter in 10 feiner Abwesenheit Alles aufbieten wird, fie von ihm abzuziehen; er weiß fogar, daß diefe dem muften Romer ichon das Bild ihrer Tochter zugeschickt hat, wodurch seine Furcht und sein Arg= wohn gleich die fo wichtige bestimmte Richtung erhalten, und er liebt fein Beib barum jo grangenlos, weil er jo ganglich 15 allein fteht. Aus einer folden Situation ergiebt fich bas Fieberhafte feiner Leidenschaft, das Ungeheure feiner Entschlüffe gang von felbft. Alles, wie weit es auch das Maag bes Ge= wöhnlichen überschreite, erscheint natürlich und menschlich, weil es tief begründet und unausweichbar ift; wir schaudern bor ber 20 bamonischen Rette, Die fich bilbet, aber wir muffen fie Glied für Glied gelten laffen. Dag Maffinger ben Brubermord über Bord werfen konnte, ift mir noch unbegreiflicher, wie alles Uebrige; er wollte eine Uhr in ben Gang bringen und vergaß, bas treibende Gewicht baran zu hängen.

55 Ich habe die vorliegende aussührliche Kritik zur Rechtsfertigung des Publicums geschrieben, dem man von einer gewissen Seite her den Geschmack für die Tragödie abzusprechen wagt, weil es Tragödien verwirft, die keine sind; es will keine Erdäpfel essen, und die Blinden sagen ihm nach, es habe Trüffeln verschmäht. Gewiß, ein Raphael Sanzio, der nebens bei bemerkt, tief unter dem Ludovico steht, ebnet die Bahn für ein Versprechen hinter'm Heerd; aber das Versprechen hinter'm Heerd; aber das Versprechen hinter'm Heerd; aber das Versprechen hinter'm

ъ

ausgezeichneten Aequilibristen Rappo, den wir balb im Hosburgstheater bewundern werden, wenn Alles so fortgeht, wie es nun schon geraume Zeit gegangen ist. Ueber diesen Punct nächstens mehr und am gehörigen Ort!

39.

# Das "Berfprechen hinter'm Heerd" im Burgtheater.

1849.

Ich liebe Tenniers. Seine prahlerischen Marktschreier, feine betrunkenen Bauern, seine wohlbeleibten Tanger und 10 Tänzerinnen, die ihre Luft gleich mit fauerm Schweiß bezahlen muffen, erfüllen mich mit bem größten Behagen. Er zeigt mir, daß auf Einen Samlet, Ginen Fauft eine ganze Legion bon Menschen kommt, die den himmel mit Zudringlichkeiten verschonen, so lange er für ihre Rehlen und ihre Magen forgt. 15 und die ihn jelbst in den extremen Fällen, wo dieß nicht mehr geschieht, nur fragen: warum hat mein Nachbar Credit und ich nicht? oder: warum ist er ein Wirth, und ich bin sein Gast und hange von seiner Gnade ab? Er hat es meisterlich ver= standen, der Welt, die gleich der Zwiebel aus lauter Säuten 20 besteht, die erste äußerste abzuziehen und all das wimmelnde Ameisenleben, bas fie bedecte, mit teden Strichen und bunten Farben auf die Leinwand zu zaubern. Nichts fehlt, auch nicht der Schmerz und das Malheur, benn bas Schickfal, das zuweilen fogar in dem Reft einer übermuthigen Feldmaus eine kleine 25 Execution zu verrichten hat, geht natürlich auch an einer Bauern= hütte, einer Schenke nicht immer vorüber, ohne einzusprechen. Aber, wie die Sunden, fo die Strafen, wie der Berbrecher, fo die Nemesis. Darum wird das blinkende Schwert, womit die Atriden gefüpft zu werden pflegen, unter dem bescheidenen so Strohdache nicht gezogen, wir erblicken nicht einmal eine ordent=

liche russische Peitsche, der Handel wird viel einsacher abgemacht. Der Mann, der gestern zu unmäßig jubelte, hat heute Zahnsweh, und der Barbier, der ihm den empfindlichen Knochen aussiehen soll, borgt sich die Zange vom Grobschmied, statt vom Ghirurgen. Oder drei lustige Brüder sitzen des Abends bei einander, der vierte bringt ein Zeitungsblatt, das er irgendwo erwischte, Alle mögten wissen, was über den Türkenkrieg darin steht, und der Schulmeister, der allein lesen kann, bleibt aus und wird umsonst gesucht, weil er hinter einer Weiberschürze so steeft!

Noch einmal, ich siebe Tenniers. Aber in der Kirche will ich ihn nicht finden, und mit dem Küster, der ihn dort aufshängt, habe ich ein Wort zu reden. In die Kirche gehört Raphael mit seinen Madonnen, Michel Angelo mit seinem bis jüngsten Gericht, und zu denen paßt Tenniers, wie ein Dudelssack zur Orgel. Es giebt Kirchen und Schenken in der Welt, nicht Kirchen oder Schenken allein. Den Priester, der ministriren oder predigen wollte, wo Bacchus oder Cerevisia herrschen, würde man verlachen, und mit Recht. Den Harlesin, der vor dem Wltar oder vor der Kanzel seine Späße zu machen wagt, soll man mit gebläutem Küsen davon jagen. Alles hat, wie seine Zeit, so auch seinen Ort.

Ich liebe eine gute Posse. So gewiß eine sebendige Fliege mehr werth ist, wie ein aus Marzipan gebackener oder aus Holer, werth ist, wie ein aus Marzipan gebackener oder aus Holer geschaften der Ausselfen mittelmäßiges Trauerspiel, und so sicher wird ein Kunstverständiger für einen einzigen Nestronischen Wit de promièro qualité eine Million gewöhnlicher Jamben hingeben, die das phrasenhaste und triviale Gedankenleben des sogenannten Dichters umsonst zu verhüllen suchen, wie sie sich auch aufbauschen mögen. Es ist sehr einsach, daß der Erste im sesten Genre unendlich viel mehr bedeutet, wie der Letzte im ersten Genre, denn er ist eine Specialität, d. h. ein eigenthümliches, die abgestandenen,

oft so schaal gewordenen Elemente ber Welt in reizender neuer Mijdjung darbietendes Gemächs, mährend ber Andere uns den Spulicht bes Spulichts als Wein einschenkt. Ich tann fogar, und bas will mehr fagen, eine schlechte Poffe verzeihen; ich bringe ber Thalia einen Kinnbackenkrampf keineswegs höher in s Rednung, wie ber Melpomene. Aber gute, wie schlechte Boffen sollen mir da nicht in den Weg treten, wo ich auf etwas Soheres gefaßt bin und gefaßt fein barf; fie follen fich in die Räume nicht eindrängen, die der Tragodie und der ihr voll= kommen ebenbürtigen, wenn auch in Deutschland nur schrach 10 repräsentirten mahren Romödie ausschließlich geweiht sind. will im hofburgtheater ein Stud, wie "bas Berfprechen hinter'm Beerd", nicht feben, nicht, weil ich gegen bas Genre eingenommen ware, sondern weil dies Genre anderwarts, und vortrefflich, vertreten wird. Ich ftraube mich bagegen, wie man sich, und mit 16 Recht, im Leopoldstädter Theater gegen den Lear und den Macbeth sträuben murbe. Und ich habe es sehen muffen.

Wien hat barin vor fo vielen anderen Städten einen nicht hoch genug anzuschlagenden Vorzug voraus, daß es, wie Paris. für jebe Gattung und jebe Spielart bes Dramas eine besondere 201 Bühne besitzt, daß nicht Alles, wie Menschen und Thiere in ber Arche Noa, in einer und berfelben Bube burch einander zu laufen braucht. Soll dieser Borzug, dem Wien sein Hofburgtheater allein verbankt, muthwillig aufgeopfert, foll ber Pfeiler, ter bies Inftitut trägt, in einem Moment weggeriffen werben, wo 25 es bei gehöriger Leitung einen früher unmöglichen Aufschwung nehmen, wo es ber Bilbung und bem neuen Staat unberechenbare Dienste leisten könnte? Dazu wird doch wohl Niemand Na fagen wollen. Bisher mar das Hofburgtheater gebunden. wie Desterreich selbst; es hatte sich eines ausgezeichneten Rreises w der bedeutenoften Darfteller zu erfreuen, aber es burfte Richts barftellen. Der Beift klopfte umsonft an, man wies ihn mit bem Rothstift gurud, wenn er nicht bereits seine funfzig Sabre

gewartet und bem Publicum fein Geheimnig verzweifelnd burch Die Preffe zugerufen hatte; felbit Schiller und Goethe, Die Dichter, die der Deutsche schon als Anabe auswendig weiß, mußten sich bald ein Auge ausstechen, bald ein Bein abnehmen laffen, ebe 5 fie die Erlaubniß zum Gintritt erhielten. Das mar benn aller= bings fläglich und ließ feinen Genuß auffommen. Aber bie Erscheinung war feine vereinzelte, fie ftand im genauesten Bu= fammenhang mit bem gefammten Staatsleben, man glaubte eben, wie ich mich zu jener Beit einmal ausbrückte, es werbe 10 nicht Abend, wenn man nur hartnäckig die Uhr anhielte, und was man auch über das Syftem und das ihm zu Grunde liegende Princip benfen mogte, die Consequenz konnte man nicht an= fechten, fie war richtig gezogen. Der Eindruck war barum auch nicht durchaus widerwärtig; das Bild ber Welt glich bem Rreife 15 ber Welt, ben es zunächft abspiegelte, auf's Saar, große Rrafte mußten fich auf den Brettern, wie außerhalb der Bretter, an abjurden Aufgaben abnugen und dabei noch obendrein feierliche Gesichter ichneiben, man hatte wurmftichige Ruffe zu vergolben und mußte fich ftellen, als ob man bas nicht wiffe. Der Bu= 20 schauer, der ein Quentchen Sumor besaß, konnte sich an dem wunderlichen Treiben zuweilen wohl gar ergößen; wem der Menichen-Berftand nicht abging, ber haberte wenigstens nicht mit bem Intendanten und bem Theater=Director, ober er that es aus bemfelben Grund, ber ben Gulenfpiegel einft beftimmte, eine 5 Wand auszuschmählen; ber Scheltende wußte nämlich, daß ber Erbauer laufchend hinter ihr faß. Dies Alles fand mit bem Mary fein Ende; alle Partheien, wie feindselig fie fich auch gegen einander verhalten und was fie im Stillen auch wünschen, hoffen und erwarten mögen, in der Ueberzeugung ftimmen fie 30 überein, daß fich mit ber Cenfur nichts Positives ausrichten läßt, und daß, wer das Wegentheil glaubt, nicht bloß vom beiligen Beift nicht inspirirt, sondern bom bofen nicht einmal befeffen ift, denn auch diefer mahlt für feine verkehrten Zwede bie rechten Mittel. Jest muß uns baher, was uns früher auf bem Hofburgtheater spaßhaft und belustigend vorkam, abscheulich sein; zu bem Abscheulichsten, was uns zugemuthet werden kann, gehört es aber ohne allen Zweifel, daß wir seine Räume sogar dem Baudeville sich öffnen sehen, b. h. einer Gattung, in der, s um alles Uebrige unberührt zu lassen, dieses dem recitirenden Schauspiel gewidmete Institut hinter einem viel geringeren sogar mit Nothwendigkeit zurückstehen und unbedingt den Kürzeren ziehen muß.

3ch will hoffen, daß wir es nur mit einem einzelnen Diß= 10 griff ber Direction zu thun haben; aber was konnte fie auch nur zu einem folden berführen, mas konnte fie verleiten, einen Julius Cafar und Anderes wieder bei Seite gu legen und ein Beriprechen hinter'm Beerd zu geben? Glaubte fie bas Repertoir, bes militairischen Publicums wegen, auf biese Art verandern 15 zu muffen? Das ware ein schlechtes Compliment, bas fie ber Bilbung beffelben machte, und ein fehr übel angebrachtes oben= brein, da gerade die Officiere, wie die Erfahrung noch bei jeder Belegenheit lehrte, wo fie fich machen ließ, ernften und gehalt= vollen Darftellungen die angemeffene Theilnahme im höchsten 20 Grabe schenken. Dies Zeugniß ift ber Unpartheiische ihnen schuldig, und die Sache versteht fich bei Mannern, die entweder aus Schlachten kommen ober in Schlachten gehen, ja auch von felbst. Ober hatte fie ein augenblickliches Bedürfnig ber Caffe im Auge und wollte reizen? Das wäre etwas unvorsichtig und 25 unbedachtsam, benn vom Bein bis zum Branntewein hinunter giebt es nur wenige Stufen, und geschmolzenes Blei kann ichon Keiner mehr trinken. Sie laffe fich warnen, fie schlage endlich mit Energie und Entschloffenheit ben rechten Beg ein, benjenigen nämlich, ber mit den unabweisbaren Forderungen ber Zeit im so Einklange fteht, bann fann fie überzeugt fein, daß jede Rritik, ber es mahrhaft um die Kunft und um die von ihr ausströmende Bildung zu thun ift, fie nach Kräften unterftugen wirb.

verlange nicht das Unmögliche von ihr, ich fenne die Schwierig= keiten sehr mohl, die sie zu überwinden hat, ich weiß, daß diese ihr allein aus dem lächerlichen Rollen-Monopol und aus dem exclusiven Engagement für bestimmte, eng umgränzte Sacher gu 5 Dugenden erwachsen. Doch, wenn es 3. B. veraltete Schau= spielerinnen giebt, die fich fo lange sträuben, Mütter zu spielen, bis fie nur noch Großmutter fpielen konnen: gabe es kein Mittel, mit benen fertig zu werben? Ich bachte boch, und es liegt fehr nah'! Das Bublicum will ohnehin fein wandelndes Antiken= 10 Cabinet, und es wird für Contracte, die auf ewige Darftellung ber Jugend lauten, wenig Respect zeigen, wenn die ewige Jugend felbit fehlt. Nur erft bas Angeficht gegen Sonnen=Auf= gang gewendet; das Uebrige wird fich finden und leichter, als es vielleicht scheint. Welch ein herrlicher Anfang murbe mit 25 Ballenstein gemacht! Wie freudig wurde er vom Bublicum und von der Kritik begrüßt! Weshalb jett die lange Rause? Will man wissen, warum sich das Wibersinnige noch immer hie und ba im Einzelnen halt? Mur beshalb, weil man im Ganzen noch nicht überall entschieden mit ihm brach! Man schneide so ihm die Burgel ab, und es vertrodnet von felbft! Ueber bie höchst wichtige politische Seite der Theaterfrage werde ich mich nachitens außern.

40.

## Die Ahnfrau von F. Grillparzer.

25

[Fragment.]

Die Ahnfrau hat den Namen Grillparzers in Deutschland populair gemacht, sie ist bis heute daszenige seiner Stücke, welches am meisten gegeben, also vom Theaterpublicum mit der größten Theilnahme gesehen wird. Sie ist daher ein Gradmesser, nicht so für das Talent des Dichters, denn dieser hat unendlich Höheres und Gesunderes geleistet, aber doch für die aesthetische Vildung und die sittliche Receptivität einer gangen, nicht kleinen Classe bes Bolts. Darum kann sie noch immer nicht ignorirt werben. so fehr es auch im Interesse bes Dichters liegen mag, baf bieß geschehe; fie lebt noch, es geben Wirkungen von ihr aus. Die jich nur auf fie gurud führen laffen, man muß fie einer Db= 5 duction unterwerfen! Bei dieser Obduction wird fich ein amiefaches Resultat heraus stellen. Man wird sehen, daß die Entwickelung eines Dichters mit einer Krankheit anfangen kann, Die ein Bemifch von allen möglichen Krankheiten zu fein und auf einen ekelhaften Tod zu beuten scheint, und daß fie bennoch bei w einer fraftigen Natur zu erfreulichen Resultaten zu führen ber-Man wird aber auch sehen, für welche Dinge sich in Deutschland ber Erfolg zuweilen entscheibet. Beibes tann uns in der gegenwärtigen Beit zu fruchtbaren Beleuchtungen gufforbern, benn es fehlt uns nicht an Dichtern, benen man bei t aller Kraft ihrer scheinbaren ober wirklichen Berirrungen megen die Bukunft absprechen mögte und noch weniger an folden, die mit ihren momentanen Erfolgen jede aesthetische Forderung zu= rudweisen zu konnen glauben. Was nun mich, ben Referenten. betrifft, so ift die Ahnfrau fur mich ein neues Stud, ich habe 20 fie nie gesehen, nie gelesen und gebe einen gang frischen Ginbrud.

Das Stück beginnt an einem Winter-Abend in einer gothischen Hale. Die zunächst auftretenden Personen sind Graf Borotin und Bertha, seine Tochter. Neben diesen beiden Wenschen haben wir aber auch noch einen verrosteten Dolch, der in seiner Scheide an einer Coulisse des Bordergrundes hängt, zu berücksichtigen. Er sollte eigentlich mit im Personen-Berzeichniß gleich hinter der Ahnfrau ausgeführt sein, denn er spielt eine eben so wichtige Rolle, wie das Gespenst, mit dem wer auch in genauester Berbindung steht. Wir haben also die Welt der Leuchthürme, der satalistischen Mord-Instrumente vor uns, in der leblose Dinge activ werden und die himmlische

Ariminal-Justiz die irdische in einem Hauptpunct corrigirt, darin nämlich, daß fie ben Berbrecher immer genau mit bemfelben Meffer tödtet, mit dem er selbst getödtet hat, mas jene ver= faumt. In diefer Welt find feine Fragen erlaubt; wir miffen 5 zwar, daß die Menschen von jeher bergleichen Instrumente mit Schander und Graufen betrachteten, daß fie die Blut-Meffer gleich mit ben Todten zu beseitigen pflegten, wenn's nicht der Miffethater ichon vorher aus Furcht vor der Beweiskraft eines folchen Indiciums gethan hatte, daß fie gitterten, ein Unkundiger 10 könne fich aus Berfeben ein Stud Brot bamit abichneiben, und fie barum in den tiefften Brunnen marfen, aber es mare im= pertinent, wenn wir uns baran erinnern wollten, höhere Mächte find im Spiel, ber Dolch hängt im Familienzimmer vermuthlich bicht neben bem Spiegel und wehe dem, der baran rührt. 15 Graf fist am Tisch, ftarrt in einen Brief und beklagt bas nabe bevorftebende Berlofchen feines Geschlechts. Die Berfe, in benen er das thut, find für ein Drama und besonders für den Anfang eines folden zu bilberreich. Wenn bas heißt:

> Fallen seh' ich Zweig' auf Zweige, Kaum noch hält ber morsche Stamm; Noch ein Schlag, so fällt auch dieser Und im Staube liegt die Eiche pp.

20

25

so glaubt man eine Beile, es sei von einer wirklichen Giche die Rede, und erst das

Reine Spur wird übrig bleiben, Bas bie Bater auch gethan

verwandelt diese Eiche für uns wieder in den Stammbaum, auf dessen Schilberung es abgesehen war. Die richtige Anwendung der Bilder ist nirgends schwieriger, als im Drama; wenn sie so so wohlfeil zu haben sind, wie das eben angesührte, so soll der Dichter sie schon aus Stolz verschmähen, denn was Jeder liegen sieht, wird er doch nicht ausheben wollen, und wenn es sich noch darum handelte, uns in seine Welt hincin zu versehen,

30

foll er fich auch mit ben besten nicht aufhalten. Erft Menschen, bie uns interessiren, barum so schnell, wie möglich, scharfe Characterzüge, die uns verburgen, daß uns nicht für Kartenfiguren Theilnahme zugemuthet wird; nun originelle Situationen, Die uns ber eben so gerechten Bejorgnig bor bem einseitigen b vinchologischen Interesse entheben, und bann, mas ber Dichter will, auch Bilber, wenn fie nur bramatische Kraft besitzen, b. h. wenn fie entweder ben mittleren Gemutha=Buftand ausdrucken, in dem die Empfindung nicht mehr Empfindung bleibt und boch noch nicht Gedanke wird, oder wenn fie bas Individuum, bas 10 sich in einer entsprechenden Stimmung ihrer bedient, burch die Art, wie es bieg thut, wie es 3. B. einen Natur-Vorgang mit einem seiner inneren Processe in Berbindung bringt, näher characterifiren helfen. Bertha fteht am Fenfter, hört nicht, was ber Bater spricht, und beschreibt ihm die unheimliche Nacht, die 15 Bechiel=Reden geben noch eine Zeit lang zwecklos bin und ber, bann erfahren wir endlich, daß ber Greis bem traurigen Ge= banken an das Erlöschen seines Geschlechts an diesem Abend barum so maaklos nachhängt, weil er so eben burch ben Brief. ben er in der hand halt, die Nachricht von dem Tode feines 20 setzten Bermandten bekommen hat. Das hatten wir gleich zu Anfang, noch bor bem Pracht-Gleichniß, erfahren follen, bann hätten wir das nicht für eine zufällige hppochondrische Laune gehalten, mas eine durch die Situation gebotne nothwendige Reflexion war, bann hatten wir bas Bleichnig trot feiner 25 Trivialität fogar eber ertragen, benn von folden icheinbaren Rleinigkeiten hängt immer die Wirkung ab.

Zugleich wird uns der Titel des Stücks erklärt, wir hören, daß die Ahnfrau des Hauses

Ob begangner schwerer Thaten Wandeln musse ohne Ruh', Bis der leste Zweig des Stammes, Den sie selber hat gegründet, Ausgerottet von der Erde und sind auf sie vorbereitet, wie im Hamlet auf den Beist. Das geschieht sogar, ohne daß uns das widerwärtige Gefühl packt, es geschehe bloß unsertwegen, es ist sehr natürlich, daß der bewegte Greis in einem solchen Moment auf eine Sage zurück kommt, die er sonst immer verachtet, die er für ein Märchen erklärt hat, und der Uebergang:

Run wohlan, fie mag fich freuen!

fo wie die Salfte ber fich baran knüpfenden Schilderung ift bortrefflich. Die zweite Hälfte biefer Schilderung hat bagegen alle 10 Fehler, die man an der ersten mit so vielem Bergnügen ent= behrt. Sie fteht nur bes Bublicums megen ba, man fieht ben Schauspieler, wie er bis an's Profcenium portritt, mahrend er fie vorträgt und fich höchstens einmal nach seiner Collegin Bertha umkehrt, um ihr das dumme ftumme Spiel zu erleichtern. Graf 15 Borotin erzählt seiner Tochter nämlich, was sie schon hundert Mal gehört haben muß, wie ihm sein Sohn, ihr Bruder, ver= loren gegangen, wie das breijährige Kind spielend durch die offne Gartenthur in's Freie geschlüpft, und im benachbarten Beiher ertrunken ift. Bahrscheinlich! hatte doch wenigstens so hinzugefügt werden sollen, denn wie fich später zeigt, bat man in dem Weiher nie die Leiche, nur das Sutchen des Knaben aufgefunden, und diefer Umftand war doch eigentlich fo ver= bachtig, daß man nicht begreift, woher dem Bater die Gewiß= beit über ben Wellentod und bas Recht zur muffigen Rlage 25 und thatlosen Berzweiflung gekommen sein mag. Der Dichter hat es felbst gefühlt, daß er mit diefer steifen Erzählung seinen 3med, das Bublicum von einem Borfall zu unterrichten, der ihm nicht unbekannt bleiben burfte, zwar erreichte, daß es aber auf Roften eines Grundgesetzes der dramatischen Runft geschah. so auf Koften bes wichtigen Gesetzes, wornach er von der Existenz eben dieses Bublicums gar Nichts wissen und es nie direct auf= flaren barf. Er sucht bas wieder gut zu machen, aber wie! Der Alte unterbricht sich plöglich in seinem Redessuß und spricht:

20

Ach! ich sehe beine Thränen Treu sich schließen an die meinen, Beißt du etwa schon den Ausgang? Ach, ich armer schwacher Mann Habe dir wohl oft erzählet Die alltägliche Geschichte.

So arm und schwach ist er aber durchaus nicht, daß er sich dessen nicht erinnern sollte. Zu dem Berstoß gegen die Form kommt daher noch ein Rechensehler. Der Alte schließt mit dem Seuszer:

Und ich fterbe finderlos!

Bertha unterbricht sein Schweigen mit einem Lieber Bater, er fühlt, daß es undankbar war, ihrer nicht zu gedenken, geht in sich und giebt ihr zur Buße das Recht, sich frei den Gatten zu wählen. Nur noch eine Frage von seiner Seite, die uns zeigt, 15 daß er bei seiner Großmuth nicht zu viel wagt, weil er seinen künstigen Eidam schon kennt, und von der ihrigen ein Geständ=niß, dann wieder eine Erzählung, wie die obige, die bloß unseret=wegen da steht.

"Ift's nicht also, liebe Tochter?"

jagt der Bater.

D, mit augenscheinlicher Gefahr! Sab' ich's Euch doch icon erzählet!

antwortet die Tochter und erzählt noch einmal, daß fie bei 25 einem nächtlichen Spatiergang im Walbe von zwei Mördern überfallen und von einem Lautenspieler gerettet worden fei.

41.

Das Urbild des Zartuffe.

Ein Luftspiel in fünf Aufzügen von Karl Guttow.

1849.

Die Direction bes Hofburgtheaters bringt uns jest ftatt bes Gustow'schen "Uriel Acosta" sein "Urbild bes Tartüffe." Das Publicum hat alle Urfache, mit biefem Tausch zufrieden zu fein.

Es giebt einen Standpunct, auf bem bas Billfürliche, welches für ben gewöhnlichen Blid an ben Erscheinungen ber 5 Beifterwelt zu haften pflegt, verschwindet, weil fich auf ihm eine jede in das organische Product eines bestimmten elementarischen Mijdungsverhaltniffes ber Rrafte auflof't. Bon biefem Stand= puncte aus wird bereinft bas lette und wichtigfte Capitel ber Naturgeschichte geschrieben werden, und dies Capitel wird unter 10 Anderem zeigen, daß im aesthetischen Kreise nicht bloß nach Be= jegen bervorgebracht und geschaffen, fondern auch nach Gefegen gepfuscht und gestümpert wird. Wer biefen Standpunct er= flommen hat, ber wird begreifen, bag bas Rleine und Sägliche mit einem eben fo großen Saß gegen bas Erhabene und Schone 15 erfüllt fein muß, wie das Lafter gegen die Tugend, und daß Derjenige, der die Welt mit Uffen- oder Fischaugen betrachtet, das Bild ber Belt, wie es ein Menich, und gar ein Michel Ungelo oder ein Raphael, wieder giebt, felbft bei dem beften Billen nicht gelten laffen fann. Auf Diefem Standpunct allein 20 ift eine Kritif möglich, die alle bedingenden Momente zugleich umfaßt, die nicht bloß ben verknüpfenden Faben zwischen einem fpeciellen Erzeugniß und seinem Erzeuger, sondern auch den tiefer liegenden zwischen einem Erzeuger und ber Ratur aufzudecken weiß, und die uns jo in jedem Fall auf die ewige und un= 25 antaftbare Nothwendigfeit felbft gurudführt. - Diefen Standpunct follte man immer feft zu halten fuchen.

Es giebt Geister, die Spißen und Ausgänge eines Natursprocesses sind; es giebt andere, die nur Stadien und Uebergänge desselben darstellen. Bon jenen gehen stets reine, entschiedene so Eindrücke aus; von diesen verworrene und unbestimmte. Jene haben darum mit Nothwendigkeit in Folge des sich überall besthätigenden Gesehes der Wahlverwandtschaft nur Freunde und Anhänger oder Feinde und Berfolger; diesen erwächst, je nach-

dem im concreten Fall das eine ober das andere Element ihres Weisens herrschend hervortritt, zuweilen aus dem Freund ein Gegner und eben so oft aus dem Gegner ein Freund. Die einen deuten rüchwärts, und dem mit Tiefblick begabten Historiker ist es nicht selten möglich, eine ganze Stufenleiter von vor= 5 bereitenden Individuen aufzuzeigen, die ihnen vorher ging. Die anderen deuten vorwärts und sinden oft erst nach Jahrhunderten ihre Ergänzung.

Bugfow gehört zu ben Geistern ber letterwähnten Art. Er hat gewiß feinen Gegner, wenigstens feinen ehrenhaften, ber die 10 elementarische Mannigfaltigfeit seiner Natur verfannte. Er hat wohl eben so wenig einen Freund, ber bie Formen, in benen diese Mannigfaltigfeit fich zu manifestiren fucht, gesättigte und abschließende zu nennen wagte. Wie oft hat die höhere Kritik ihm zurufen muffen, wenn er einen neuen Weg einschlug: 15 "Rehre um, ber führt Dich zu feinem Biel!" Wie felten ift er ihr gefolgt, weil er mußte, daß er wenigstens Blumen mit gu Saufe bringen murbe! Wer wagt, zu bestimmen, ob er recht ober unrecht that! Ift es doch wahrscheinlich, daß die Steigerung und weitere Entwickelung eines fo beschaffenen Beiftes an 20 Processe gefnüpft ift, beren Resultate nicht mehr in ben Gefichts= freis eines fremden und irdischen Abschägers fallen, weil fie eben rein innerliche find, weil fie Anoten für Schöflinge bilden, die erft in einer neuen Lebenssphäre sproffen follen.

Auch ich mußte mich schon mehr als einmal gegen Gutstow so erklären, und ich müßte es wieder thun, wenn ich heute seinen "Uriel Acosta" zu beurtheilen hätte. Man mißverstehe mich nicht. Wenn ich dassenige Trauerspiel Gutstows, was seine Freunde einstimmig sein vorzüglichstes nennen, nicht in ihrem Sinne anerkennen kann, so schließt dieß eine Anerkennung in wmeinem Sinne keineswegs aus. Ich weiß sehr wohl, daß es eben so weit über die nüchternen Aftergeburten unserer vrdinairen Jambenschmiede hinaus ragt, als es hinter einer lebendigen

Schöpfung zurud bleibt, und dag die Direction bes Sofburgtheaters überhaupt mit vollem Rechte lieber das Schlechtefte von einem Manne, wie Gupkow, zur Aufführung bringt, als das Beste von einem dieser Buvvensviel-Rabricanten, für die auf den Bretern, die die Welt und nicht die Bettlerherberge bedeuten. nach dem großen Umschwung der Dinge nicht einmal in einem Schaltjahr noch ein Abend übrig fein follte. Aber "Uriel Acosta" und Alles, was Gupkow im Tragischen geleistet hat, reicht so wenig an eine untergeordnete, als an die höchste Auf= 2) gabe ber echten Tragodie, mahrend fein "Urbild bes Tartuffe" ben Ansprüchen, die unsere Reit an das Lustsviel macht, in hohem Grade genügt. Deshalb tann bas Bublicum fich freuen. daß ihm das eine Stud, ftatt bes anderen, vorgeführt wird, und auch der Kritiker, der sich nicht im absoluten Regiren gefällt, 25 wird die Gelegenheit gern ergreifen, einem fo bedeutenden Repräsentanten der modernen Literatur durch liebevolles Eingehen auf fein gelungenftes Wert ben Beweis gn liefern, bag er lieber lobt, als tadelt.

Amar beruht Platos Ausspruch, daß es die Sache eines wund beffelben Mannes fei, Tragodien und Komodien zu erzeugen. auf der tiefften Erkenntnig der Runft, und darum hat Alles. mas ich vor Jahren, an dieses alte Wort anknupfend, in dem Brolog zu meinem Diamant über die Komödiendichtung fagte. feinen guten Grund, wenn es auch nur auf die höchste Gattung 26 Anwendung findet. — Lustspiele, die von großen Tragöden her= rühren, werben bas, was anders begabte Talente in der gleichen Sphare hervorbringen, immer überragen, ja, fie merben sich specifisch bavon unterscheiben; ichon beswegen, weil jenen alle Elemente ber Belt zu Gebote fteben, auch diejenigen, die so ben ganzen Reichthum ber letteren ausmachen, mahrend diese mit Nothwendigkeit auf einige wenige beschränft sein muffen. besehen reducirt sich auch hier der Unterschied darauf, daß nur die Einen mahrhaft barftellen, die Anderen aber ftatt beffen Re-Bebbel, Berte XI. 18

flexionen unterschieben, daß die Einen mit schöpferischer Araft die komischen Urbildungen der Natur herauf beschwören und die Ansberen mit der Vitriolsäure des Wiges die geschminkten Zerrbilder der Gesellschaft besprißen, daß die Einen ursprüngliches Leben bieten, die Anderen dialogisirte Satyre. Doch, wenn a die Stusen, die zur echten Tragödie hinauf führen, fast alle besdeutungsloß sind, so hat umgekehrt jede Sprosse der Leiter, auf der man zur Komödie empor steigt, noch ihren Werth und ihr Verdienst. Der Tragödie ist die freie Uebersicht des Weltwesens durchauß unentbehrlich, und die ist nur auf dem höchsten Stands wonnte möglich; der Komödie genügt schon eine bestimmte Unsicht desselben, und die ist auch auf einem minder hohen zu erlangen.

Dialogifirte, und wenn man lieber will, personificirte Sathre ist es denn auch, was Gugtow im "Urbild des Tartuffe" 16 giebt. — Richt Menschen mit Fleisch und Blut treten bor uns hin, sondern Typen. Allein das ift auch bei seinen Borgangern, 3. B. bei bem boch gewiß äußerft respectabeln Danen Solberg. hin und wieder felbst bei Molière, der Fall. Und diese Typen stellen sich zu einem Wort zusammen, mit bem ber Verfaffer 20 ben ganzen gesellschaftlichen Zustand entzaubert, wenigstens jo weit, daß er sich zu ber Heuchelei, auf ber er größentheils beruht, nothgedrungen bekennen muß. Ich kann mir die um= ftandliche Reproduction des Studs ersparen, ba es längst gebruckt vorliegt. Aber ich muß der hohen Rundung und Geschloffenheit & beffelben in Erfindung und Ausführung meine Sochachtung be-Gerade diese Eigenschaften maren es, die ich gewöhnlich in Guttows Productionen vermißte, und beren Mangel fie einem nur halb ausgeschmiedeten Ring immer so ähnlich machte. Mit um fo größerer Freude habe ich fie hier endlich angetroffen. 20 Der Grund liegt wohl barin, daß er diesmal mit glücklichem Tact nur diejenigen Glemente in seinen Rreis zog, die er wirklich beherrscht, und daß er deshalb keine Forderungen erregte, als

folche, die er befriedigen konnte. Diesen Tact sollte er immer beweisen, und z. B. in seinen dramatischen Gemälden das Trasgische, dem er nun einmal nicht gewachsen ist, stets nur so schattenshaft im fernen Hintergrund aufdämmern lassen, wie hier das büstere Familienereigniß, aus dem sich die Handlung hervorspinnt.

Darum bem Dichter für seine Leistung und ber Direction für die Borführung derselben ein aufrichtiger Dank. Das Publizum trug ihn durch warme Aufnahme des Gebotenen augen= 10 blicklich ab. Die Darstellung war theilweise vortrefflich. La Roche stellte im Präsidenten Lamoignon ein dis in die kleinsten Züge vollendetes Bild hin, und Fichtner stand ihm als Molière würdig zur Seite. Auch Heyseld und Hörtel gaben höchst characteristische Figuren.

Bum Schluß will ich einen schon einmal bei Gelegenheit einer Beurtheilung von Wallensteins Lager ausgesprochenen Wunsch wiederholen. Unsere Literatur besitzt in dem "zerbrochenen Krug" von Heinrich Kleist ein unvergleichliches Meisterstück der komischen Muse, das anderwärts, z. B. in Hamburg, schon seit vielen Jahren entzückt. Wann werden wir es einmal auf der Bühne erblicken? Besetzt könnte es bei uns werden, wie in keiner andern Stadt; welch ein Dorfrichter Abam wäre La Roche! Daß das Publicum sich auch für Lustspiele, die sich über die beziehungsreiche Standes-Region erheben, den Sinn bewahrt hat, zeigt die Theilnahme, die es den "lustigen Weichen von Windsor" zuwendet. Wäre es nicht angemessen, gleich nach dem "Urbild des Tartüsse" damit hervorzutreten? Dem deutschen With ist jetzt sein Recht geworden; warum dem deutschen Humor sein noch größeres länger versagen?

42.

### Uriel Acofta.

Trauerspiel in fünf Aufzügen von Rarl Guptow.

## [Fragment.]

Es ift ein trauriger Anblick, einen Menfchen, bem bie s Natur gute Beine gab, fich fein ganges Leben lang mit Busammensetzung einer Flugmaschine beschäftigen zu sehen. Gin folder Menich betrügt sich und die Welt; was er hat, braucht er nicht ober braucht es verkehrt, und mas er zu Stande bringt, nütt ihm und Anderen zu Nichts. Denn wenn es ihm auch gelingt, w fich mittelft seines Apparates einen ober einige Schuh über ben nächsten Johannisbeerstrauch zu erheben, mas wird damit erreicht? Die Bögel fpotten ihn aus, und ber Sonne fommt er nicht naber. Das ist aber noch bas Wenigste; viel schlimmer ist eine andere Folge, die auch nicht ausbleibt. Um nicht mit fich felbst in t einen unheilbaren Zwiespalt zu gerathen, fieht er fich genöthigt, eine gang neue Theorie bes Fliegens zu erfinden, eine Theorie. die er natürlich aus seinen eigenen Leistungen in dieser Kunft abstrahirt. Das Grundprincip seiner Theorie muß dann fein. daß man zum Fliegen der Flügel nicht bedarf, daß man fich w vielmehr diefer roben Natur=Auswüchse, wenn man fie un= glücklicherweise besitt, zu schämen und sie auszurupfen hat. Daraus ergiebt sich bann bas Weitere von felbft. Gin orbentlicher Vogel darf fich feine brei Schuh über ben Johannisbeerstrauch erheben, benn wenn er noch höher stiege, so konnte se er keine Johannisbeeren mehr pflücken und murbe boch keine Siriustrauben mit herunter bringen. Der Abler, der fich an die Regel nicht kehrt, beweif't badurch nur, daß er übertreibt!

#### 43.

## Andreas Sofer.

Ein Trauerfpiel in fünf Abtheilungen von Bilhelm Gartner. Leipzig. B. G. Teubner 1845.

Es liegt ein Büchlein vor mir, das die Jahrszahl 1845 an der Stirn trägt. Darf ich es im Jahre 1849 noch beiprechen? Es ist nur wenig bekannt geworden, und es übertrifft doch das Meiste, was seit seiner Erscheinung auf den Bühnen und in den Leihbibliotheken florirte.

Die beutsche Kritik befolgt bas Princip, bag fie nur bas 10 ganz Grüne oder bas ganz Graue bor ihr Forum zieht. wurde fich ein Gewiffen baraus machen, die armseligste Novität bes letten Meftalenders stillschweigend passiren zu lassen. würde ebenfalls eine beilige Pflicht zu verfäumen glauben, wenn 18 fie bas Sahr verftreichen ließe, ohne bie Commentare über Schiller und Goethe um ein Ansehnliches zu vermehren. Dagegen findet fie es felten mit ihrer Burde vereinbar, sich nach bem Jüngstvergangenen umzusehen und zu untersuchen, manches Bortreffliche burch frechen Tadel und noch frecheres 20 Nanoriren erstickt, ob nicht manches Erbarmliche burch unverdientes Lob und schaamlofes Marktgeklingel über die Gebühr in die Söhe gehoben worden ift. Sie respectirt, wie Tallegrand und feine Schule, bas fait accompli, und wenn fie fich wiber Gewohnheit einmal auf die Revision eines literairischen Processes 25 einläßt, fo untersucht fie lieber, ob Sebaftian Brand und Fischart Beschwerde über ihre Zeitgenoffen zu führen hatten, als ob Beinrich von Rleift ober Immermann sich über die ihrigen beflagen durften. Darum führt fie auch durchschnittlich eine trubfelige Luxus=Existenz und wirkt so wenig.

Ich würbe, wie die Sachen stehen und gehen, kaum wagen, auf ein schon drei Jahre, aber noch nicht hundert Jahre altes Werk wider allen Brauch zurück zu kommen, wenn ich meine Anzeige nicht für die Jahrbücher, sondern für ein anderes Journal bestimmt hätte. Doch die Jahrbücher erlauben sich, eine Ausnahme zu sein, wie ich mir, eine Ausnahme zu machen, und sie werden mir gern vergönnen, auf ein wahres Talent hinzuweisen, das dis jest trop unserer Armuth, die sich freilich hinter einem scheinbaren Reichthum zu versteden weiß, sast ganz übersehen, in s Wien wenigstens nicht einmal genannt, sondern von den unverschämtesten Schmaroperpstanzen überwuchert wurde, obgleich es sich eben hier unter den mannigsaltigsten Hindernissen und Schwierigseiten entwickelt hat.

Das vorliegende Drama behandelt einen rührenden, ja viel= 10 leicht den rührendsten Moment der neueren Geschichte. Ich fage: einen rührenden, nicht aber einen erhebenden. Rührend ift es, bies patriarchalische Abhängigkeitsgefühl, bem angestammten Fürsten gegenüber, das nicht einmal in dem Augenblick an sich irre wird, wo ber Fürst felbst es zurud weis't. Rührend ift 15 jie, diese kindliche Unwissenheit, die von dem großen historischen Umbildungs= und Einschmelzungsproceg ber Zeit nicht das Min= beste ahnt, ja, die nicht einmal die geographischen und statistischen Berhältniffe ber Länder fennt und fich für die Ewigkeit gegen gang Europa mittelft des Stutens hinter ihren Berg= und Rel8= 20 wänden behaupten zu können glaubt. Rührend in einem ge= wissen Sinne ift sogar die Naivetät, die in dem Mann des Jahrtaufends, in Napoleon, Nichts, als eine Art von Großmörder erblickt, der, da er einer halben Million von Menschen bas Lebenslicht ausblies, billig auch eine halbe Million Mal geföpft # ober gerädert werden sollte. Erhebend ist das Alles freilich nicht. Erhebend ist es so wenig, und noch weniger, wie das Heimweh des Jacopo Foscari in Byrons bekanntem Stück, der einem an bie Scholle gebundenen Baum, der nur hier und nicht ander3= wo gebeiht, weit eher gleicht, als bem König ber Schöpfung. w Es ift einfach Gewohnheitssache; ob fich aber ein Bolk an einen Fürstenhut gewöhnt hat, der ihm gefällt, oder ein Individuum an eine Nachtmute, die es fortträgt, weil es sie schon lange trug,

bas ist im Grunde, wenn es durch nichts Höheres verklärt wird, aesthetisch, wie moralisch, ganz einerlei. Und der Erhebung ber Tiroler, so heldenmüthig sie war, sehlte diese Berklärung.

Co viel vom Stoff, und zwar mit Rothwendigkeit, benn s wer bie Beschaffenheit beffelben bei einem Runftwerk aus ben Augen fest, der läuft oft Gefahr, die höchsten Borzüge ber Form für Fehler zu halten. Wer fich, ben gegebenen Fingerzeigen nach= gehend, den Tiroler Aufstand in feinen mahren Motiven und allen Conjequenzen berselben vergegenwärtigt, ber wird mit ber 20 Auffaffung unferes Dichters übereinstimmen und die von ihm gewählte Behandlungsweise anerkennen muffen. Der mahrhaft poetische Sauch, ber bas kleine Drama von Anfang bis Ende burchzieht, offenbart sich bier, wie überall, hauptsächlich baburch, baß wir uns mit Gewalt in die Atmosphäre hinein gebannt 45 fühlen, in der das, was geschieht, allein möglich war. feben diese Menschen, in beren Schabeln bas fleine Bebirn vertrocenet ju fein scheint, nicht blog vor uns handthieren; wir schmeden die Luft, die fie athmen, wir saugen die Dunfte, die biese Luft bick und schwer machen, die heißen Dufte, die ihr bas 20 Berauschende und Betäubende geben, mit ihnen ein, barum verstehen wir sie, darum nehmen wir an ihnen Theil. Dieß ist Die eigentliche Probe des specifischen Talents und sollte immer zuerst untersucht werden, benn es handelt sich ja nicht barum. ob ein allgemein geistiger Behalt vorhanden ist, sondern darum, 25 ob er poetisch zum Vorschein kam. Es wird durch die hin= ein gehängten Gobelins mühfam zusammen getragener Local= Schilderungen ober durch das Klappern mit fignificanten Musbruden, beren sich die Ohnmacht zu bedienen pflegt, nicht erreicht; Die Leutchen mögen fo viele Signora's ober Donna's in den Dialog wihrer Stude hinein fliden, wie fie wollen, und gange Berge von Goldorangen aufhäufen: man fommt Italien und Spanien um feinen Sahnenschritt näher. Jedes Wort des Characters muß bas Volk, bem er angehört, bas Land, welches diesem Volk die Physiognomie aufdrückte, die Bilbungsstufe, die er einnimmt, die momentane Situation, in der er sich befindet, wiederspiegeln, und dies Alles muß nun noch obendrein, wie das Wasser durch den Wellenschlag, durch das Originelle seiner Individualität, das sich jeder näheren Bestimmung durch allgemeine Kategorieen entzieht, eigenthümlich gebrochen werden. Das resultirt nun nie aus einer nüchteren Verstandes-Operation, die übrigens immer noch viel höher zu schähen ist, als die naiven Ergüsse einer gewissen, selbst der Gedanken-Erzeugung völlig unsähigen Trivialität, die sich namentlich in Oesterreich gern für Poesie verkauft; es resultirt wur aus einem schöpserischen Proces und ist eben darum ter beste Beweis dafür, daß ein Werk aus einem solchen hervorging.

Wer sich bas oben von mir berührte Berhältniß zwischen Stoff und Form nicht klar gemacht hat, ber wird an bem Dichter Alles tadeln, mas ich loben muß. Sein Drama ift fast planlos 15 und deshalb taum zu entwickeln; allein bas mar bas Ereigniß, bas er barftellte, ebenfalls und konnte gar nicht anders fein. Es fehlt an einem Selben im gewöhnlichen Sinn, ber als erfter Träger ber Sandlung im Mittelpunct steht und die übrigen mit agirenden Personen in gehörig abgestuften Gruppen um sich her so versammelt, benn Sofer giebt feineswegs einen solchen ab. Doch gerade dieß ist characteristisch und schlägt in's Tragische um; das Thun ging, wie es natürlich mar, von Viclen aus, das Leiden ergoß fich über ein einziges Saupt. Die Berfe find unregelmäßig und nicht felten hart und rauh; aber bas Stammeln & fleidet die Muse hier vortrefflich, benn sie lägt Menschen reden, benen die Gedanken nicht aus bem Ropf wollen, benen fie schneller in Urm und Bein fahren, als in die Bunge. Bon ber foge= nannten schönen Diction ift nun, wie ich wohl nicht erft zu bemerten brauche, gar feine Spur, doch bafür wird ber Fritifer so bem Simmel unter allen Umftanden banken, und hoffentlich wird auch der Lette des Bublicums bald einsehen, daß der leichte, characterlose, niemals ftocende Rede= und Phrasenfluß, den

man unverständig genug so nennt und der auch nicht das Mindeste von den Geburtswehen veranschaulicht, womit Leidensichaften, Entschlüsse und selbst Gedanken hervortreten, nie etwas Anderes beweis't und beweisen kann, als die gänzliche Ubs wesenheit aller Eigenschaften, die den dramatischen Dichter machen.

Ich freue mich, von einem so erquicklichen Talent, wie es sich in Andreas Hofer von Wilhelm Gartner zeigt, Zeugniß ablegen zu können und gebe aus ber Scene zwischen Hofer und bem Vicekönig eine Probe.

50 Eugen. Und wenn nun Euer Kaiser Euch nicht mag? Hofer. Wer sagt daß? Fragt ihn, ob wir ihm nicht lich! Weint Ihr, weil er uns abgetreten hat? Wist Ihr, daß er nicht Vaterschmerz empfand, Da er den Kücken den Throsern wandte? Er warf uns — eines seiner Kinder Warf er zum Kaube hin, Damit er seine andern Kinder rette.

Eugen. Und warum warf der Kaiser grade Euch Vor allen seinen Kindern hin zum Raube?

so Sofer. Beil wir von Allen ihm bas Liebste sind! Eugen. Das ist mehr Beisheit, als ich faffen kann.

Hofer. Wie seid Ihr doch so vornehm und so blind!
Ich hatt' zwei Hunde, beide treu,
Doch einer rettete mein Leben einst
Aus schlechtem Volk, das blieb mir im Gedanken,
Ich hielt ihn gut und konnt' ohn' ihn nicht sein.
Da kam einst Bathe Bichler auf der Mörr:

25

80

Da kam einst Pathe Pichler auf der Mörr: André, sprach er, Laß mir von den zwei Hunden einen! — An beide hatt' ich mich gewöhnt, versteht Ihr — Was meint Ihr, welchen ich von beiden gab?

Den, bem ich's Leben bankte, ober Den zweiten?

Eugen. Den zweiten!

Hofer. Den, dem ich's Leben dankte, gab ich.

Jetzt weiter. Andern Tages in der Früh,
Da hört' ich draußen an der Thür was heulen.

Frisch war ich auf und sah hinaus zum Fenster,
Da stand mein Türke draußen auf der Stiege,
Noch die zerriß'ne Kette an dem Halse,
Und sprang, wie närrisch, an der Wand hinauf.

Türk, rief ich, guter, treuer Türk,
Komm, komm herein! — und that ihm auf die Thüre — 10

Tu bleibst bei mir, Du kommst mir nimmer fort!
Ich hatt's gewußt, der reißt die Kett' entzwei
Und kommt mir wieder, darum gab ich ihn
Mit Lachen, ihn just, nicht den andern. Merkt
Euch, Majestät, die Hundsgeschichte!

Ich benke, ber Leser wird sich die Hundsgeschichte und ben Dichter auch merken, sollte er auch Einiges darüber vergessen, und trafe dies Schicksal selbst die jüngsten Unsterblichkeiten.

#### 44.

## Die Wahabitin.

Ein Trauerspiel von Binceng B. Beber, in vier Acten.

#### 1849.

Der Versasser bes gegenwärtigen Trauerspiels brachte vor Jahren einen Spartacus auf die Bühne, der, obwohl vom Publicum mit Beifall begrüßt, sehr rasch und zu rasch wieder so vom Repertoir verschwand. Ich würde es der Intendanz des Burgtheaters Dank gewußt haben, wenn sie den Spartacus wiederholt und die Wahabitin unaufgeführt gelassen hätte, denn jenen hatte der großartige historische Stoff trop der dilettantenshaften, fast novellistischen Behandlung mit einem gewissen Mark w

erfüllt. Diese dagegen ist ein in Scene gesetzer Operntext. Die höhere Kritik durfte sich mit dem Stück gar nicht besassen, wenn es ihr nicht eine Gelegenheit darböte, die Stellung des Schauspielers in einer ihrer dunkelsten Schattenseiten zu besteuchten und eine damit enge zusammenhängende ernste Frage an die Bühnenverwaltungen zu richten.

Wer ist diese Wahabitin? Eine Jungfrau von Orleans ohne ihre Motive, eine improvisirte Amazone, welche die Schranken des Geschlechts übersprungen hat, nicht, weil der Finger Gottes 40 fie gebieterisch hinüberwies, sondern weil fie ihrem Bater ben in ber Schlacht gefallenen Sohn erfeten und, wie fie felbit einmal fagt, die Bewunderung der Welt erlangen will. Es tann Leute geben, die diese armselige Urt der Motivirung der abgrundtiefen Schiller'schen vorziehen, weil sie biefelbe, nach bem trivialen 45 Natürlichkeitsprincip gemessen, menschlich zugänglicher und begreiflicher finden. Aber Schiller mußte fehr mohl, marum er feiner Johanna neben ber flammenden Begeisterung für König und Baterland noch eine ganze muftische bis in die fernste Rind= heit hineinreichende Reihe von Bisionen, Traumen und Erschei= nungen lieh; er mußte fehr mohl, warum er ihrem Entschluß, ber erft bei bem Unblid bes ihr als Zeichen verheißenen Belms, nun aber auch plöglich, reif murbe, fo viele Momente bes Bitterns und Zagens, bes Zweifelns, ja bes instinctartigen Wiberstrebens vorangehen ließ. Denn ein Beib, das fich in Schlacht und 25 Ranuf hineinstürzt und den ihm angewiesenen Kreis mit dem diesem geradezu entgegengesetten vertauscht, ift nur bann nicht mehr abstoßend und widerwärtig, wenn man erkennt, daß es nicht anders tann, daß es von höherer Macht getrieben wird. Dieß wird aber eben nur auf dem von Schiller eingeschlagenen - Bege, ber weit über bie Cphare ber nuchternen Selbitbeftimmung hinausführt, anschaulich gemacht; ein einfacher Willensact, wie auch immer hervorgerusen, ist dazu durchaus nicht hinlänglich. Nicht bas Individuum darf fich von den Forderungen der Natur

entbinden, um seinem perfonlichen Drange, sei ober scheine dieser auch noch so ebel, genug zu thun; nur die Natur selbst kann es lossprechen, um auf diese Weise einen großen, durch gewöhn= liche Mittel nicht mehr realifirbaren 3med zu verwirklichen. Dem Dichter ift es nämlich vergönnt, sich bas Universum, als a aus einer unendlichen Reihe von Rreifen bestehend, vorzustellen, bie sich spiralförmig aus einander wickeln und von denen der weitere ben engeren in bem Sinne bebingt, bag die für biefen geltenden Gejete in demfelben Moment außer Rraft treten, mo fie mit den in jenem herrschenden hindernd und hemmend zu= 10 sammenstoßen. Darum fällt ber Unterschied zwischen Mann und Weib für ihn in dem Augenblick weg, wo in der kleinen Welt, deren Spite der beibe Beschlechter umfassende Mensch ift, nur noch burch ein außerorbentliches Werkzeug ein großes und nothwendiges Ziel erreicht werden kann. Dag es wirklich fo m fteht, muß der Dichter freilich zuvor gezeigt haben, ober boch zugleich zeigen, baber bei Schiller zunächft ber ausführliche, ben unglücklichen Buftand bes Reichs und bes Bolks im Allgemeinen mit der nöthigen Gindringlichkeit barftellende Brolog, baber weiter im ersten Act der Tragodie die sich ohne Unterbrechung 20. folgenden, alle hoffnungen und Aussichten vernichtenben Schidjalsichläge. Sat er bas aber gethan, hat er uns überzeugt, baß eine höhere Macht eingreifen muß, wenn noch eine Wendung zum Beil eintreten foll, fo wird er mit biefer nicht mehr framer= haft unterhandeln und sich von ihr etwa nur ein Drei-Biertels= s. Wunder ausbedingen, benn nun ift das Unwahrscheinlichere auf einmal das Wahrscheinlichere geworden. Er wird nicht die natürlichen Kräfte bes Mannes verftarten, sonbern bem Beibe, bem "zitternben Geichöpf", übernaturliche Rrafte verleihen; er wird nicht auf einen schon einmal umsonft geschleuberten Wurf= 30fpieg eine beffer geschliffene Spige fegen, fonbern einen Brashalm zum Wurffpieß erheben. Gelingt es ihm bann noch, das ber gewöhnlichen Ordnung ber Dinge momentan entrudte Indis

viduum durch die von ihm ausgehende That in einen Conflict mit sich felbst zu verseten, ber es biefer Ordnung am Biel seiner Laufbahn wieder unterwirft, und auch biesen Conflict noch durch eine lette, höchste, nun aber rein menschliche und s fittliche Rraftanstrengung zu lösen, jo hat er ben Ring, in bem fich jedes echte Runftwerk bewegt, vollständig geschloffen, und bie Kritik hat nur noch zu ermitteln, mas ber Ring neben anderen Ringen bedeutet. Diese Intentionen aber waren cs. bie Schiller bei feiner Jungfrau von Orleans leiteten, weil fie 20 als allgemein gultige ihn leiten mußten, und wie man auch über die Ausführung im Ginzelnen denken, wie man namentlich bie Begründung ber innern Krifis burch Johannas plögliches Berlieben auf bem Schlachtfelb betrachten moge: ber Bau feiner Tragodie ift unanfechtbar. Auf ben Bau aber, auf die Solidität so ber Grundvesten, kommt es an, nicht auf die Buntheit ber Tapeten, womit die Bande behangt werben.

Sehen wir nun von der Motivirung und vom Ramen ab, fo haben wir unfere alte gute Bekannte, Johanna, vor uns und, mit Ausnahme berjenigen Bariationen, welche felbst die sclavische so Nachahmung noch von der wirklichen Copie zu unterscheiden pflegen, auch ihre fämmtlichen Verhältniffe. Abileh, die Bahabitin, steht als weiblicher General an der Spige ihres friege= rischen Bolks, wie Jene. Sie liebt ihren Feind Galib, den Sheriff von Mecca, ber fie auf einem ihrer Streifzuge gefangen s genommen hat, und wird geliebt von ihrem Freund, dem Franken Delille, der fie wieder aus ber Befangenschaft befreit. Run steht fie zwischen Beiben, wie Johanna zwischen ihren französischen Werbern Dunois und la hire, benen fie Nichts gewähren tann, und bem Britten Lionel, bem fie Nichts gewähren barf. Unftatt so ber Agnes Sorel erscheint eine Schwester, Alifa, die, wie biefe, auf Bertrauen dringt, und, wie diese, vergebens; anftatt bes an= klagenden Baters Thibaut ein Oheim Suffein, ber blind ift und zugleich Rabi. Es gefellt fich hinzu Achmeb, Suffeins Führer, bem dieser einst ben Bater umgebracht hat, und ber ihn und fein Bolf bafür verberben will. Gine weitere Beigabe ift Frene, eine griechische Sclavin, die ben Galib liebt, und als er fie wegen seiner Leidenschaft für Abileh verschmäht, in's Wahabitenlager zieht, um die Nebenbuhlerin aus der Welt zu & ichaffen, wozu es freilich nicht kommt. Dieje sogenannten Charactere wiffen aber burchaus Nichts vom Gefetz bes zureichenben Grundes und find bloß durch die Namen, die fie führen, von einander unterschieden; es mare fo verkehrt, sie entwickeln zu wollen, wie in hölzernen Puppen nach Herz und Eingeweide zu 10 Die Handlung, um den hier kaum anwendbaren Ausbruck zu gebrauchen, spinnt sich nun so ab, daß Abilehs Liebe von Achmed ausgekundschaftet und daß sie, die ihr Bolk vor Mecca führt, ohne fturmen zu laffen, von diesem öffentlich bezüchtigt wird, sie habe es verrathen und wolle es, um "in ber is Sünde bumpf'gen Schooß" zu gelangen, bem auf Entsat harrenben Feind in die Bande liefern. So arger Dinge geziehen, wird Adileh von ihrem blinden Oheim zur Berantwortung gezogen; ftatt sich aber zu rechtfertigen, schweigt sie und läßt sich ver= fluchen. Wie sollte fie auch anders? Johanna d'Arc schweigt 20 ja auch, und ber kleine Umftand, daß biese schweigen muß, weil fie wirklich nicht mehr zu ben Beiligen und Reinen gehört, Adileh aber reben konnte, ba fie niemals an Berrath gebacht hat, kommt ja wohl nicht in Betracht. Sie wird hierauf von ihrem Oheim zum Tode verurtheilt, als aber bie bazu beorberten w Sclaven ben Spruch an ihr vollziehen wollen, erfticht Delille fie und glaubt ihr fo "die Ehre" zu retten. Karl Moor erfticht seine Amalia auch, aber freilich aus einem anderen Grunde. es benn fo schwer, zu erkennen, daß das Ungeheuerste sich in's Lächerlichste umset, wenn es nicht in der Gestalt der unbe- w bingten Nothwendigkeit erscheint? Dann versöhnt er sich mit bem zum Schluß wieder als Sheriff auftretenden, im zweiten Act schon burch fich felbst zum Derwisch begradirten Galib, und bie heiben

Nebenbuhler reichen sich über ber Teiche ber Geliebten bie Sande.

Dieser Handlung und diesen Characteren entspricht, wie natürlich, die Sprache. Ich gebe nur eine Probe.

"Und furchtbar broht des Fremdlings Rachezeichen, Ein Sarglicht, haschend nach des Sheriffs Leben!"

Das sagt Abileh neben anderem Unsinn in einem Monolog. Wer sich ein haschendes, d. h. ein mit Händen oder doch mit Greiswerkzeugen ausgestattetes Sarglicht vorstellen kann, der ist zo zu beneiden, denn für ihn kann es durchaus nichts Undenkbares mehr geben. Doch ich vergesse, daß es Leute giebt, für die die Poesie anfängt, wo der Verstand aushört. Die finden hier viels leicht ihre Vefriedigung.

Und nun zum Resultat. Ich will diesmal nicht fragen: 15 barf man bem Bublicum folche Stücke bieten? Ich will einmal fragen: barf man ben Schauspieler bamit qualen? Mit ihren Characteren, die feine find, und ihrer Sandlung, die feine ift, erinnern fie an ein gewisses Spiel ber Rinder, das beginnt: Stock, du follft Pferd fein, nun fort nach Rom! Doch die so Rinder reiten diese ihre Pferde felbst, fie zwingen die Erwach= fenen nicht, aufzusigen und sich zu geberben, als ob fie wohl beritten feien. Solch ein Zwang wird aber bem Schausvieler angethan, wenn er nichtiges Beug, das er in seiner ganzen Sohlheit und Leerheit burchschaut, auswendig lernen, und als sob er es für Etwas hielte, mit Emphaje vortragen, ja sich wohl gar, wenn bie Wirfung ausbleibt, von einer unverftändigen ober niederträchtigen Kritit bafür verantwortlich machen laffen muß. Ermagen bie Buhnen=Bermaltungen gehörig, mas bas beißt? Das UBC zu beclamiren, ift eine Kleinigkeit bagegen, so benn babei tann immer noch ein Eindruck heraus kommen, als ob etwas Erschütterndes und Hinreißendes in einer dem Zuhörer fremben Sprache vorgetragen wurde. Eine folche Täuschung fällt aber bei einem an Unfinn reichen beutschen Operntert, ber

gesprochen, nicht gesungen, und also verstanden wird, uns bedingt weg.

Die Kunft ber Schauspieler und die Rücksicht des Publicums auf die Anstrengungen berselben bewahrte das Stück vor dem gänzlichen Durchsallen. Uebrigens soll es, sicherem Bernehmen s nach, schon vor Jahren angenommen worden sein.

## 45. Zur Verftändigung. 1849.

Es mag in gegenwärtigem Moment bebenklich fein, ein 10 politisches Programm für ein Journal abzufassen. Denn, wenn es sich auf specielle Puncte einläßt, wird sich, ber unwiderstehlichen Bucht ber Ereigniffe gegenüber, früher ober fpater nur gar zu leicht die Alternative ergeben, daß man mit sich felbst in Widerspruch treten oder auch einen Weg, den man Anfangs als 15 besonnener Mann einschlug, auf die Gefahr der Selbst-Bernichtung hin, als Don Quixotte zu Ende mandeln muß. Wenn es biefe Gefahr aber zu vermeiden sucht, tann es fich zu fehr im All= gemeinen halten und beshalb leer erscheinen. Bas will ein Journal bagegen ausrichten, wenn die für Jedermann unberechen- w bare Geschichte eine Wendung nimmt, welche manche unferer theuersten Soffnungen wieder auf lange zu vertagen scheint? Es fann ben guten Tag nur benuten, nicht machen. Daß es aber Sonne, Mond und Sterne anerkennt, daß es fich, mas bie leitenden Ideen betrifft, mit den Beften der Beit im Ginklang # befindet und höchstens über den Grad der Durchführbarkeit in einzelnen Fällen abweichende Unfichten hat, bas brauchte es faum erst zu versichern.

Anders, wie im politischen, verhält es sich im Kreise ber Wissenschaft und der Kunst. Diesen kann man sich auf's Ge- wnaueste abstecken, und das wollen wir thun. Wir werden und

vor Allem bestreben, dem Publicum die sämmtlichen Erscheinungen von positiver und negativer Bedeutung, welche in demselben hervortreten, in möglichst rascher Würdigung burch competente Specialitäten vorzuführen und ihren Bujammenhang mit bem s großen Entwicklungsproceg und bem Gesammtleben ber Nation nachzuweisen. Wir werden hiebei bem Neuen ben Borzug, ber ihm des größren Interesses wegen gebührt, nicht vorenthalten; wir werden uns von Beit zu Beit aber nach bem Alten umfehen, wenn es noch nicht hinreichend gewürdigt und zu früh in ben 40 Sintergrund gurudgebrangt fein ober wenn es überschätt merben Wir werben, wo es sich um noch ungelöste Probleme handelt, in leitenden Artikeln die allgemeinen Anhaltspuncte aufzustellen juchen, und hoffen fo in freier Form Etwas zu was nicht gar zu weit unter einer angewandten 46 Aesthetik und einer damit verbundenen Literatur=Geschichte ber Gegenwart bleiben durfte. Die bisherigen Literatur=Zeitungen von ftricter Observang trennten biese beiden Zwecke zu sehr und verloren sich entweder in's Abstracte oder Registraturmäßige; darum wirkten sie so wenig. Wir bekennen hierbei aufrichtig, 20 bağ wir nicht wiffen, ob wir, indem wir und diefes Biel jegen, einem bereits vorhandenen Bedürfnig entgegen kommen, ober nicht; wir find jedoch ber Ueberzeugung, daß ein folches Beburfniß jehr bald erwachen wird. Denn unfer Bolt, das ichon zu viel gedacht und gelernt zu haben fürchtete, durfte zu der 25 Ginficht gelangen, daß es noch nicht genug gedacht und gelernt bat. Es wird dann zu der in der Arifis des verhängnigvollen vorigen Jahres fo hart geschmähten Literatur zurückehren muffen und ein übersichtliches Organ, wie wir es beabsichtigen,

nur erwünscht finden können.

Wir haben hiemit unscre Hauptaufgabe bezeichnet. Wir wissen jedoch sehr wohl, daß man ein Ziel nie leichter versehlt, als wenn man es zu schnell erreichen will. Wir werden dem Publicum daher das, was ihm lange lieb und gewohnt gesoebel. Werte XI.

20

wesen ist, nicht entziehen, um ihm etwas Anderes, das es vielleicht noch nicht begehrt, aufzudringen. Im Gegentheil, unser Feuilleton soll auch für seine Unterhaltung sorgen, und die von uns ansgefnüpsten Verbindungen sehen uns in den Stand, unseren Lesern auch aus dem Gebiet des Dramas, des Romans, der Rovelle, se der Reisebeschreibung, des Genrebildes u. s. w. die interessantesten Mittheilungen zu versprechen, denen sich aus den ersten Städten Deutschlands, und nicht aus diesen allein, Originalcorrespondenzen über die socialen Verhältnisse und Wochens oder Monatsberichte anschließen werden. Daß wir die Theaterkritist im weitesten Umsang mit zu unserem Kreise rechnen, versteht sich von selbst. Wenn übrigens die drängende Fülle des politischen Stosses das Feuilleton in der ersten Zeit etwas zu sehr verengen sollte, so wird das auf keinen Kall lang dauern.

Die Berlagsbuchhandlungen in und außerhalb Defterreich 15 muffen wir ersuchen, uns nur die gehaltvollsten der bei ihnen erscheinenden Werke einzusenden, da wir uns durch den Empfang eines Exemplars nicht zur Besprechung mittelmäßiger Literatur= erzeugnisse verpflichtet halten können.

46.

#### Struenfee.

Eine Betrachtung über ben Stoff, bei Gelegenbeit ber Laube'ichen Bearbeitung befielben angestellt.

#### 1849.

Nicmals ist auf dem Welttheater eine furchtbarere Tragödie se aufgeführt worden, wie diejenige, die den Namen des Grafen Johann Friedrich von Struensee trägt. Das kleine, Meer umstoffene, in Nebel eingehüllte Dänemark scheint dazu bestimmt zu sein, dem tragischen Dichter die ungehenersten Stoffe zu liesern. Als Shakespeare das erschütterndste, die Ab= 30

grunde ber Menichennatur am tiefften und unbarmbergiaften aufreigende feiner Gebilbe, ben Samlet, hervorbrachte, ba hatte er fich zuvor vom Saro Grammaticus bie Familien= geheimniffe eines uralten, längft verschollenen banifchen Ronigs= 5 geschlechts erzählen laffen. Und wenn einer feiner Rachfolger bereinst ber schaubernden Menschheit an einem erschöpfenden Beispiel wird veranschaulichen wollen, welch ein Meugerstes in ber Belt möglich ift, fo lange fie unbedingt von ber unumschräntten Willfür eines einzelnen, jeber menichlichen Schwäche unterworfenen 10 und nicht einmal gegen Bahn= und Blodfinn geschützten Indi= viduums abhangt, fo wird er ben Schatten Struenfees berauf= beschwören. Um Schluß ber bann entstehenden Tragodie wird fich nicht bloß jedes Bolt ausbrücklicher, wie jemals, an bas erfte Bebot: ich bin ber Berr bein Gott, bu follft nicht andere 15 Götter haben neben mir! gemahnt fühlen, sondern auch jeder Aronentrager wird bemuthsvoll ausrufen: ich will fein Gott mehr fein! Geschieht dieß nicht, fo ift bas Wert verfehlt.

Chriftian ber Siebente bestieg als Jüngling von fiebzehn Jahren den dänischen Königsthron. Die Ratur hatte ihn nicht 20 farg ausgestattet, und er mare in einfachen Berhaltniffen ohne Zweifel etwas Tüchtiges geblieben oder geworben. Aber ben Lodungen und Berführungen, die fich an ben höchften Plat ber Befellichaft fnüpfen, war er nicht gewachsen, und in fürzester Frift bezahlte er feine Erhöhung durch einen phyfischen und 25 moralischen Bankerott, ber ihn noch unter das Thier herab= fturgte. Db hiebei ein teuflischer Plan mit im Spiele war, ober ob ihn bloß feine schrankenlose Bergnügungssucht und die bamit verbundene Arbeitsscheu fo weit brachte, läßt die Geschichte unent= ichieden. Bewiß ift, daß der absolute Monarch, der über allen 30 Wiberspruch erhabene Stellvertreter Gottes auf Erben, fehr bald auf den Bunct gurud glitt, wo er wieder gu feinen Rinder= fpielen griff, wo er fich täglich mit einem Mohrenknaben und einem Mohrenmädchen balgte und big, und wo er nur noch die Fenfterscheiben bes Schloffes, die er zertrummerte, und bie Statuen des Gartens, benen er die Köpfe abschlug, seine Souberainität empfinden ließ. Gewiß ist nicht weniger, daß sich in seiner eigenen Umgebung eine Berfon fand, die seinen Stumpffinn für ihre Zwecke auszubeuten und den Donnerkeil in feiner Sand s geschickt zu brauchen verftand. Neben bem entmarkten Christian ftand ein junges, feuriges, begehrendes Weib, die Königin Caroline Mathilbe, eine Tochter Albions und erft funfzehn Jahre alt, als fie mit ihm verbunden murde. Aber fie hatte trot ihrer Jugend und ihrer Schönheit ihm nie einen Gindruct 10 abgewonnen; kaum daß zum Beweis ber wirklich vollzogenen Bermählung aus Mathilbens Schoof in bem fiechen Kronprinzen ein schwächlicher Zeuge hervorging. Im hintergrund, die fümmerliche Che mit Argusaugen überwachend und die Berhältniffe beobachtend, lauerte die Königin Mutter Juliane, ihren in # jedem Betracht elenden, aber von ihr mit Uffen-Bartlichkeit geliebten Sohn Friedrich an der Hand und, eine zweite Livia. fest entschlossen, ihm um jeden Preis und durch welches Mittel es immer fei, die danische Königsfrone zu verschaffen. ein ausgesogenes, unter der verkehrteften Berwaltung faft er= 20 liegendes und jeglichem Glücksritter Preis gegebenes Land, bewohnt von einem zwar gutmuthigen, aber doch nach und nach in Folge bes materiellen Drucks aus feiner Bewußtlofigkeit erwachenden Bolke.

In diesen Kreis der schon brütenden Eumeniden trat, vom sonig selbst bei der Wiederkehr von einer zu seiner Auffrischung unternommenen Reise nach Copenhagen mitgebracht, der Schleszwig-Holsteinische Superintendenten-Sohn Johann Friedrich Struensee ein, und zwar zunächst als Arzt. Christian stellte ihn seiner Gemahlin vor, und als er bemerkte, daß sie ihn nicht wogerne sah, drängte er ihr — ein verhängnisvoller Zug! — ihn hartnäckig selber auf; wenn aber sein damaliger eigentlicher Günstling, der Graf Holf, sich darin gesiel, den Widerwillen.

ben sie auch gegen ihn hegte, zu steigern und ihren Haß herauß= zusordern, so benahm sich Struensee so zart und ehrsurchts= voll gegen sie, daß er sich in nicht gar langer Zeit ihre Hoch= achtung und ihr Vertrauen erwarb. Noch rascher wuchs er in ber Gnade seines Herrn, den er viel früher beherrschte, als es Jemand gewahrte oder auch nur ahnte; es war freilich leicht, zu diesem Ziel zu gelangen, die Gabe, den Blödsinnigen zu amü= siren, reichte dazu hin. Bald theilte die Königin ihm ihre versschwiegenen Wünsche und ihre weit gehenden Zwecke mit; er verband sich mit ihr und gab ihr gleich darauf einen schlagenden Beweiß seiner im Stillen gewachsenen Macht, indem er Holtzum Fall brachte und ihr ihren Gemahl wieder zusührte.

Jest murden alle Waffen mit Erbitterung gegen ihn gefehrt. Die Minister, die auswärtigen Diplomaten, das Hofgefinde, Alles 15 verschwor sich gegen ihn. Aber Niemand richtete Etwas aus, und die Bersuche, ihn zu fturgen, zeigten nur, wie fest er ftand. Bom Erzicher des Kronprinzen und bem Lector des foniglichen Paares ftieg er mit Schwindel erregender Schnelligkeit, einem Nachtwandler nicht unähnlich, der, dem glänzenden Gestirn bes so Himmels folgend, vom Erdgeichog aus den Gipfel des Hauses erflimmt, zum Beheimen Cabinets=Minifter, wurde in den Grafen= ftand erhoben und fungirte bald mit unumschränkter Machtvoll= kommenheit als alter ego des Monarchen. Nun befand er fich auf einer Sobe, auf welcher fich zu behaupten allerdings nicht se leicht, aber ben Umständen nach doch auch nicht unmöglich, ja nicht einmal zu schwer war. Und was hatte er wirfen fonnen, wenn er das verstanden hätte! Manche der nothwendigen Bor= sichtsmaaßregeln ergriff er auch in ber That. Der König, das Automat in Menschengestalt, ward für Jebermann, ber nicht zu so Struenjees Freunden oder Creaturen gehörte, unzugänglich ge= macht und von den Anhängern deffelben, wie von einer leben= bigen Mauer, umgeben. In die Stelle Solks, die nicht unbesetzt bleiben durfte, da der Minister doch nicht immer mit der Maje=

ftat Rarten fpielen fonnte, trat ber Graf Brandt, ben Struenfee sich unbedingt zugethan mußte. Auch ber früher verbannte Graf Ranzau=Afchberg, auf ben ereben fo feft bauen zu burfen glaubte, ward zurückerufen. Im Hauptpuncte aber ließ er es burchaus ermangeln, und von dem hing Alles ab. Statt mit ber Macht s felbst zufrieden zu sein, griff er auch mit unkluger Begier nach ihren äußeren Beichen; ftatt, wie Nichelieu in einem bekannten Fall, dem König, wie ein Höfling, auf dem Ball die Lichter vor= zutragen und sich bafür burch bie Dictatur im Cabinet zu entschädigen, stellte er sich bei jeder Belegenheit prahlerisch in den 20 Vordergrund und zerftorte badurch muthwilliger und unnüger Beise ben letten Rest eines Scheins, ber ihm beilig hatte sein follen, wenn auch nur aus bem einfachen Grunde ber Gelbst= Eben so wenig konnte er es über sich gewinnen, die erhaltung. erlangte Macht mit Maag und mit ber nothigen Rudficht auf is bestehende Verhältnisse zu gebrauchen. Entschlusse, die dem römi= schen Senat Ropfzerbrechen gekoftet haben wurden, faßte er in einem Augenblick. Anordnungen, bei benen Julius Cafar geftutt hatte, wie 3. B. die Aufhebung bes Staatsraths, fette er so unbedenklich in Bollzug, als ob von der Realifirung eines un= 20 schuldigen Ginfalls die Rede gewesen ware. Und die verletendste Form war ihm die liebste. Er ging mit dem Donnerkeil in seinen Sanden um, wie die Rinder mit einem neuen Spielzeug, das fie gewöhnlich zerbrechen, weil fie unaufhörlich damit klappern. Darum ift es auch unentschieden geblieben, ob er sich aus wahrer se Begeifterung, aus unwiderstehlichem innern Drang, ober aus Eitelteit und Sucht, ju glangen, jum Reformator in Danemart Berade dieß macht ihn aber zum tragischen Character, und zwar in bem Sinn, daß er das Rechte allerdings gewollt, daß er jedoch aus zweideutigen Motiven gehandelt und aus die= so fem Grunde nach bem gerechten Schluß bes Schickfals nur faen. nicht auch ernten geburft hat.

Auch bie Königin ergab fich bem Genuffe ihres Triumphs

bis zur Trunkenheit und forderte die Scheelfucht heraus, wie Struenfee ben Sag und die Rache. Gin Geft brangte bas andere bei ihr, wie Struenfee eine tollfuhne Maagregel auf die andere folgen ließ. Dabei wurde die Berbindung Beider immer inniger, 5 und die Unvorsichtigkeit, mit welcher sie gepflogen wurde, erreichte bald einen Grad, der ber Berlaumdung die frechite Bunge lojen mußte. 2118 die Ronigin mit einer Brinceffin niederfam, brangen die zweideutigften Gerüchte, Die boshafteften Bonmots ichon bis zu ihrem Bett. Sie fand ben verlorenen Schwerpunct to jest wieder und feste bem bertrauten Umgang mit Struenfee für eine Zeit lang engere Schranten. Das half auch, die Ehr= furcht vor ber Majestät fehrte noch einmal gurud, man glaubte zu weit gegangen zu fein und hatte wohl auch Recht. Aber fie gerieth wieder in's Schwanken, als diefes Ziel erreicht war, und 15 feste fich nun über Alles hinaus. Bas war begreiflicher? An ein Gespenft gefettet und im vollen Glang ber Jugend und ber Schönheit ftebend, unterlag fie nur einer Natur-Rothwendigkeit, wenn fie fich von ihrem Etel, ihrem Schauber und Abscheu vor bem Gemahl in ben Armen eines Mannes zu erholen suchte, an 20 dem fie damals nur noch edle, hinreigende Seiten fannte. Daß es geschah, ift keinem Zweifel unterworfen, aber Niemand braucht fich zu bemühen, fie zu entschuldigen, weil Niemand es magen wird, fie zu verdammen. Doch es hatte furchtbare Folgen, benn nun war ben Feinden eine Baffe in die Sand gegeben, mit ber 25 fie die Königin felbit, die fonft unverletlich, wie unverantwortlich, gewesen ware, todtlich treffen fonnten, und fie wußten fie gu brauchen. 2113 Chebrecherin tonnte fie bor Bericht gezogen werden, mit ihr aber ftand und fiel Struenfee. Diefer führte nun gerade in bem gefährlichen Moment, wo nicht blog Ginzelne 30 mehr, fondern faft alle Stände bes Reichs gegen ihn erbittert waren und wo es nur noch am Mittel gur gemeinschaftlichen Berftandigung fehlte, um entweder eine Berfchwörung ober eine offene Revolution ju Stande zu bringen, Die Preffreiheit ein. Nun mar das Mittel da. Bie die Bregfreiheit ausgebeutet wurde, zeigte fich dadurch, daß fie unbedingt zurückgenommen werden mußte. Aber wie schnell das auch geschah, es war schon ju ipat, bas gange Land war icon mit ben nieberträchtigften Basauillen auf den Cabinets-Minister, ja auf Konia und Konigin 5 überschwemmt, und die Saat ging wuchernd auf. Alles murrte ober fluchte, auch die Bauern, obgleich Struenfee fie aus Sclaven zu Menichen gemacht batte. Sogar nach bem fernen Solftein hinüber hatte ber freche Strom ber Schmähungen und Berdächtigungen fich ergoffen; ich habe felbft als Rnabe, 10 jechszig Rahre jväter, noch vergilbte Exemplare ber bamals vom Abel ausgestreuten Flugblätter in meinem Baterlande Dith= marichen in Sanden gehabt, die, forgfältig aufbewahrt, von Beichlecht auf Geschlecht, wie ein Evangelium, übergegangen waren. Eurova jubelte bem fuhnen Mann, ben es feiner Bermegenheit 15 halber für einen großen hielt, freilich zu. Aber an bem Rrang, ben das Ausland ihm aufgesett hatte, konnte er fich nicht fest= halten, als in Danemart ber Boben unter feinen Fußen wich.

Allerdings hätte er nur in Wahrheit zu fein brauchen, mas er zu fein ichien, und er murbe jeden Sturm bestanden haben. 20 Aber es ergab fich eben ein Bruch in feiner Natur, als es zur Brobe, ja als es nur zur Vorprobe fam. Sein Benehmen bei einem an fich höchft unbedeutenden, aus gang partiellen Urfachen hervorgegangenen Matrofen-Aufstand war entscheidend für fein Es zeigte sich bei dieser Gelegenheit, daß ihm ber 25 Schickfal. Muth fehlte, und nicht bloß der physische, wohl mehr oder weniger von ber Stimmung ber Nerven abhängige, sonbern auch der höhere, der Alles an Alles fest, wenn es gilt, und nicht lange marktet und matelt. Man fah, bag er ben Donner= feil, ben er so gern unnug zu schwingen pflegte, im rechten so Moment nicht zu schleubern magte. Dies Geheimniß ward von ben Matrofen am hafen ausgeschrien, es fam in ber Kinder Mund, und nun mar feinen Feinden die Barole gum rafchen

Handeln gegeben und ber Weg vorgezeichnet. Man mußte ben ber Furcht Zugänglichen überrumpeln. Natürlich bildete die Königin=Mutter Juliane ben Mittelpunct, um den berum die Meisten sich gruppirten. Sie hatte sich bisher mit ftrenger 5 Confequeng noch immer im hintergrund gehalten und nur schüchtern für ben einen oder andern Fall einige Borbereitungen getroffen; sie hatte jede offene Reindseligkeit angitlich vermieden und die Beuchelei jo weit getrieben, daß fie bei ber neugebornen Princessin Gevatter gestanden hatte. Jest faßte fie bestimmte 20 Berschwörungsplane und fah fich nach einem Werkzeug um. Bu= erft marf fie ihr Muge auf Rangau-Afchberg, ber feit ber Auflösung bes Staatsraths Struenfees entschiedenfter Wiber= sacher geworden mar. Aber sie brauchte nur einen Urm, und Ranzau hatte auch einen Ropf. Darum ließ fie es einstweilen 16 dabei bewenden, daß fie ihm im Allgemein schmeichelte, jedoch nicht entschieden gegen ihn herausging. Wie fie fich noch nach einem Erfatmann für ihn umfah, trug fich ihr ber Oberft Röller aus freien Studen an, ber eins ber in Copenhagen liegenben Regimenter commandirte und Struenfee aus kleinlichen Brunden so töbtlich haßte. Sie griff begierig zu und gog nun auch Rangau in's Bertrauen, der in einem unwillfürlichen Anflug von alter Theilnahme für Struensee ober in einer Regung von Pflicht= gefühl ihn turz zuvor bringend gewarnt, aber durch feine Bor= stellungen bei ihm so wenig ausgerichtet hatte, daß er in doppelt 25 großer Erbitterung von ihm geschieden war und sich beshalb zu Allem bereit finden ließ. Der Commandant der Dragoner, Oberft Eichstädt, ein eben so unbedeutendes als obscures Individuum, wurde bloß badurch gewonnen, daß eine Rönigin ihm die Ehre erwies, fich um ihn zu befümmern; er follte in Röllers Fauft so das Schwert vorstellen. Während dies Alles geschah, häufte Struensee seine Fehler, war in einem und bemselben Augen= blid tollfühn und feige zugleich, löf'te bie aus lauter Norwegern bestehende königliche Leibgarde durch einen unüberlegten Gewalt=

itreich auf und ließ fich barauf von ihr im offenen Aufstand bie ungehörigiten Bugeftandniffe abtrogen, führte, als ob er Muth ober Bertrauen hatte, ben Sof von Friedrichsburg in Die aufgeregte Refidengitadt gurud und umringte, um den badurch vielleicht entstandenen gunftigen Eindruck boch ja wieder zu ber= 5 nichten, das Schlog bann mit gelabenen Ranonen. Um 16. 3an. 1772 fand ein Ball bei Sofe ftatt. Die darauf folgende Racht wurde jum Ausbruch ber Berichwörung feitgefest, weil Rollers Regiment die Bache im Schloffe hatte. - Der Ball murbe um ein Uhr geendigt, die Gafte entfernten fich, die Majeftaten gogen 10 fich gurud. Run umgingelte Gichftabt mit feinen Dragonern ben Schloghof, und Roller erflarte feinen Officieren, er habe bom Ronig den Befehl, Die Ronigin Mathilbe, ben Cabinets= Minifter und ihre fammtlichen Anhanger zu verhaften. Ronig! Jeder wußte, wie es mit dem Ronige ftand; Roller 15 batte eben jo gut erflaren fonnen, er habe biefen Befehl von Carolina Mathilbe und von Struenjee felbit. Dennoch ftieß er auf feinen Wiberspruch, auf feine vorwitige Frage. Run verfügte er fich ftebenden Fuges gu Struenfee, ben er im Bette traf, und ber, anstatt ihm Widerstand zu leiften, wodurch er fich, 20 ba es an ber Königs-Ordre fehlte, batte retten tonnen, ihm willenlos in's Gefängniß folgte. Rangau begab fich bagegen, von ber Ronigin Juliane und bem Pringen Friedrich begleitet, gum Ronig Chriftian, bem er burch bie Borfpiegelung, daß fein Leben in Gefahr ftehe, daß bas Bolt bas Schloß fturme und ben Ber- 25 rather Struenfee ausgeliefert haben wolle, die Unterschrift ber Berhafts-Befehle abbrang, auf die hin bereits gehandelt worden war. Sierauf eilte er gur Ronigin Caroline Mathilbe. Bei biefer fand er aber, mas Röller bei Struenfee nicht gefunden hatte, Besonnenheit und Widerstand. Nur durch Anwendung ber 30 rohiten Gewalt konnte die helbenmuthige Englanderin in ben Bagen hinein gezwungen werden, ber fie noch in berfelben Nacht nach der Teftung Kronenburg abführen follte. Der absolute

Monarch war also burch Anwendung der nichtswürdigften Mittel dahin gebracht worden, die Menschen, die ihm die liebsten waren, ihren Todtfeinden zu überliefern, und die Ronigin, die Theil= nehmerin feiner Macht und Glorie, hatte von Ariftofraten-Sanden 5 eine Behandlung erfahren muffen, wie fie ber gemeinften Ber= brecherin nicht ärger von fahndenden Bensb'armen zugefügt wird. Der Proceg, ber nun folgte, burfte bas Scheuflichfte fein, mas die Jahrbücher der Juftig zu berichten haben. Dem gerknirschten und in fich zusammen gebrochenen Struenfee ward bas Geftand= 10 nig bes Chebruches mit ber Ronigin burch die ichandliche Luge, daß das Berbrechen von ihr bereits eingestanden fei, abgeliftet; ber Königin durch das umgefehrte Vorgeben. Bei ihr mußte man fich, aus Furcht vor England, damit begnügen, fie völlig in der öffentlichen Meinung zu vernichten und bann aus dem 15 Lande zu verbannen. Struenfee durfte aber, fonft mare die Rache nicht vollständig gewesen, nicht mit dem Leben bavon fommen, ja fogar Brandt mußte die feinem Gonner und Freunde bewiesene Anhänglichkeit und Treue mit feinem Blute bezahlen. Todesurtheile, die in ihrer Motivirung ber offenfundigen Bahr= 20 heit und ber gesunden Bernunft auf frechere Beije Sohn iprachen, wie die in diesem Proceg gefällten, find nicht bentbar. Brandt hatte 3. B. einmal mit Chriftian ringen muffen, weil biefer durchaus feine Rrafte an ihm prufen wollte. Das erflarten Die Richter für ein todeswürdiges Attentat auf den Monarchen. 25 Struenfee hatte als Urgt bem fiechen Rronpringen eine Lebensweise borgeschrieben, die freilich hart mar, die ihn aber gefund und fraftig gemacht hatte; das war ein Angriff auf ben Thronerben. Die Unterschriften bes Königs waren leicht gu erlangen. Er las nichts von Allem, was ihm vorgelegt wurde. so Es wird ergählt, daß er mahrend bes Unterschreibens nach Struenjee und Brandt, wovon der Gine oder der Andere ihm mahrend biefer feiner einzigen Regirungsarbeit jonft vielleicht die Feder zu reichen oder die Papiere unterzubreiten pflegte,

mehrmals mit Ungeduld gerufen haben foll. Das hatte benn recht gründlich bargethan, wie viel er bavon wußte, daß er fie eben burch einen Federzug in's Grab fandte. Sie murben gleich darauf enthauptet und ihr Leichnam nach dem Tobe geviertheilt, ber erwartete Jubel des gemißbrauchten und methodisch irre gelei= 5 teten Bolfs blieb jedoch aus. Die Ronigin Caroline Mathilbe ward nach Celle in die Ginsamkeit verbannt, wo fie, getrennt von ihren, in den schlimmften Banden gurudgebliebenen Rindern, wenige Sahre nachher am gebrochenen Bergen ftarb. Chriftian vegetirte noch dreizig Jahre fort, und dieselben Menschen, die 10 ben unglücklichen Brandt wegen feines unfreiwilligen Ringens mit ihm hatten hinrichten laffen, mighandelten ihn, wie fie nur konnten, und ehrten in ihm fo wenig ben Rronentrager, als fie ben Wahnsinnigen schonten. Ich hörte in Copenhagen eine characteriftische Anecdote, die wenig bekannt zu sein scheint. Gin= 15 mal bei Tische unter bem hofgefinde figend und von allen Seiten, wie gewöhnlich, verhöhnt und verspottet, erhebt er fich plöglich, schaut mit Majestät um sich und ruft: Kennt Ihr mich nicht? Ich bin ber König von Danemart! Alle erstarren, Jeder fürchtet. einen Lear, bem die Besinnung gurudgefommen ift, bor fich gu 20 feben, und durchlief't fein Schuldbuch. Aber ber lichte Moment geht fo raich vorüber, wie er tam, Christian fest fich wieber, breht Brotkugelchen und wirft fie feinem Nachbar in's Geficht.

Heberzeugung, daß nicht ein Element weggelassen, verändert oder abgeschwächt werden darf, wenn der Dichter nicht gegen den heiligen Geist der Aunst, wie der Geschichte zugleich sündigen und seinem Werke die Spige abbrechen will. Nicht, als ob nicht auch auf andere Beise etwas in seiner Art Schäpbares und Dankens- werthes zu Stande kommen könnte! Das ist allensalls schon be- wiesen, kann also nicht mehr bestritten werden. Aber ich din der Meinung, daß man, wenn ein historisches Ereigniß in einem

ber feltenften Kalle die runde vollendete Runft=Form gleich mit auf die Welt bringt, diese nicht zerschlagen ober auch nur ver= leten kann, ohne ihm unmittelbar an's Leben zu geben. ist eben so wenig möglich, als es möglich ist, einem Menschen ben s aus seinem eigenen Rumpf hervorgewachsenen Ropf abzuhauen. ihm einen neuen aufzusetzen und ihn doch nicht zu tödten. biefem Bilbe gehört aber mit gleicher Nothwendigkeit ber fich felbst zerftörende König und die in Folge ber fie umgebenben unnatürlichen Berhältniffe ben fittlichen Schwerpunct verlierenbe 10 Königin, wie der abentheuerliche Arzt und die hinterliftige Arifto= fratie, die sich gegen ihn verschwört, weil er ihr den Todekstoß verfett. Denn bas Bilb, in feiner innerften Bebeutung erfaßt, ftellt ben Absolutismus bar, ber fich selbst burch feine Schrankenlofigfeit vernichtet und noch mehr Weh über fein eigenes Saupt 15 bringt, wie über bie Welt. Go betrachtet, fteht es einzig in ber Geschichte da und predigt allen Partheien eine crnfte Lehre, die, wie ich im Anfang fagte, von jeglicher, wenn auch zum Theil widerstrebend, beherzigt werden wird. Bon dieser Sobe herab= gezogen und aus conventionellen oder andern Gründen ver= so ftummelt und verengert, wird es ein Dugendstück, wobei man fich fragen muß: marum ift Struenfee hier zu Bevatter ge= beten worden? Sans. Beter oder Baul hatten ja benfelben Dienst gethan! Ja, ich behaupte, das Bild wird nur dann verlegend, wenn man es nicht in seiner vollen Totalität hinzustellen magt. 25 Ein König Chriftian, ber nicht felbit Schuld an seinem moralischen Glend ift, ober beffen Schuld uns verhüllt bleibt, barf im Drama durchaus nicht auftreten; eine Königin, die nur liebelt, die von der Naturmacht nicht unwiderstehlich fortgeriffen erscheint, sondern nur mit ihr spielt, darf es eben so wenig. Der 30 Gine ift ein unaesthetischer, die Zweite fogar ein verächtlicher, ent= schieden widerwärtiger Gegenstand, denn mit einem Unglud, dem ber Wille nirgends begegnen konnte, hat die tragische Kunft Nichts zu schaffen, und mit Leidenschaften, Die feine find, Die fich,

wie ein Kamin=Feuer, bei einem gewissen Brad willfürlich auß= löschen lassen, hat sie auch Nichts zu thun. Dagegen kann die ungeheuerste Wirkung nicht ausbleiben, wenn man fieht, wie bie Maaklofigkeit, mit welcher ber König fich bem Genuffe feiner Allgewalt hingiebt, sich zunächst baburch an ihm rächt, daß er s bes Genusses unfähig wird; wie fie bann eine unendliche Reihe frember Maaglofigkeiten hervorruft, die ohne die seinige und ihre unabwendbaren Folgen nicht möglich gewesen mären: wie diese fremden Maaklofigkeiten darin gipfeln, daß die furchtbarften Ruftigmorbe in feinem Ramen an den einzigen Personen, für 10 die er noch Etwas empfindet, begangen werben, und wie er endlich nach blutiger Beseitigung diefer feiner letten Stuten feinen bitterften Feinden hülf= und widerftandelos in die Sande fällt. In biefem Sinn, in biefem aber auch allein, murbe bas Stud bann auch für die liberalen Ideen, zu beren eigentlichem Trager 15 man Struenfee faum machen burfte, fampfen und vielleicht ben letten Opponenten überwinden. Bas nun noch Struenfee, als Character, betrifft, so hatte ber Dichter Gelegenheit, in ihm, ohne ben historischen Ueberlieferungen ben geringften 3mang anzuthun, ein Gegenstück bes Samlet hinzustellen. Denn wenn Samlet w por lauter Denfen nicht gum Sandeln fam, jo tam Struenjee por lauter Sandeln nicht zum Denfen! Beibes liefert aber bas gleiche Rejultat.

47.

## Der Rubin.

Ein Marchen:Luftipiel in drei Acten von Friedrich hebbel. 3um ersten Male dargestellt auf dem t. t. hofburg- und Rationaltheater

am 22. Nov. 1849. 1849.

Als Redacteur eines Teuilletons, bas die fammtlichen w Rovitäten unserer bedeutendften Bubnen mit Relationen begleiten muß, habe ich diesmal über ein von mir selbst vers faßtes Drama einen Bericht zu liefern, da dasselbe am gestrigen Abend im t. t. Hofburg- und Nationaltheater zur Aufführung gelangt ist. —

Der Rubin ist nicht günstig, sondern mit entschiedener Kälte vom Publicum ausgenommen worden. Deß ungeachtet haben es die Schauspieler nicht an sich sehlen lassen und eben so wenig die Direction. Unsere ersten Künstler haben in dem Stück gespielt und dem größten Theile nach geleistet, was sie so leisten konnten. Herr von Holbein, dies Zeugniß bin ich ihm schuldig, hat für eine brillante Ausstattung gesorgt, und auf seine Ausstorderung unser rühmlich bekannte Capellmeister Titl eine eben so liebliche, als characteristische Musik hinzugesügt. Es ist daher alles Mögliche für das Stück geschehen, und wenn das Resultat kein anderes war, so ist der Grund allein in ihm selbst und in dem Verhältniß, worin es zum Publicum und zu den Begriffen des Publicums von der Märchen= und Lustspiel= dichtung steht, zu suchen.

Nachdem ich so mit unumwundener Offenheit eine That=
20 sache, die mir nicht angenehm sein kann, meinerseits zur allge=
meinen Kunde gebracht und mich der gewöhnlichen Mittel, die Schuld des Mißlingens auf fremde Schultern hinüber zu wälzen,
durch dankbare Anerkennung des von den übrigen Mitwirken=
den Geleisteten ausdrücklich begeben habe, darf ich wohl auch
25 daran erinnern, daß Dichter und Publicum in einzelnen, frei=
lich nur selten eintretenden Fällen Beide Recht haben können.

Das Publicum kann verlangen, daß der Dichter sich von den ihm geläufigen Formen nicht zu weit und nicht zu rasch ents ferne, daß derselbe sich überhaupt mit seinen aesthetischen Un= schauungen nicht zu kühn in Widerspruch setze.

Der Dichter kann glauben, daß die aesthetischen Unschauungen bes Publicums sich erweitert haben und daß Bedürfnisse erwacht sind, benen die bisherigen Formen nicht mehr genügen. Wenn ber Dichter sich hierin irrt, so wird er seinen Fresthum büßen mussen, daß daß Publicum die von ihm dargebotene Gabe ablehnt.

Daß die Fälle dieser Art wirklich vorkommen, beweist die Literaturgeschichte. Das vortrefflichste Lustspiel, welches wir bes sitzen, der zerbrochene Krug von Heinrich Kleist, fiel in Weimar durch, als Göthe es auf die Bühne brachte. Eine diesem Lustspiel an Gediegenheit sehr nahe stehende Production Grillparzers, das köstliche Stück: Weh dem, der lügt! erlebte in Wien ein ähnliches Schicksal. Warum? Beide Werke suchten ihre Stärke wnicht in Anspielungen und Beziehungen auf ZeitsVerhältnisse, sondern in der Entsaltung echt komischer Charactere und Situationen; das damalige Publicum glaubte aber, es dürse sich an dem Dorfrichter Abam und dem kecken Küchenjungen nur dann ersgöhen, wenn zwischen diesen Figuren und dem Inhalt der letzten Weitungsblätter oder der eben cursirenden Stadtgespräche ein piquanter Jusammenhang Statt fände. An diesem Zusammenhang sehlte es aber, und darum lachte man nicht.

Eine unpartheisische Kritik hat zu ermitteln, ob und wie weit hier ein ähnlicher Fall vorliegt oder nicht. Männer, beren Wenmpetenz in Sachen der Kunft ganz Deutschland anerkennt, haben den Rubin lange vor seiner Erscheinung auf dem Theater als Kunstwerk gebilligt, wenn sie auch über sein Bühnen-Schicksfal im Zweisel waren. Die schuldige Achtung vor ihrer Einssicht berechtigt, ja nöthigt mich, die Möglichkeit eines solchen Salles anzunehmen und auf sie hinzuweisen. Bemerken nuß ich jedoch noch, um gewisse Mißdeutungen abzuschneiden, die man freilich kaum für möglich halten sollte, daß die Idee zum Rubin bereits vor zehn Jahren von mir gefaßt und daß eine Stizze zu demselben schon damals in Theodor Mundts Freihafen ver= wössentlicht wurde.

## [Anhang.]

Ueber Hebbels Rubin ist bei Wallishauser eine Brochüre erschienen, auf welche wir benjenigen Theil des Publiscums ausmerksam machen, der die oft sehr sonderbaren, kleinen, wicht immer zufälligen Nebenumstände kennt, von denen ein erster Theater-Ersolg abhängt, und der weiter mit dem Unterschied bekannt ist, der zwischen dem aus einem solchen Theater-Erfolg abstrahirten Vorurtheil und einem wirklich begründeten Urtheil zu bestehen pslegt. Ob der Dichter mit der in dieser Brochüre versuchten Entwicklung seiner Ideen ganz zufrieden ist, bezweiseln wir, aber sie stellt doch einen neuen und originellen Gesichtspunct auf, der in der Hauptsache richtig sein dürfte.

#### 48.

### Literairifche Weihnachts-Gefchenke.

15

Tutu. Bon Sternberg. Die kleinen Leiden des Cheftandes. Bon Balzac. Mit Holz=

# schnitten und Jauftrationen. Leipzig, bei 3. 3. Beber. 1849.

Seit lange liegen auf meinem Tisch zwei Bücher, die auf Besprechung harren. Die Autoren und die Verleger würden sich aber sehr irren, wenn sie glaubten, daß ich auß Geringsschäung ihrer Leistungen gezögert hätte. Im Gegentheil, ich wünschte ihnen aufrichtig zu nützen, und wartete nur den günstigen woment ab. Dieser ist jest gefommen.

Der Weihnachtsabend, das schöne Fest, wegen dessen man das Christenthum noch nach Jahrtausenden lieben und wenigstens beneiden wird, ist vor der Thüre. Auf Straßen und Plätzen sind die mystischen Buden aufgeschlagen, vor denen die Kinder so so gern verweilen, weil sie sich in Träumen ergehen, welche von Sebel, Werte XI.

ben bort zur Schau gestellten Herrlichseiten ihnen wohl zu Theil werden dürften. In den Kaufläden ist Alles ausgelegt, was die Wünsche der Erwachsenen zu Begierden steigern kann; was das nimmer raftende England an neuen Stoffen hervorbrachte, was das selbst während seiner Nevolutionen speculirende Frankreich an eleganten Façons erfand, das wird auf die versührerischste Weise hinter Fenstern, deren Glanz die Pracht der lockenden Gegenstände nur noch erhöht, vor uns ausgebreitet, und wenn die eigensinnige Sonne es am Tage verschmäht, diese Schähe mit ihren Stralen zu vergolden, so muß die Gasslamme, deren Bauber der Geschäftsmann in seiner Gewalt hat, zur Nacht ihre Stelle ersehen.

Wer ware stoisch genug, ben von allen Seiten auf ihn eindringenden Versuchungen zu widerstehen! Wer ließe nicht wenigstens jetzt Grundsätze Grundsätze sein, und studirte nicht 15die schwestern begehrenden Blicke seiner Frau, seiner Braut, selbst seiner Schwester! Ja, es ereignet sich zu dieser Zeit auch wirklich das Unerhörte, der Deutsche erinnert sich daran, daß sein Volk eine Literatur besitzt, und daß er, um sie zu unter=
stützen und zu heben, neben Nürnberger Lebkuchen und ver= 20goldeten Wallnüssen auch einige vaterländische Bücher einkaufen
und verschenken muß.

Natürlich müssen diese Bücher zum Uebrigen passen, und ber Aritiker, der dem verlegenen Mann bei der Auswahl an die Hand gehen will, hat nicht sowohl die Leistungen der Autoren, soals die der Aupserstecher und der Buchbinder in's Auge zu fassen. Glücklicherweise hatte die Literatur auch von jeher eine Untersabtheilung, deren Erzeugnisse die Producte der Nuß-Vergolder und der Auchenbäcker nicht gar zu sehr an Gehalt übertrasen, und an der ihre schwerlöthigen, auf das Solide versessenen Liebs haber und Freunde mit einer eben so großen Verachtung vorwährer gingen, wie etwa die Schlachter an den Hammeln und Ochsen, die aus Nürnberg in zierlichen Schachteln auf den Markt

gebracht werben. Wer erinnert fich nicht mit Wehnuth ber Tajchenbucher und Ulmanächelchen, Die ehemals zu Beibnachten dugendweise erschienen, und an denen ber Goldichnitt, ja bie Eigenschaft beffelben, bas Umblättern zu erschweren, meistens s das Befte war! Zwar, wie fie zuerft hervortraten, waren fie, wenigstens bei uns im plumpen Deutschland, nicht gang jo barm= los und federleicht, wie fpater! Es gab eine Beit, mo Lichten= berg in ihnen feine foftlichften Auffate und Aphorismen nieder= legte, ber unfterbliche Lichtenberg, beffen Sumor zu bem, mas 10 man heut zu Tage mit diefem Ramen nennt, ungefähr fo ftebt, wie bas griechische Epigramm zu ben Inschriften, mit benen unfere hoffnungsvolle Strafenjugend mohl die Bande verfieht. Es gab eine andere Beit, wo Schiller und Gothe ihre Inrijche Jahres-Ernte in ihnen aufstapelten und badurch für die matten 15 Berjeleien ber Louise Brachmann und bes Projeffors Cong, Die freilich damals ichon mit unterliefen, Erfat boten. Der Alma= nach machte die nämlichen Phasen durch, die wir selbst durch= machen mußten, ehe wir vom Barenfell jum Oberrock und vom Oberrod zum Frack famen. Rind und Sell, Clauren und Tromlit, 20 Schwab und Chamiffo, Ruge und Echtermener, es gab viele Stadien, ehe er bei ber burch unsere neuesten Baffertopfe reprasentirten vollendeten Richtigfeit aulangte, und ber Weg bauerte um fo langer, als es zuweilen wieder in die Sohe zu geben ichien. Doch zulett ging es immer weiter herunter, und bas Revolu= 25 tions-Jahr bot einen willfommenen Bormand, gang abzutreten.

Was denn nun machen? Schiller und Göthe sind angeschafft, Uhland ist es ebenfalls; mußte man sich wirklich zu
einem Heinrich Kleist, dessen Käthchen von Heilbronn man ja
schon vom Theater her kennt, entschließen; mußte man sich vielso leicht gar, denn auch dieser könnte sich, es wäre nicht durchaus
unmöglich, im Bücherkasten vorsinden, zu einem Shakespeare von
Gervinus oder zum Humboldt'schen Kosmos bequemen? Nicht
doch! So wenig, als man, wenn man den Kindern Kanonen

schenken will, sie aus bem Zeughaus zu nehmen braucht! Zwar hat der Literatur-Markt bis jest noch kein völlig genügendes Surrogat für den eingegangenen Almanach aufzuzeigen. Man kann keine hübsche Kupfer mehr bekommen, ohne zugleich eine Dosis Geist mit in Empfang zu nehmen, aber man kann neben sem Geist doch auch die Lupfer haben, und das wird hin=reichend sein!

Bu den Buchern, die Beibes, Beift und Rupfer, zugleich bieten, und fich beshalb vortrefflich zu Beihnachts-Gefchenken eignen, gehören nun Sternbergs Tutu und Balgacs fleine to Leiben des Cheftandes. Sternberg giebt in Märchenform eine Satyre auf die Zeitverhältniffe, die schärfer ift, als fie auf ben ersten Blick zu sein scheint. Balgac führt uns in einer Reibe ber ergöplichsten Schilberungen die Verlegenheiten vor, die für Mann und Frau entstehen, wenn Beide die Che bloß als ein 15 Institut betrachten, in bem man fich amufiren foll. Sternberg bemüht fich, für ben Rreis, ben er fich absteckte, die Bogel= perspective zu gewinnen, aber es gelingt ihm nicht; feine Mont= golfiere, man fieht's, hat zwischen ber höheren und ber niederen Region keinen festen Rubepunct gefunden, barum haben die so Linien seines Bildes sich gang absonderlich verschoben. hat den Versuch nicht einmal gemacht, und er that wohl daran. er hat fich ohne Umftande in die Mitte des faulen Sumpfes gestellt, beffen Ausgeburten er zeichnen wollte; er malt fie uns mit allen ihren tollen Sprungen und posirlichen Berrenfungen, 25 ohne auch nur bon ferne baran zu erinnern, bag ber Sumpf eigentlich ausgetrochnet werden follte, und daß es neben zwei= beinigen Frojchen und Kröten auch wirkliche Menschen auf Erben giebt. Bu einem Runftwerke bringen es Beibe nicht; Sternbergs Berftandes=Phantasmagorie steht in ihrer spitigen Ub= so sichtlichkeit so tief unter bem echten Märchen, wie Balgacs Spaß unter bem mahren Sumor. Aber gerade biefem innern Mangel haben sie es zu banten, dag ihre Leistungen so viquant

ausgefallen sind, und daß man sie Jedermann zur Lectüre empsehlen kann, der wissen mögte, wie unsere gegenwärtige sociale Belt denn eigentlich aussieht, wenn sie mit dem fatalen Scheidewasser, dem nur das Gold, nicht der Goldschaum widersteht, von irgend einem schadenfrohen Kobold besprengt wird. Hätten sie den künstlerischen Standpunct genommen, so würden sie vielleicht Augen für die Sonnenstecke besommen, aber keine für die Barzen und Blatternarben des Herrn Nachbars und der Frau Nachbarin behalten haben. Dann wären sie gleich "beziehungs-10 los", also für die meisten Leser ohne Interesse gewesen, und hätten sich wenigstens nicht mehr zu Weihnachts-Geschenken geeignet.

49.

## Aritische Schriften von Ludwig Tied.

2 Bande. Leipzig bei Brodhaus.

15

1849.

An den Wirren des Jahres 1848 ist ein Werk fast untergegangen, das in einer friedlichen Zeit ohne Zweisel Gegenstand sorgsältiger und ehrenvoller Besprechung geworden wäre. Der alte ehrwürdige Tieck hat seine Aritiken, seine Abhandlungen und Borreden herausgegeben, aber fast Niemand hat von der Gabe Notiz genommen, denn zum Lesen sehlte die Muße, und zu Patronen brauchte man noch keine Bücher. Der Sturm hat sich wieder verzogen, die Fluth, die alle Dämme zu überschwemmen drohte, ist wieder in ihr Bett zurückgekehrt, und es dürste Pflicht sein, die Schäße zu sammeln, die sie nicht für immer begraben hat. Zu diesen gehören aber Tiecks kritische Schriften.

Die Bissenschaft ber Kunft, die bei uns ein Jahrhundert lang in Windeln lag und von der Philosophie so wenig frei ges so geben, als mit mütterlicher Liebe gepflegt wurde, ift seit Solger und Begel felbständig geworben. Jedermann weiß, wie reich biefe beiden Philosophen, vorzüglich der Erstere, fie bei ihrer Emancipation im Allgemeinen ausgestattet, und mas Manner, wie Bifder, Rotider, Ulrici u. f. m. fpater im Befonderen für fie gethan haben. Niemand, dem es um grundliche gefthe 5 tijche Bilbung zu thun ift, barf ihre großartigen Leiftungen ignoriren. Rein Rünftler höheren Ranges wird die Dube icheuen. fich die Resultate berjelben anzueignen. Rur die gebornen Runft= ichwäter, die Ginfalle für Gedanken halten und die bas einer wohlgeordneten Menschennatur innewohnende Bedürfniß, fich in 10 jedem Rreife bis zum Centrum burchzuarbeiten, nicht fennen, die eben barum aber auch zu ewiger Rullität verdammt find, werden fich biefer Aufgabe entziehen. Dur bie unmittelbar an's Nichts grangenden fleinen Talente, Die inftinctartig bor bem Connenftral ber Erfenntnig gittern, weil fie ahnen, bag er fie verzehren 15 wurde, wenn fie fich ihm unvorsichtiger Beife ausseten wollten, werden fich zu ihnen schlagen. Jene werden fich mit bem Sochmuth ber Dummheit wohl gar über Kornphäen, wie Solger ober Röticher, erheben und fich einreben, fie befiegt zu haben, wenn fie ihnen nach Bajaggo-Art einen Kreibestrich auf bem Rucken 20 beibrachten, ober ihnen die Schellenkappe an ben Ropf marfen. Diese werden ihnen ben Respect freilich nicht unbedingt verweigern, aber fie werben fie nur gang bon ferne verchren, wie ber Bandsbecker Bote ben Raifer von Japan, weil fie ihre Naivetät nur auf diese Art glauben fichern zu tonnen, und barin 25 haben fie auch Recht, benn man jundigt nur jo lange mit Be= mutheruhe gegen ein Gefet, als man es nicht fennt.

Die Wissenschaft ber Kunst hat jedoch, so hoch sie auch bereits steht, eine Seite, nach welcher hin sie erweitert werden kann und muß, und diese Erweiterung wird ihr nur durch den 30 Künstler kommen, der Rechenschaft über sich selbst giebt und seine Ersahrungen über den mysteriösen Proces, den man den schöpferischen nennt, mittheilt. Denn, wenn derjenige, dem es

an ber aefthetischen Bilbung fehlt, die Poefie gewöhnlich schon in der roben Borftellung, in der noch nicht einmal gum Ge= banken gesteigerten finnlichen Sieroglophe erblicht, und barum das leere wurzellose Spielen mit Bilbern und Gleichniffen, auf 5 bem die flägliche Celebrität einiger unserer neuern Lyrifer fast allein beruht, höchlich bewundert, fo fann es demjenigen, der Diese Bildung in fich aufnahm, bei ber gegenwärtigen Beschaffen= heit der Theorie noch immer begegnen, daß er den rein intellec= tuellen Behalt mit bem specififch fünftlerischen verwechselt und 20 dem Denfer, bem Ibeen-Erzeuger einen Rrang auffest, ber nur bem Dichter gebührt. Das Erftere geschieht alle Tage, aber auch das Lettere ereignet fich nicht eben felten, man braucht fich nur an die Glorification zu erinnern, die den Banderjahren ju Theil geworden ift. Der Grund liegt barin, daß die Linien, 15 die das lette Stadium des schöpferischen Processes von den vor= bergebenden trennen, noch nicht scharf genug gezogen, und baß eben beshalb die Merfmale, welche die reine Geburt vom Abortus untericheiden, noch nicht mit hinreichender Rlarheit festgestellt find. Bu diefem Stadium bringt es nämlich mancher, fonft reich 20 begabte Geift niemals, und Keiner ift noch da gewesen, der es jedes Mal dazu gebracht hatte. Daber rührt bas heer von Dig- und Zwittergebilden, bas felbit in ben hochften Spharen fich zwijchen die ewigen Typen, die vollendeten Götter= und Bervengestalten, mijcht.

Diese Linien aber werden erst gezogen, diese Merkmale erst angegeben werden können, wenn der Philosoph sich für seine abstracten und darum viel zu weit ausgesallenen Begriffs-Bestimmungen die Materie vom Künstler borgt. Dazu war er bis jett, den Borwurf kann ich ihm nicht ersparen, zu vornehm; so statt den Künstler zu Consessionen, die ihm wichtig sein mußten, aufzumuntern, wies er ihn vielmehr damit zurück, mußte das aber auch dadurch büßen, daß er ein Netz stricke, in dem der Bisch, der gesangen werden sollte, sich nicht sangen ließ. So

wenig die bloße Kenntniß der tellurischen Gesetze genügt, dem Proceß zu erklären, aus welchem der Organismus und sein höchstes Wunder, das individuelle Leben, hervorgeht, eben so wenig genügt die Kenntniß der allgemeinen Kategorien des Geistes, den Gestaltungsproceß, der jenem in allen Stadien entspricht sund ihn nur wiederholt, zu begreisen. Wer dies Ziel erreichen will, der darf den empirischen Weg nicht verschmähen und muß mit dem Künstler durchaus Hand in Hand gehen. Iwar wird man hier nie zur absoluten, zur mathematischen Bestimmtheit gelangen, aber man kann unendlich viel weiter kommen, als man bis jetzt gekommen ist, man kann so weit kommen, daß mar noch über solche Producte, die, wie im Physischen die Thierpslanze und das Pslanzenthier, ganz an der Gränze stehen, Meinungs-verschiedenheiten möglich bleiben.

Wenn bereinft bies Verhältniß zwischen bem Philosophen 15 und dem Rünftler eintritt, fo wird der Lettere auch die Scheu überwinden, die ihn felbst bisher von solchen Confessionen ab= hielt, benn diese Scheu geht weit weniger aus ber Sache felbst bervor, als fie aus ber Furcht vor Migbeutungen entspringt. Die Benefis eines Runftwertes ift die Genefis der Runft, und so wer 3. B. wissen mögte, wie ber menschliche Geift überhaupt zur Tragodie fam, ber murbe Belehrung barüber empfangen, wenn Chatespeare und gejagt hatte, wie er zum Samlet oder zum Lear Der allgemeine Proceg spiegelt sich im besonderen ab, er fann jedoch nur erfahren, nicht a priori construirt werden. Es 25 hat nun ichon Runftler gegeben, die fich wenigstens fragmentarisch über ben einen oder ben anderen ber hier in Betracht kommen= ben Buncte außerten. Raphaels und Mogarts Befenntniffe find Jedermann im Bedachtniß, Alfieri, ber freilich fein gang vollgültiger Zeuge ift, giebt in seiner Biographie ebenfalls inter= 30 effante Fingerzeige, auch Byrons Briefe und Tagebücher find an Aufschlüffen reich. Das Meifte bieten Gothe und Schiller, theils in der Correspondenz, die fie mit einander und mit Beiftes=

verwandten führten, theils in besonderen Denkblättern und in einzelnen Stellen ihrer Abhandlungen und Auffage, bie man freilich zu beuten verstehen muß. Schiller allein jedoch bat in feinen Briefen über ben Don Carlos einen entschiedenen Schritt in bas s Gebiet hinein gethan, bas noch fast gang im Dunkeln liegt, weil bie Facel des Philosophen erlischt, sobald er es ohne den Rünftler betritt. Dieß ift nicht fo zu verstehen, als ob ich glaubte, baß die Ideen und Anschauungen, auf benen ber Don Carlos beruht. nicht ohne ben Dichter zu entziffern gemesen maren. Rötschers 10 Leistungen beweisen das Gegentheil, obgleich tropdem eine authen= tische Interpretation icon aus bem Grunde ihren Werth behält. weil Kritifer, wie Rötscher, selten find. Ich habe hier vielmehr die Veranschaulichung des Werdeprocesses vor Augen, welche die Entwickelung bes 3been-Gehalts begleitet, und fich mit ihr auf 15 eine Weise verkreuzt, die das Document mahrhaft unschätzbar macht. Es hatte nicht fo lange einzig bleiben follen. wurde ein Dichter, der in unserer Beit über ein von ihm selbst hervorgebrachtes Werk in Schillers Sinn und Ton fprechen wollte, bon ben Wortführern ber fogenannten Rritit nicht mit 20 Aufmerksamkeit angehört, sondern geschmäht und überschrien wer= ben? Doch was läge baran?

Jest kann ich endlich auf Tieck zurück kommen. Es verssteht sich ohne weitere Bemerkung, daß die Sammlung seiner kritischen Schriften Jedem, dem er selbst als dichterisches Indisviduum wichtig ist, interessant sein muß. Das verdürgt ihr denn ohne Zweisel schon ein höchst zahlreiches Publicum, denn die Zahl derer, die wahre, wenn auch zuweilen kränkliche Poesie von schillernder Mache zu unterscheiden wissen, ist noch immer sehr groß. Allein sie hat noch einen viel höheren, von diesem Interesse zwar nicht unabhängigen, aber doch weit über dasselbe hinausgehenden Werth. Sie enthält eben, neben unbedeutensberen, eine ganze Reihe von Beiträgen zur Philosophie der Kunst, und das ist der Grund, warum ich meine obigen Vetrachtungen

10

an sie angeknüpft habe. Tied bespricht freilich nicht seine eigenen Productionen, aber er führt manche fremde bis auf ihren ersten Reimpunct zurück, wie namentlich die Kleistichen, und er deckt, wie z. B. in dem Aufjat über Shakespears Gebrauch des Wunderbaren, hin und wieder die innersten Geheimnisse der Scomposition auf. Darum ist sein Werk nicht bloß ein schäßsdares Supplement seiner dichterischen Leistungen, sondern eine wahre Bereicherung der Literatur und verdient von dem Kunstsphilosophen, wie vom Künstler, studirt zu werden.

#### 50.

# Bur bildenden Runft.

### 1849.

Hür den Denkenden giebt es im gegenwärtigen Beit-Momente der betrübenden Erscheinungen in sast allen Kreisen viele, der erfreulichen nur sehr wenige. Die ersteren drängen sich Jeder- 15 mann auf, er mag stehen, wo er wolle; die letzteren treten vereinzelt hervor und können gar leicht übersehen werden. Ueber Jene braucht man so wenig Buch zu führen, wie über die Raupen und Käfer, die der heiße Sonnenstral im Frühling ausbrütet; die Menge der Knospen, die sie zerfressen, der Früchte, die sie senagen, giebt ihre Zahl von selbst an und sorgt dafür, daß man sie nicht vergist. Diese muß man sammeln und an einsander reihen, wie Perlen, die im Schlamm liegen, wenn sie nicht ohne Spur verschwinden sollen.

Bu ben hoffnungsvollsten ber hier in Betracht kommenden Scricheinungen gehört nach meiner Ueberzeugung der sich überall regende Trieb unserer Jugend nach Bilbung. Die Zeit, wo unsere Jünglinge ihre Lebensaufgabe erfüllt zu haben glaubten, wenn sie den deutschen Sturmhut mit der kühnen Feder auf-

gestülpt und den Schleppsäbel umgeschnallt hatten, ist rascher vorübergegangen, als man erwarten durste, und das ist der beste Beweis für den gesunden Kern ihrer Natur. Ich habe nie zu denjenigen gehört, die sie verdammten, denn ich begriff ihren Kausch, ich erkannte, daß er sich aus dem, was ihnen gelungen war, mit Nothwendigkeit entwickeln mußte, wenn ich seine Folgen auch voraussah und bitter beklagte. Aber ich freue mich vom Herzen, daß er vorüber ist, und daß sie, statt, wie im vorigen Jahre, zu glauben, sich unmittelbar am Staatsbau betheiligen zu müssen, sich jest begnügen, aus sich selbst tüchtige Bausteine zu machen. Darauf beruht unsere Zukunft, und der sittliche Sieg, der hierin ausgesprochen liegt, ist nicht hoch genug ans zuschlagen.

Die Sallen ber Universität find noch geschloffen, die Kroaten 15 haben fie wieder geräumt, aber die Mufen find noch nicht gurud: gefehrt. Dafür regt es fich in ber polytechnischen Schule, und die Borlefungen, die bort über die Geschichte der bildenden Runfte von dem Professor Gitelberger gehalten werden, ber immer mehr fteigende Untlang, ben fie finden, giebt mir gu 20 diefen Betrachtungen eben Unlag. Die Menge ber zu biefen Borlefungen zusammenströmenden jungen Leute, größtentheils aus Bolytechnifern und Böglingen der Atademie bestehend, die unausgesette Aufmertfamteit, mit welcher fie bem Bortrage folgen, die rege Theilnahme, die fie auf alle und jede Beife an ben 25 Tag legen: welch ein verfohnendes Gegenbild zu dem fo oft zwed= und grundlofen Durcheinanderlaufen vom vorigen Jahr! Freilich wird ihnen aber auch von dem Docenten bas Rechte geboten, er hat fich nicht bloß des Materials bemächtigt, das Leffing und Winkelmann zu Gebote ftand, er hat die ungeheuren 30 Entdedungen, die nach biefen Kornphaen gemacht murben, eben= falls mit in feinen Kreis hineingezogen, und eigentlich ift erft burch biefe Entbeckungen bie Runftgeschichte möglich geworben. Leffing und Bintelmann faben nicht einmal bie Megineten, bie Denkmaler aus ber Beit bes Phibias, vom Parthenon, aus Phigalia, Olympia und Xanthos. Die große französische Expedition erschloß uns Egypten; Botta und Lapard haben uns an ben Ufern bes Guphrat und bes Tigris bie Refte einer Kultur blog gelegt, die fast bis zu Dofes hinauf s reicht; auch Indien und Mexito find uns erft bekannt ge= worden, und dasselbe gilt von unseren eigenen mittelalterlichen Bestrebungen, die, früher übersehen und gering geschätt, erft burch die in der Poesie nicht gang mit Unrecht verrufene roman= tische Schule zu ber ihnen gebührenden Berücksichtigung gelangten. 10 Die hiftorischen Luden mußten aber erft geftopft fein, bevor bie Sprunge vermieben werben fonnten und eine organische Ent= wicklung des gesammten Runftlebens, wie es nach und nach in ben einander ablösenden Bölkern hervortrat, möglich wurde. Diefe organische Entwicklung zu veranschaulichen, hat Gitelberger 15 sich zur Aufgabe gemacht, und bas ist benn allerdings etwas Anderes, als wenn er, wie es mohl zuweilen geschieht, einen mit geistlofen Daten überfüllten hiftorischen Registranten ablafe. In unserer Beit, wo die Industrie ein verfeinertes Sandwerk an die Stelle ber Runft fegen und fie gang und gar verdrängen 20 mögte, ift es eine boppelte Nothwendigkeit, die Jugend von vorn herein auf einen Standpunct zu ftellen, ber es ihr burch feine Sohe und Uebersichtlichkeit erleichtert, die manualen Leiftungen ber Borzellain=Taffen= und Theebrett=Maler, fo wie ber Rips= Figuren-Fabritanten von den lebendigen Schöpfungen des echten & Runft-Geiftes zu unterscheiben, barum freue ich mich diefes erften, entscheidenden Versuchs. Die Linie zwischen der Civilisation und ber Barbarei ift feiner, als man benkt, und keine Barbarei ift gefährlicher, als die gefirniste; ber Wilbe, ber feinen in bie Rinde eines Baumes geschnitten Gögen für ein unübertreffliches so Meisterstück ber Runft halt, steht aesthetisch auf einer weniger bebenklichen Stufe, als ber Mobenarr, ber bas non plus ultra der Malerei auf seiner Tabat&=Dose mit sich herum zu tragen

glaubt. Warum die Vorlesungen am polytechnischen Institut, wöhin die Schrötter'schen über Chemie allerdings gehören, geshalten werden, statt in der Akademie der bildenden Künste, ist mir räthselhaft.

51.

# Mein Traum in der Neujahrs-Nacht 1849.

1850.

Raum und Zeit find bloge Formen der Unschauung! fagte ber Alte aus Königsberg, und hat es bargethan. Aber es ist 20 ihm mit seinem Beweiß gegangen, wie es Galilai mit bem seinigen ging. Zebermann weiß, daß die Sonne ftill fteht und bie Erbe fich breht; felbst ber Papit hat längft aufgehört, es zu bestreiten. Dennoch laffen wir die Sonne bis auf den gegen= wärtigen Tag auf= und untergeben. So wissen wir es auch recht 16 gut, daß ber Mensch ben Faben ber Zeit felbst gesponnen hat, um die bunte Erscheinungswelt, die ihn fonft verwirren murbe, baran zu knüpfen, und daß der Jahresknoten und die Tag- und Wochenknötchen, die er hineinschlägt, nichts weiter, als willkürliche Merkzeichen find. Aber tropbem hat der Jahresmechsel für uns 20 etwas Feierliches und Geheimnifvolles. Der alte schöne Rinder= eindruck macht sich immer auf's Neue geltend, wir glauben, bas Räberwerk ber Zeit sei abgelaufen und werbe nun von Gottes Sand wieder aufgewunden. Ja, wir konnten, wenn die dunkle Mitternachtsftunde herankommt, die bas eine Jahr bom andern 25 scheidet, ordentlich aufhorchen, ob wir dies Räderwerk nicht knarren hören, und ber verlockende Gedanke, dag nun wie durch eine aufgeriffene Spalte ein Blick in Die Bufunft möglich fei, läßt fich nicht ersticken. Das Mägblein gießt Blei, wenn auch gang verstohlen, mit glühenden Wangen und bei verschlossener Thur; so die Alte, die fein Bespenst mehr fürchtet, weil fie selbst ein Be= spenft ift, tritt an den Kreuzweg und schaut sich mit verdrehtem

Hals über die linke Schulter; der Geistliche schlägt die Bibel auf und erblickt ein Prognostikon in dem ersten Bers, auf den sein Auge fällt, und selbst der nüchterne Astronom grübelt darüber nach, ob die Tänze der Sphären denn auch wirklich ganz in Mathematik aufgehen, und ob nicht eine von ihren millionen= 5 sachen Berschlingungen mit dem Schickfal des Menschen oder doch wenigstens des Erdplaneten in entzissevarer Verbindung steht.

Freilich giebt es Abams = Söhne von jo beflagenswerther Beistesstärke, daß selbst ber Sylvester-Abend ihnen das närrijche Rinderhäubchen nicht für eine Biertelstunde wieder aufzuftülpen 10 vermag. Diese denken in der That, wenn das Geläute ber Gloden vom hohen Thurme herabichallt, nur an den Rufter, ber fie schwingt, wenn bie Buchsen in ben Stragen knallen, nur an die Finger, die vielleicht bei dem Jubel unvorsichtigerweise abgeschoffen werden. Renne ich doch felbst einen Philosophen 18 von Diftinction, ber, wenn er bas Sorn blafen hort, fich nicht an bem Schmelg ber Tone, fonbern nur an ben Grimaffen bes Musikanten ergött und ber mir mehr als einmal bei folchen Belegenheiten, auf feine Beife reflectirend, in's Dhr fagte: Siehst bu, so muß ein Rarr, wie der, bas Besicht verziehen, wenn so ein Narr, wie du, einen Genug haben foll! Aber ihre Bahl ift tlein, und auch fie muffen ihre Didhautigfeit im Bachen bezahlen, sobald ber Schlaf fie bewältigt. Dann racht fich in ihnen die Bhantafie an dem dicken unverschämten Alv. dem Berftand, der fie fo lange bis zur Athemlofigfeit zusammenquetschte, bann redt so fie fich und behnt fich aus, wie jener durch Fischerhand aus bem Meeresgrund heraufgezogene Geift im arabischen Märchen, ber taufend Jahre in einer Muschel von Hafelnuggröße zugebracht hatte, bann spielt fie bem armen, auf fein absolutes Selbstbe= wußtsein jo ftolzen abstracten Ich arger mit, wie Aeolus einem so Flämmchen, wenn er alle feine Winde auf einmal losläßt. Denn ber Schlaf ift nicht blog in bem Ginn ber Bermittler und Ausgleicher der Welt, daß er die Decrete des Gewissens rudfichtslos

zur Bollziehung bringt, daß er die Guten belohnt und die Bofen bestraft, daß er unter Umständen die Könige erniedrigt und die Bettler erhöht. Er verhilft auch ben unterdrückten Elementen ber Menichen-Natur, ja ber Natur überhaupt zu ihrem Rechte, ser frischt die alten Berbindungen, die nach dem Tode ja doch gerne oder ungerne wieder eingegangen werden muffen, in manchen Rächten wieder auf, und wenn er fich an bas Befet, bas uns im wachen Zustande beherrscht, nicht fehrt, wenn er unfer gewöhnliches Maag und Bewicht gerbricht und alle unfere 10 Anfchauungs= uud Aneignungsformen durch einander wirft, fo geschieht bas nur, weil er felbst ber Ausbruck eines viel höheren Gefetes ift, bas und natürlich fo wenig faglich fein fann, wie unferem fleinen Finger ber Begriff ber Sand und des Organismus, dem fie angehört. Der ichlafende Menich und fein ohnmächtiger 15 Buter, bas halberlofchene Bewußtjein, gleicht bem Donffeus, ber in der Unterwelt mit blantem Schwert fein Opfer gegen bie ungebetenen Bafte zu schüten jucht. Bon allen Geiten schwirren Beifter und Schemen in Traumgestalt heran und wollen Blut trinfen. Ginem aus ber Schaar gelingt es, und ber fpielt bann 20 auf jeine Beise Menich. Er fühlt fich am Teuer, warmt fich im Baffer und fliegt ftatt zu geben.

Der Poet hat sich den frommen Kinderglauben bewahrt, aber der Schlas macht dennoch mit ihm, was ihm gefällt; er ersrecht sich nicht, das Prophetentum des sließenden Bleis zu bezweiseln oder den bedeutungsvollen Gesichten, die bei einem scheuen Blick über die linke Schulter hinweg wahrgenommen werden, kalten Hohn und teuslischen Spott entgegen zu sehen, und dennoch hat er nicht selten Träume, die, auf alle Narrenhäuser der Belt vertheilt, noch vollkommen ausreichend für die Inspiration befunden werden würden. Auch die jüngste Neujahrsnacht brachte mir einen wundersamen Traum, den ich dem geneigten Leser jeht erzählen will; ob er aber zur Classe der vernünstigen oder unvernünstigen gehört, kann erst die Zukunft

entscheiden, die uns bald darüber belehren muß, ob er in meiner Hirnfugel als ein sputendes Frelicht spurlos erlöschen, ober, was ber Himmel verhüten möge, in's Leben hinüber hüpfen wird. Ich war unter Betrachtungen über ben Unterschied eingeschlafen, ber amifchen bem letten und bem vorletten Splvefterabend Statt 5 Am 31. December 1848 magte man wenigstens bei uns in Wien und wohl in Deutschland überhaupt, taum ein Glas auf das kommende zu leeren, es erschien wie eine Thorheit, und wenn man es that, jo lachte man dabei. Man hatte bas Bflafter ber Gesellschaft aufgerissen gesehen, man hatte erfahren, wie 10 schwer jeder Stein vor Jahrhunderten ju legen gemefen fein mußte, man hatte bis in ben mit Baren und Wölfen bevölkerten beutschen Urwald zurud geblickt und fich mit Schaubern befragt, ob die rauhen Bestien vielleicht den eigentlichen Nationalrock Ich hatte ben ganzen Abend meinen alten Conrector 15 nicht vergeffen fonnen, ber, wenn bas Wort Freiheit einmal in seiner Anwesenheit genannt wurde, jedes Mal den alten greisen Ropf mit bem Sammetfappchen schüttelnd, ausrief: Nur bie wilden Thiere find frei, und wenn man ihn bann fragte: folgt baraus, daß die Freiheit wilde Thiere aus den Menschen macht? so seltsam nickend, und ohne einen Augenblick zu stocken, antwortete: ja wohl! Um 31. December 1849 schmedte ber Wein wieder, die Toafte wurden nach alter guter Beije zu Dugenden ausgebracht und nicht bloß Auswanderungspläne besprochen. Es ichien gar Richts vorgefallen ober boch jeder Störung bes wiedergefehrten s behaglichen Buftandes für immer begegnet zu fein, und biefe unbedingte Sicherheit hatte, ich läugne es nicht, für mich eben so gut ihr Schreckliches, wie das frühere Rasen und Toben. Dies Mal wollte ein junger Freund mir nicht aus dem Sinn, der. unfreiwilliger Beuge ber blutigen Ereigniffe am Rhein, vor so einigen Monaten hier burchreif'te, um rafch fein väterliches Gut zu verkaufen und nach Amerika zu gehen. Wenn ich biefen. beffen Muth und Energie ich aus Proben kannte, mit manchem

befrackten Recken bes Tags verglich, der den vorjährigen Ausbruch des europäischen Bulcans darauf zurücksühren mögte, daß er nicht zeitig genug hineinspukte, so kam mir doch ein bedeutender Zweisel, auf welcher Seite die wahre Einsicht in die Lage der Dinge zu suchen sei. Denn die Welt hat den alten Schwerpunct verloren und den neuen noch nicht wieder gefunden, darum sind wir noch lange nicht über die Uebergangsperiode hinaus, und nur so viel ist gewiß, daß Deutschland und Desterreich, da sie sich gegenseitig in ihren Bedürsnissen ergänzen, viel weniger, wie alle übrigen Staaten, von ihr zu fürchten haben, wenn sie das richtige Berhältniß zu einander sinden. Das ist meine seste Ueberzeugung, und von ihr getröstet überließ ich mich, die hin und her schweisenden, bald in Karis, bald in Kom verweisenden Gedanken mit Gewalt zurückrusend, dem Schlummer.

Aber welchen Traum hatte ich! Man fennt die Begirbilder, bie, bon ber einen Seite betrachtet, reigend aussehen, bon ber andern in's Auge gefaßt, einen grauenhaften Gindrud machen. Solde Berirbilder führte Morpheus mir bor, nur bag fie von felbft in einander übergingen, daß ich meinen Standpunct nicht 20 erft zu verändern brauchte. Die Bahl der Bilder war eine unendliche, fie zogen in jaber Aufeinanderfolge vorüber, wie bie Bolfengebilbe am Simmel, wenn ber Sturm fie jagt, und eins löschte bas andere aus, nur bas legte blieb mir, benn mit ihm erwachte ich. Ich fah zwei Brüder; Beide gleich ebel und gleich 25 ftart, in jedem Bug einander ahnlich, mit jedem Bulsichlag nach einander verlangend. Gin feindseliger Damon hatte fie in un= vorbentlichen Beiten getrennt, fie berichloffen Giner bor bem Andern argwöhnisch die Thur, und riegelten fich ein. Dadurch wurden fie aber auch die Beute jedes Diebes und jedes Raubers, so der in ihrer Nachbarschaft sein Besen trieb, ja ihre eigenen Rnechte fingen gulegt an, fich gegen fie zu emporen, und verfuchten ihnen bas Saus über bem Ropf anzugunden. Bisher hatten fie einander, verblendet, wie fie waren, das meifte Unglud,

was ihnen widerfuhr, gegenseitig auf die Nochnung gesett; jett war kein Frrthum über die eigentlichen Urheber mehr möglich, fie traten beschämt in's Freie hinaus, faßten einander unter Gottes blauem himmel in's Auge und öffneten, tief gerührt und Thränen im Blid, ihre Urme, um fich an die Bruft zu s schließen. Die räuberischen und diebischen Feinde, die lauernd um fie herum schlichen, erblagten und gaben die Soffnung auf, auch noch in Butunft auf ihre Roften schwelgen zu können, die rebellischen Anechte, beren auf ben höchsten Grab geftigene Frechheit wider ihr Erwarten diesen großen Moment ber Ber= 10 föhnung und der Bereinigung herbeigeführt hatte, verfluchten fich felbst, und fingen aus freien Studen ben angelegten Brand wieder zu löschen an, mein Berg jauchzte. Schon thaten sie fich raich von beiben Seiten ben ersten Schritt entregen, es beburfte nur noch eines zweiten, und Alles war vollbracht. verzerrte fich auf einmal bas Bilb. Roch ftanden fie mit ausgebreiteten Urmen ba, aber fie hatten einander den Rucken que gewendet, und ichienen es, dem alten Fluch nieder verfallen nicht einmal zu wissen. "Bruder, wo bijt bu!" riefen fie aus "Bruber, haft du mich verhöhnt?" fegen fie nach einer langen 20 Baufe ergrimmend hingu, "Bruder, mein Schwert ift scharf," schrieen sie dann zornig und jest - Ich weiß nicht, ob fie das Schwert aus der Scheide riffen, ich weiß nicht, ob fie fich, nun es den Brudermörder-Rampf galt, wieder umdrehten und auf einander los schlugen, ober ob sie in die Luft hinein hieben, 25 wie sie ihre Urme zulett gegen bie Luft ausgestreckt hatten. Aber ich sah die Feinde jubelnd in die Hande klatschen und bie Knechte den Baffereimer wieder bei Seite stellen, und ich hörte ein Gelächter, bas aus ber Solle zu kommen schien.

52.

# Der Pring von homburg ober die Schlacht bei Fehrbellin. Ein Schaufpiel von heinrich Rleift.

#### 1850.

Der Bring von homburg gehört zu ben eigenthümlichsten Schöpfungen bes beutschen Beiftes, und zwar beshalb, weil in ihm durch die bloßen Schauer des Todes, durch seinen herein bunkelnden Schatten, erreicht worden ift, was in allen übrigen Tragodien (das Werk ift eine folche) nur durch den Tod felbst 10 erreicht wird: die fittliche Läuterung und Berklärung des Helden. Auf dies Resultat ift das ganze Drama angelegt, und was Tieck an einem befannten Ort als ben Rern herbor hebt, die Beranschaulichung beffen, mas Subordination fei, ift eben nur Mittel jum 3med. Wenn Tied noch weiter bemerkt, das Nachtwandeln, 18 momit das Stud beginnt, und die an dies Rachtwandeln ge= fnüpfte Form der endlichen Lösung, verleihe bemfelben zu feinen übrigen Borzügen noch ben Reiz eines lieblichen und anmuthigen Märchens, so fann ich auch bamit nicht übereinstimmen. Gegentheil, diefer Bug ift als ftorend zu tadeln, und wenn er, so wie im Rathchen von Seilbronn, tief in ben Organismus bes Werts verflochten ware, fo wurde er ihm ben Anspruch auf Clafficität rauben. Denn für ben Unfug, ben ber Mond treibt, muß ber Menfch nicht bugen follen, fonft ware es am Enbe auch tragisch, wenn Einer im Traumzustand die Spige bes 25 Daches erkletterte und, bort von der Weliebten erblickt und im erften Schreck der lleberrafchung bei'm Ramen gerufen, ger= schmettert zu ihren Fugen fturzte. Aber man tann die gange Nachtwandelei zum Glück befeitigen, und das Werk bleibt, was es ift, es fteht unerschütterlich auf festen psychologischen Bugen, co und die Bucherpflanzen ber Romantik haben fich nur als über= flüssige Arabesten herum geschlungen. Das ift freilich nicht fo zu verstehen, als ob man die Sälfte vom ersten und vom letten

Act wegftreichen konnte. Rleift wurde nicht fein, mas er ift, ein mahrer Dichter, ben man, wie jedes ursprüngliche Gottes= gewächs, gang hinnehmen ober gang wegwerfen nuß, wenn eine fo barbarische Procedur möglich wäre. Rein, man wird dem Bringen fein Rranzwinden und ben Handschuh, den er in Folge beffen erhafcht, schon laffen muffen. Allein es ift Nichts bavon abhängig gemacht, das Gebäude hat neben biefer fünftlichen noch gang andere und vollkommen folibe Stuten, und wer fich nicht aus Aleinmeifterei babei aufhalten will, ber hat es nicht nöthig. Ein Jüngling, ber bas Unglud hatte, zu fruh Glud zu haben, 10 und ber liebt, wo er vielleicht, er hat darüber noch keine Gewikheit, nicht lieben foll: mehr brauchen wir nicht, um uns in der erften Ratastrophe den Uebermuth, in der zweiten ben Rleinmuth zu erklären, und der ift ba. Rleift hat einen Schraubenzug in Bewegung gesett, wo ber einfachste Bebel ge- 15 nügte, aber ber Schraubenzug ift mit dem Bebel in Berbindung gebracht, und ber Amed wird vollkommen erreicht, wenn auch nicht burch bas nächste und barum beste Mittel.

Die Hanblung, aus bem hier aufgestellten Gesichtspunct aufgesaßt, ist nun, kurz zusammengebrängt, diese. Es ist am 20 Abend, oder vielmehr in der Nacht vor der Schlacht bei Fehrsbellin. Der große Churfürst, von seiner Familie umgeben, hat seine Generalität um sich versammelt und läßt ihr durch seines Feldsmarschalls Mund den Plan, den er für die morgende Schlacht erdacht hat, kund thun. Jedem der Officiere wird sein Antheil 25 an der blutigen Arbeit des bevorstehenden Tags aufgetragen, auch dem Prinzen, der den für sein Alter und Temperament schwierigsten erhält, indem er während des eigentlichen Kampses mit der Reiterei, die er führt, aus dem Feuer bleiben und erst, wenn der Sieg so gut als ersochten ist, activ werden, auch dann 20 aber noch eine bestimmte allerhöchste Ordre abwarten und den geschlagenen Feind nur vollends vernichten helsen soll. Hier, wohl gemerkt, beginnt seine Probe schon; es ist sein Lufall,

wenn der Churfürst ihm einen Bosten anwies, der ihn mit seinen Leidenschaften und den Forderungen seines Blutes in Wider= fpruch bringen muß, er foll Beibe eben befämpfen lernen. Der Prinz hört kaum auf ben Feldmarschall, als an ihn die Reihe s tommt; er ift zerftreut, benn Natalie, bie Brinceffin von Dranien, eine Baife, die am Brandenburger Sof Buflucht gefunden hat, und die er heimlich liebt, ift anwesend, und die Churfürstin bricht mit ihr und ben übrigen Damen auf, mahrend bictirt wird; er bedarf jedoch auch taum so pedantischer Borschriften, benn er 10 fieht in einer Schlacht nur noch eine Belegenheit, fich verfonlich so oder so hervorzuthun, nicht aber eine sittliche Aufgabe, welcher nur auf eine einzige Beise Benüge geleistet werben kann. Nichts besto weniger erfährt er durch seinen Freund Sobenzollern auf's genaueste, mas ber Dienst von ihm verlangt; boch mas hilft's. 15 der Freund kann ihm nur seine Ohren, nicht seine Ginsicht borgen, und fo fchließt er ben erften Act benn, feiner Entwicke= lungestufe gemäß, mit einem Monolog, aus welchem man er= fährt, daß er nur an die Lorbeeren bentt und an das Mädchen, bem er fie zu Fugen legen will, nicht an die Pflicht und an 20 das Baterland. Man fieht, ich kann das Nachtwandeln und was sich baran knüpft, ruhig übergeben, die Exposition ist voll= ständig ohne das, und barin liegt der factische Beweiß für die Richtigkeit meiner Unficht bes Werkes. Gin Jungling traumt immer nur bom Manne, ber er schon zu fein glaubt; es bedarf 25 alfo feines Doppeltraums. Den Sandschuh hatte ein ertappter Blick der Brincessin, dem ein plogliches Erröthen folgte, ersehen Galt er mir? Galt er Dir? Es ist genug, einen Jüngling so zu beschäftigen, daß er Mars selbst, wenn er herabftiege, feine Aufmerksamfeit ichenken murbe.

o Es kommt zur Schlacht, und was zu erwarten war, ges schieht: der Prinz greift zu früh an, und nun wird der Sieg zwar auch erfochten, aber nicht so vollständig, als möglich ges wesen wäre. Er weiß recht gut, was er thut, er soll und muß

es auch missen, und barum hatte ber Dichter sich bie angstliche Detailmalerei seiner Zerstreutheit im ersten Act ersparen mögen; der ihm im Commando beigegebene Oberft Kottwit erinnert ihn mit ber Barichheit eines Greises, ber sein Bater und Lehrer zugleich sein könnte, an die erft abzuwartende Ordre bes herrn, s und ein anderer Officier rath fogar, ihm ben Degen abzunehmen. Doch den alten Kottwiß fragt er schnöbe, ob er die Ordre noch nicht vom Bergen empfangen habe, und den Officier mißhandelt er thätlich; dann sprengt er fort, indem er ruft: die Barole ist jett: ein Schurke, wer feinem General zur Schlacht nicht folgt! 10 Auf bem Schlachtfelbe felbst trifft er in bem Moment ein, wo bas Berücht fich ausbreitet, ber Churfürft fei gefallen; nun berrichtet er Wunder der Tapferkeit, und wir erfahren, wie er ihn liebt, indem wir sehen, wie er ihn racht. Dieg ift einer ber reichsten Glanzpuncte der Erfindung, und mahrlich, er allein 15 wiegt mehr, wie ein ganzer Katalog voll gewöhnlicher Dramen. die man in unseren Theatern beklatschen hört. Mit Blut befprist, eilt er bann in die Bauernhütte, in die fich die Churfürstin mit ihrem weiblichen Sofftaat flüchten mußte, weil ihr auf ber Reise ein Rad brach, und trifft hier seine Ratalie. Die Frauen, 20 ju benen bas furchtbare Gerücht gleichfalls gebrungen ift, finb zerschmettert; die Churfürstin liegt in Ohnmacht, die Brinceffin, von der Bucht des Moments überwältigt, flagt in wenigen, einfach rührenden Worten über ihre gangliche Berlaffenheit. Der Bring hat ihr am Sof seine Neigung nicht verrathen; jest ver= 25 gönnt er seinem Bergen einen ersten Laut, benn jest scheint bas Glud fich von ber Bater= und Mutterlosen, die gang und gar auf den gewaltigen Dheim angewiesen war, abgewandt zu haben. und diesen Laut erwiedert fie. Hier kommt ichon ein Stral bes ihm an= und eingebornen Seelenadels jum Borfchein, ber so am Schluß bes ganzen Läuterungsprocesses in voller Ungetrübt= heit hervortreten foll, und wir faffen ein unerschütterliches Bertrauen zu ihm. Diese Liebesscene, die ber Tod herbeiführt, ge=

hört zum Höchsten ber Runft, und selbst bas Gesuchte, was in ben zwischen bem Bringen und der Brincessin gewechselten Ausbruden liegt, ift burch ihr bisheriges Berhaltniß zu einander gerechtfertigt, sie magen nicht, gerade heraus zu sprechen. 5 Scene ist kaum vorüber, so zeigt sich bas Gerücht, bas fie ver= anlaßt hat, als falfch, ber Churfürst lebt und ift bereits auf bem Wege nach Berlin, die Schlacht entschied ben ganzen Rrieg, fie hat den raschen Frieden zur Folge. Unendlicher Jubel, vor Allem in ber Scele bes Pringen. Er theilt in ber Bewegung 10 feines überftrömenden Gemuths der Churfürstin jest fein füßes Beheimniß mit, und bittet um ihre Einwilligung; sie erwiedert: feinem Menschen auf Erben könnt' ich heute Etwas abschlagen und Dir am wenigsten. Er ift ber Glücklichste ber Sterblichen und folgt, ben "Cafar Divus" felbst als Nebenbuhler in Fortunas 15 Gunft herausforbernd, mit den Damen feinem Berrn nach Berlin. Man lege auf biefen Moment bas rechte Gewicht, wenn man die Tragödie in ihrer weitern Entwicklung fassen will. Berlin angekommen, eilt er auf ber Stelle zum Churfürften und legt ihm drei erbeutete feindliche Jahnen zu Füßen. Der Chur-20 fürst fragt ihn streng, ob er bei Fehrbellin commandirt hat, und als der Prinz, über die Frage erstaunt, es bestätigt, befiehlt er, ihm den Degen abzunehmen. Ghe der Churfürst nämlich noch wußte, ob der Pring, ben man ihm verwundet gemeldet hatte, ober ber Oberst Kottwitz, dem er es auch zutrauen mogte, die 25 Reiterei vor erhaltener Ordre in's Feuer geführt habe, hat er schon erklärt, daß der Commandirende vor ein Rriegsgericht zu stellen, und ohne Ansehen der Berson zum Tode zu verurtheilen fei. Jeht vollzieht er einfach ben Spruch. Der Prinz faßt bas gar nicht; wenn die Baume zu fprechen, die Steine zu fliegen so anfingen, er murbe es eben fo natürlich finden. Gehorchen muß er zwar, aber indem er ben Degen hingiebt, versichert er mit Bitterfeit, daß fein "Better Friedrich", wenn er ben Brutus spielen wolle, in ihm den Sohn nicht finden werde, ber ihn noch

unter'm Henkerbeil bewundere. Das ist um so natürlicher, als er sich bewußt ist, was er auf dem Schlachtseld in dem Augensblick empfunden und gethan hat, wo er die Nachricht von dem Tode seines jezigen Richters erhielt. Die Freunde suchen ihn zu beschwichtigen, der Churfürst nimmt keine Notiz von seinem steidenschaftlichen Gebahren, er lies't mit ruhiger Majestät die Inschriften der schwedischen Fahnen, und der Prinz wird in's Gesängniß abgesührt. Das Alles ist im höchsten Stil gehalten, und würde die Engländer zu Shakespeares Zeiten entzückt haben.

Im britten Uct finden wir ben Pringen etwas veranbert, aber nicht viel. Daß der Churfürft bas lleberschreiten seines ausdrücklichen Befehls nicht ohne alle Strafe hingehen laffen fonnte, hat er, als er in ber Ginfamfeit über die letten Borfälle nachzudenken begann, denn doch begriffen. Aber es ift ja ze Strafe genug, bag er einige Tage im Gefängniß zubrachte, und er verdient wohl gar noch eine Belohnung dafür, daß er gut= willig hineinging und ben Kerkermeister nicht erwürgte. Darum weiß er auch gang gewiß, daß der Erste, der ihn zu besuchen kommt, ihm feine Freiheit ankundigen wird, und als fein Freund 20 Hohenzollern bei ihm eintritt, ruft er ihm entgegen: nun, bes Arrestes bin ich wieder los? Da dieser aber seine Lage mit gang andern Mugen betrachtet, ba er feine Befühls-Dialectif, die ganz genau weiß, was der Churfürst thun kann und nicht thun fann, durch eine Reihe brobender Thatfachen, von denen die eine 25 immer unheimlicher ist, wie die andere, nach und nach zum Schweigen bringt, ba er ihm am Ende fogar fagt, bag bas friegerechtlich gesprochene Todesurtheil im Cabinet zur Unterschrift tommen foll, fo verläßt den Bringen endlich die thörigte Sicherheit, und nun fällt er benn natürlich in's entgegengesette Extrem. so Ja, als der ängstliche Hohenzollern ihm noch weiter mittheilt, daß ber wegen des Friedens eingetroffene schwedische Gefandte für seinen herrn um die Princessin von Dranien zu werben,

baß biefe aber ichon gewählt zu haben und die Plane des Chur= fürsten badurch zu stören scheine, und als er ihn nun fragt, ob er babei nicht im Spiele fei, ruft er berzweifelnd aus: ich bin verloren! und eilt zur Churfürftin, um ihre Bermendung zu er= 5 fleben. Unterwegs erhalt er die lette eindringliche Beftätigung, daß es Ernft gilt; er fieht bei Fackelichein fein Grab öffnen. Bei ber Churfürstin ergiebt fich nun die viel verschrieene Scene, die man nicht begreifen will und bem Dichter also auch nicht verzeihen fann. Der Bring bittet in Unwesenheit seiner Geliebten um 10 fein Leben, er thut es auf die unrühmlichfte Beife, er leiftet fogar, um nach feiner Meinung einen Sauptstein bes Unftoges gu be= feitigen, auf Natalie Bergicht, mahrend fie, schaubernd über ben Buftand ber Erniederung, in welchem fie bas Ideal ihres Ber= zens erblickt, babei fteht. Bewiß ift bas eines Belben und eines 25 Mannes durchaus unwürdig, und unstreitig ift bem Dichter, ber in bem nämlichen Stud neben bem Pringen ja auch ben Churfürften ichuf, zuzutrauen, bag er bieg fo gut wußte, wie wir Alle. Es geschieht ja aber auch nur, um uns zu zeigen, baß ber Bring noch fein Selb und fein Mann ift, und bag man auf 20 bem Bege, ben er bisher manbelte, Reines von Beiben werben fann. Er hat bis jest eine hohle Scheinerifteng geführt, Die feinen Ropf wohl mit einem Schwindel erregenden Rausch er= füllen, die jedoch in feinen Anochen fein Mart absehen fonnte. Run aber ift der mabre Behalt des Lebens wenigstens in einer 25 Geftalt, in ber Geftalt ber Liebe, gang zulett ichon nahe genug an ihn herangetreten, um ihm die Fortfetung biefer Schein= existens unmöglich zu machen; barin liegt ber eigentliche Ginn ber Erffarungsscene zwischen ihm und Ratalie, auf beren hohe Bedeutung ich oben hinwies. Bare bas nicht geschehen, fo murbe 30 er mahricheinlich eine Duellantengroße geworben fein, und es nach ber erften Ueberraschung zu ber Tobesverachtung eines an bie Menfur gewöhnten Klopffechters gebracht haben, bem bas

Leben, das eigene nämlich, mit vollem Recht für eine Rull gilt;

er hätte die Rugel tropig, mit à la Napoleon gefreuzten Armen, erwartet, und der Churfürst hatte ihn erschießen laffen und er= schießen laffen muffen. Dahin kann er sich jest nicht mehr ber= steigen; noch weniger aber kann er sich nüchtern aus wahrer fittlicher Kraft zum freien Abschied von der Erde entschließen, s benn er hat noch kein Gefühl des gesättigten Daseins und ber erfüllten Pflicht mit hinweg zu nehmen, er ift noch leer. Da= rum muß er in diesem Moment gerade so auftreten, wie er auftritt, aber freilich durfte ber Dichter ihn auf diefer bedentlichen Stufe nicht lange fteben laffen, und das thut er ja auch 10 nicht. Die Churfürftin halt jeben weiteren Schritt für erfolglos. benn fie hat aus eigener Bewegung ichon bas Ihrige gethan. Natalie jedoch, den Tod im Herzen, verspricht noch ein lettes Wort bei bem Dheim für ben Gesunkenen zu magen, rath ihm aber bitter, fein Grab auf alle Falle noch einmal anzusehen 15 und sich zu überzeugen, daß es um Nichts finsterer ift, als die Schlacht es ihm schon taufend Mal gezeigt hat.

Im vierten Act erfüllt Natalie nun ihr Bersprechen, und ber Churfürft fendet fie mit einem geheimnifvollen Brief an ben Prinzen in's Gefängniß; laconisch sagt er ihr dabei, daß 20 dieser nun so gewiß gerettet sei, als die Rettung in seinen eigenen Bünschen liege. Sie überbringt bem Gefangenen ben Brief, und er lief't: "Wenn Ihr glaubt, Guch fei ein Unrecht widerfahren, fo fagt's mir mit zwei Worten, und ich schicke Euch ben Degen zurud!" So faßt fich nur bie Majestät, 26 die auch ohne Rrone Berehrung finden würde, und ber Bring fühlt's fogleich. "Das tann ich nicht schreiben!" ruft er aus, als Natalie in ihn bringt, bem Inhalt bes Briefes zu genügen. "Was thut's?" erwiedert er kurz, als sie ihm nun versichert, das Regiment fei schon commandirt, das ihm die Todtenehren durch 30 ben Donner ber Karabiner über'm Grabe barbringen folle. "Ich schreib' ihm, Du haft mir Recht gethan!" ruft er aus, als fie nicht aufhört, ihn zu bestürmen, und er thut's! Er erkennt,

daß der Fürst, der ihn zum Richter über sich selbst aufruft, nicht um ben Brutus zu fpielen oder aus herzlofer Willfür fo gegen ihn vorgegangen sein kann; es wird ihm klar, daß ber Rrieg, ja ber Staat selbst, auf bem Brincip ber Subordination beruht, 5 und daß der Führer erft in eigener Person leisten muß, mas er bon den Untergebenen fordern will; er entschließt sich, und auch bieß, wohl gemerkt, in Unwesenheit seiner Geliebten, dem beleibigten Gefet genug zu thun, und so die Syder der Anarchie, bie fich gar wohl an feinen bom Sieg gefronten eigenmächtigen 10 Schritt knüpfen konnte, wieber ju gertreten. "Bohrten Dich zwölf Rugeln jest gleich in den Staub — ruft die über fich selbst weggehobene Natalie - nicht halten könnt' ich mich, ich jauchzt', und weint' und fprache: Du gefällft mir!" Wahrlich, fie hat Recht, jest ift der Mann und der Beld fertig, und nie 15 in alle Ewigkeit kann ein Anfall von hohler Selbstüberhebung und von kleinlicher Verzagtheit, die sich ja eben gegenseitig be= dangen, wiederkehren; ber Pring ift als fest ausgeschmiedetes Glied in die sittliche Weltordnung eingetreten, und je schwerer ihm das geworden ist, um so fester wird er beharren. s) biefe Scene nicht für die vorhergebende bei der Churfürftin, in ber fie murzelt, wie die Blume in der schwarzen Erde, volltom= men entschädigt, und wer babei nicht begreift, daß die eine ohne die andere nicht möglich war und daß man Ursache und Wirkung nicht trennen fann, dem muß ich jede Fähigkeit, ein Drama in 25 feiner Totalität aufzufaffen, absprechen. Die Wendung des Chur= fürsten gehört zum Erhabensten, mas irgend eine Literatur aufzeigt, und hat in der unf'rigen nicht von fern ihres Gleichen.

Der fünfte Act bringt nun noch die nothwendige Probe. Der Churfürst wird von allen Seiten bestürmt, den Prinzen zu begnadigen; seine Familie, das Heer, die Princessin, Alles dringt in ihn, ja die Lettere — ein seiner Zug! — wiederholt den Fehler ihres Geliebten, sie rust eigenmächtig ein Regiment, dessen Chef sie ist, nach Fehrbellin, damit die Officiere eine dort eirens

lirende Bittschrift mit unterzeichnen, und könnte nun eigentlich prätendiren, auch ihrerseits vor ein Kriegsgericht gestellt zu werben. Der Churfürst läßt sich Richts abschmeicheln noch abtrogen, boch kann Niemand, ber von der Composition einen Begriff hat, mehr für den Prinzen gittern, auch zeigt es fich schon an der 5. Milbe, die er bem alten, ohne fein Wiffen und, wie er glaubt, wider seinen Willen, plöglich mit ber Reiterei eingetroffenen Kottwig widerfahren zu laffen gebenkt, daß es keineswegs noch jum Meußersten kommen wird. 2118 Kottwit ihm hart auf ben Leib rudt und ihm hitig versichert, er werde die einst getadelte 10 That des Bringen, die er jett billigen müßte, wiederholen, wie fich nur eine Belegenheit bagu finde, benn auf einen Fall, mo ber Bug bes Bergens, die rafche Empfindung, ichabe, tamen zehn, in welchen fie allein zum Biel führe, erwiedert der Chur= fürst, er misse nicht mit ihm fertig zu werben, aber er wolle sich 15 einen Sachwalter rufen, ber ihm beffer, wie er felbst, lehren tonne, mas Rriegszucht und Gehorsam sei. Nun läßt er ben Bringen tommen, und biefer erklart feierlich und unaufgeforbert vor der gesammten Generalität, daß er das im Angesicht bes Beeres frevelhaft von ihm verlette Gefet durch einen freien Tod 20 verherrlichen wolle, und daß er sich von dem Churfürsten, deffen gerechtem Spruch er fich unbedingt beuge, nur noch die Gnade erbitte, er moge Rataliens Reigung zu Bunften bes Schwebenkönigs keinen Zwang anthun. Das wird ihm gewährt, und er geht in's Gefängniß zurud, bas er gleich barauf wieber verläßt, 26 um mit berbundenen Augen ben Beg, ben er für feinen letten halten muß, anzutreten, und in bem Moment, wo er ben Schluß erwartet, verdientermaßen aus den Banden des Churfürften Leben, Freiheit und die Geliebte zu empfangen. Natürlich hat das romantische Beiwesen bes ersten Actes unerfreuliche Folgen im letten, so indem der Dichter sich auch hier gezwungen fieht, statt bes geraden einen Umweg zu nehmen. Doch ist ber Fehler, wie wohl nicht erst nachgewiesen zu werben braucht, hier eben so unwesentlich, wie dort.

Es leuchtet wohl Jedermann ein, daß uns in diesem Drama auf eine Beife, wie es fonft nirgends geschieht, ber Berbeproces eines bedeutenden Menschen in voller Unmittelbarkeit vorgeführt wird, daß wir in das characteristische Durcheinander von roben 5 Rraften und wilben Trieben binein ichauen, aus benen ein folcher meistens hervorgeht, und daß wir ihn von feiner untersten Stufe an bis zu seinem Söhepunct begleiten, auf dem der ungebandigt schweifende und in seiner Regellofigkeit der Gefahr ber Selbst= zerftorung ausgesette Romet fich in einen klaren, auf fich felbft 10 beruhenden Firstern verwandelt. Sollte es nun noch eines Beweises bedürfen, daß durch das Werk auch eine gang einzige Wirkung möglich sei? Wenn es auch Nichts, als die tiefe psycho= logische Enthüllung Dieses Werbeprocesses barbote, so mußte eine folche ichon eintreten, benn unsere Theaterschriftsteller geben uns 15 ichon an und für sich felten genug Belegenheit, vom Menschen mehr, als die Haut, kennen zu lernen, die freilich bei Napoleon und bei feinem letten Rorporal Diefelbe ift; wenn fie uns aber auch in Ausnahms-Fällen einmal einen Blick in Berg und Nieren thun laffen, fo muthen fie uns wieder die bornirte Theil= so nahme für ein feltsam organisirtes Individuum zu, und laffen es an allem und jedem Sintergrund fehlen. Doch die psycho= logische Seite ist mit außerordentlicher Kunft in unserem Drama jum blogen Substrat herabgesett, aus bem fich eine gang neue Gestalt der Tragodie entwickelt, welche auf wunderbare Weise die 25 tiefsten tragischen Schauer und die leisen Entzückungen einer selbst in der dunkelften Nacht nicht gang verlöschenden Hoffnung in einander mischt. Wir fühlen uns an einen lachenden Mai= morgen erinnert, über bem fich mit furchtbaren Schlägen bas erfte Gewitter entladet, und das ift der Triumph der Comso position.

Gern würde ich noch in die zahllosen Octail-Schönheiten bes Oramas eingehen und namentlich auf die vom frischesten Leben strozenden Anotenpuncte hinweisen, zu denen sich bald eine Situa-

tion, balb ein Character, balb die Handlung selbst verdichtet. Aber es würde mich zu weit führen, auch könnte ich, da gerade hier die schreindsten Meinungs-Verschiedenheiten hervor zu treten pslegen, das bedenkliche Gebiet nicht vermeiden, auf welchem nach Goethes tief begründetem Ausspruch der kategorische Imperativ und das Gewicht dessen, der ihn fällt, die letzte Instanz bildet. Oder wie sollte, wenn Jemand den lebendigen, dis in die Fingerspitzen hinein organisirten Gestalten des Werkes, die freilich in sehr einsachen, zuweilen sogar nachlässigen Gewändern einherzgehen, aus Vorliebe für dunte Lackfarden und schillernde Fehen wein Puppenspiel vorzöge, der Handel anders entschieden werden, als auf die bekannte Catonische Weise? Der kategorische Imperativ, den die alten Kömer sich zuweilen gesallen ließen, ist bei den Deutschen aber schrecklich unverleibt.

Eine Frage darf ich jedoch nicht unerörtert lassen, die Frage. 15 wie es benn überhaupt möglich war, daß ber Pring von Homburg bei fo hoher Bedeutung und fo reicher Lebensfülle bis jest fo wenig Theater=Glück haben konnte. Die Antwort ist leicht. Das große Publicum hat, wie es das Poetische überhaupt gern in das bem Leben Widersprechende sett, namentlich einen sonderbaren 20 Begriff vom dramatischen Heldenthum, und der größte Theil der Kritifer, die es belehren follen, leider auch. Beil der Beld in ben meiften Fällen schon völlig fertig und bis auf bie lette Faser ausgeschmiedet im Drama auftritt, so wird angenommen, das müßte unter allen Umftänden so sein. Daraus folgt benn, daß 25 ber Dichter schlimm baran ift, wenn er bas Werben einmal, ftatt ausschließlich in die Handlung, zum Theil auch mit in den Haupt-Character verlegt, und beshalb die Sympathie, die er braucht. nicht gleich im Anfang, sondern erst am Ende für diesen erregt. Dann nimmt man, selbst wenn man ihn schon kennt, auf ber se Stelle an, er habe fich verirrt, er fcmarme für etwas Salbes. Unreises, Unsittliches, und er verlange, man jolle mitschwärmen. Das verstimmt, man wartet den Schluß nicht ab, und wenn

man's auch thut und hinter seine wahre Absicht kommt, so giebt man das Vorurtheil doch nur zur Hälfte wieder auf. Dieß hat sich schon bei manchen Gelegenheiten gezeigt. Meist sites mit dem Prinzen von Homburg nun noch obendrein gegen einen Fleck, der zu seiner Zeit, wo Theodor Körner die Leute in seinen Trauerspielen ordentlich darum in die Wette lausen ließ, wer zuerst sterben solle, zu den allerempsindlichsten gehörte. Todesfurcht und ein Held! Was zu viel ist, ist zu viel! Es war eine Veleidigung für zeden Fähnrich. "Ein Vutterbrod verlangen Sie von mir? Das geb' ich Ihnen nicht! Aber mein Leben mit Vergnügen!"

53.

## Fauft von Goethe.

(Als er nach langen Jahren jum ersten Mal in Wien wieder auf dem Theater erschien.)

## 1850.

Sie kommen nach und nach heran, die hehren Alten, welche die Furcht vor dem Geist oder eine nichtswürdige Prüderie entweder immer sern gehalten oder doch wieder verdrängt hatte, sie treten in den Tempel ein, der nur ihretwegen gebaut wurde, und wir haben sie als- Neue zu begrüßen.

Das Jahr 1848 brachte uns, seit der Existenz der Trilogie zum ersten Mal, den vollständigen Wallenstein, das luftige Lager und die gewitterschwangern Piccolomini, die uns den früher sollein gegebenen Tod erst verstehen lehrten. Der Eindruck war mächtig bei Jedermann, und die Kritik durfte ruhig wagen, auf die Fehler und Schattenseiten des, troß ihrer, gewaltigen Werks hinzudeuten: sie lief nicht Gesahr, ihn zu stören oder zu versnichten.

Best ift uns ber Fauft vorgeführt worden, bas wunder=

bare Gedicht, das alle Eigenschaften unseres Nationalcharacters absviegelt und alle Tone unserer reichen und starken Sprache wiedergiebt, wie die Orgel die Harmonien aller Instrumente um= Es hat uns erschüttert, auch als es nur durch die bleiernen Schausvieler zu uns sprach, die der Setzer dirigirt; es s hat alle Tiefen unscres Beistes und unseres Bemuths aufgeregt. nun Menschen mit Fleisch und Blut es uns in feiner gangen hinreißenden Lebendigkeit zur Anschauung brachten, so außer= ordentlich viel diese Darstellung auch zu munschen übrig ließ. Der Deutsche athmete einmal wieder auf in erlaubtem Selbit= 10 gefühl, er fagte fich mit Stolz: bas Alles liegt in Deinem Bolt und also auch in Dir. Und wenn er zufällig ein Sonntags= find mar, wenn er die marklosen frangofischen Schemen, die gu unserer Schmach unser Theater trot Lessing so lange wieder beherrschten, angstlich vor dem wieder auferstandenen Titanen 16 bavon fliehen und die Goldpapierkronen mit beiden Sanden fest= halten sah, so rief er ihnen vielleicht spöttisch nach: Sa, ja, fo gut, wie Ihr, tonnen wir Nichts machen, wir machen Alles unendlich viel ichlechter ober unendlich viel beffer, und bies Mal haben wir es unendlich viel beffer w gemacht.

Bas ist es nun wohl, was uns Alle ohne Unterschied so allgewaltig an den Faust fesselt? Bahrlich nicht das, was die Herren Dencks, Beiße, Göschel und die übrigen Commentatoren seinen philosophischen Gehalt nennen! Das Meiste von dem, wwas sie im Faust zu entdecken glauben, ist allerdings, wenn auch nicht in so elementarisch roher Gestalt, wie sie meinen, im Faust zu sinden, aber es macht den Faust so wenig aus, wie das abgezapste Blut den Menschen, in dessen der zweite Blut den Menschen, in dessen der zweite Theil des Gedichtes, der an speculativen und allegorischen Elementen noch viel reicher ist, wie der erste, und der uns desungeachtet Nichts als kalten Respect abnötsigt; wenn

wir und mit Rathseln beschäftigen wollen, geben wir nicht in's Theater, nehmen wir nicht einmal auf unserem Zimmer bramatische Werke in die Hand. Auch der Proces als solcher, den wir das Individuum Faust durchmachen sehen, ist es nicht; er s steht ben Meiften viel zu fern, als bag fie warmen Untheil baran nehmen könnten, bas Gebicht hat aber, wie sich gestern von Reuem zeigte, eben so großen Reiz für die Massen, wie für bie gebilbeten Claffen. Es ift gang einfach, fo fimpel bas klingen mag, die unvergleichliche, wahrhaft einzige 10 Darftellung bes Mittelalters, die Jedermann, auf jedem Standpunct, hinreißt; es ift ber Blid in biefen Grauen und Entfeten erregenden Limbus patrum, in bem die Welt einmal ftedte und an ben fie fich noch mit fo manchem Faben geknüpft fühlt; es ift die wunderbare Farbenpracht, in welcher alle Be= 15 ftalten beffelben bor uns auftauchen. Aus ihren Grabern hat er fie bervorgerufen, ber große Meister, und fie find gekommen, als ob fie unmittelbar in den himmel eingehen follten, von dem sie auf ihrem Leichenkissen träumten, ober in die Solle, vor der fie gitterten. Rein Stäubchen ift biefem Gretchen, bas fo lange 20 fchlief, im Saar figen geblieben, alle Sargfpane hat bas Rind abgeschüttelt, und es fieht sich nach einer Rosenknospe um, weil es eine an die Bruft steden mögte! Und neben ihr dieser grübelnde beutsche Doctor in seinem schwarzen Talar, ber bas schmale Fundament zu seinen Füßen, das uns Alle trägt, so 25 lange betrachtet hat, bis er zu schwindeln aufing und den Teufel auf einmal außer sich zu erblicken glaubte! Diese Frische ist's. bie uns bezaubert, und freilich kommt wohl auch in dem letten ber Zuschauer und Lefer die dumpfe Ahnung hinzu, daß Faust der Erste mar, ber dem Limbus, in dem alles Lebendige erstickte, so ben Ruden zuwandte, und dag er nur darum mit dem alten Befet fo fühn und trotig brach, weil er ein neues entbedt hatte, bas er selbst verkündigen follte.

Hiemit find die Elemente, die den Fauft zum Bolksftud' Debbei, Berte XI.

machen, erschöpft, und mit dem Bolksstück, das sich auch ohne Commentar vor die Lampen wagen durste, habe ich es dies Mal zu thun, nicht mit dem Werk unserer National-Literatur, das man vor allen übrigen das sybillinische nennen darf. Die Aufenahme war eine außerordentliche und, wahrlich, sie galt dies Mal a dem Goethe'schen Genius vor Allem. Auf eine Kritik der Dartellung will ich mich nicht einlassen, denn der Faust ist kaum eine Probe für den mimischen Künstler, er spielt sich theils von selbst und ist zum Theil gar nicht zu spielen.

54.

10

## Franz von Sickingen.

Ein Schaufpiel in vier Acten von Chuard von Bauernfelb.

1850.

Ach, sie ist vorüber, für immer vorüber, die schöne, idullische Beit, in ber man bas Schicksal eines Beilchens, bas bon ber in grasenden Ruh zwischen ben plumpen Bahnen zermalmt murbe. ftatt fein duftiges Dasein an dem zierlichen Bufen der liebenden Jungfrau aushauchen zu burfen, tragisch gefunden und es beflagt hätte! Er stelle sich noch einmal vor uns hin, ber unseren in Gott ruhenden Batern fo theure, der von ihnen fo oft bis 20 zum Zerplagen der Handschuhe beklatschte Lorenz Kindlein; er vergieße noch einmal Freudenthränen darüber, daß die Erde ihm die Gnade erweif't, ihn neben Regenwürmern, Froschen und Mistäfern zu tragen, und daß die Sonne sich herabläßt, ihn zu bescheinen; er fuffe noch einmal mit jener himmlischen Naivetät, 25: bie gar nicht ahnt, daß Bucher für Geld zu haben find, feinen geretteten Band Wieland und trofte fich bamit über bie eingebüßte, gespickte Borfe: ich fürchte fehr, wir find so hartherzig, uns badurch nicht mehr rühren zu laffen, wir find vielleicht fogar, ich sag's mit Schaubern, so schlecht, ihn auszulachen. Ja. es sa

mache fich Einer einmal über das Seelen-Bemalbe ber, beffen Plan ich in einer Anwandlung von Zerknirschung erfand, als ich in ben Brodhaus'schen "Blättern für literarische Unterhaltung" Bollmannns berühmt gewordene Recension meiner eignen Dramen s gelesen und mich baraus belehrt hatte, daß mir, wenn ich auch sonst eben nicht zu verachten, ja zum Theil, man denke doch, mit Ihro Majestäten, den Herren Schiller und Goethe zu vergleichen fei, noch alle und jede Berfohnung fehle. Er führe uns ihn vor, wie er damals bleich und hager vor meiner Phantafie aufftieg, 10 ben heimlich für ein Mädchen glühenden, jugendlichen Arzt, der auf Satans besondere Beranftaltung den begunftigten Reben= buhler in einer Todeskrankheit behandeln muß, und es in seiner Gewalt hat, ihn durch ein Recept, das er am Ende wohl gar noch mit Erfolg vor der Facultät vertheibigen könnte, aus der 25 Welt zu schaffen. Er male uns die furchtbaren Rämpfe, die der Jüngling besteht, wenn er sich zwischen Teufelsdreck und Jpeca= cuanha entscheiden und so für alle Zukunft sein Loos bestimmen foll; er schildere uns den großen Moment, in dem er endlich ben Sieg erringt, und fich durch ben Teufelsdreck, welchen er, so bem höllischen Versucher zum Trot, seinem Patienten in er= habener Selbstüberwindung verordnet, den fittlichen Heroen aller Beiten anreiht: ich zweifle ftark, ob andere als Mädchen-Thränen fliegen mürden!

Und wenn das noch Alles wäre! Aber es ist nicht Alles! 30 der Gleichgiltigkeit gegen das Rührende und Gemüthlich= Schöne hat sich eine Begeisterung für das Ungebundene und Excentrische gesellt, die noch schrecklicher ist. Und als ob die Natur dies Mal die Menschenwelt in ihrer Berirrung geradezu bestärken und unterstützen wollte, so läßt sie jetzt in unmittel= so barer Auseinanderfolge eine solche Keihe von Dämonen und Halbdämonen aus dem Abgrund hervortreten, daß man gar kein Ende mehr absieht. Freilich, es hat auch ehemals an diesen nicht ganz gesehlt. Da war z. B. Heinrich Kleist, von dem

ich fürglich erft fprach, ba maren fpater Grabbe und Georg Büchner. Aber benen waren boch wenigstens bie Theater versperrt, ober wenn man fie in einem Schaltjahr einmal herauf ließ, fo geschah es aus bemielben Brunde, warum die Spartaner ihren Rinbern zuweilen Betruntene vorführten. Das Publicum s follte fie verabicheuen lernen, und dieser vernünftige Aweck wurde auch meistens erreicht: ber ruhige Burger pfiff fie aus und freute sich, daß er kein Genie in seiner Familie hatte. Wie hat sich bas geandert! Die Theaterdirectoren, wer wollte es nicht zu ihrer Ehre annehmen, mogen auch jest, wenn fie fo manchem 10 unheimlichen Sohn ber neuen Zeit auf fein ungeftumes Rlopfen Die Pforte öffneten, teine schlimme Absicht gehabt, fie mogen. wie ihre Vorgänger, gedacht haben: zeige Dich nur vor den Lampen, bamit Du erfährft, was man von Dir halt! ber Erfolg entschied leider gegen sie, die Leute hatten sich, so # väterlich fie auch übermacht gemesen waren, gang im Stillen, wie Mithribat, an's Gifteffen gewöhnt, und jauchzten, ftatt zu schaubern, als ihnen zum ersten Mal öffentlich wieder eine Dosis vorgesetzt wurde. Das geht schon so weit, daß der Dichter Griepenterl es magen burfte, ben Robespierre auf bie w Buhne zu bringen, und daß er damit Beifall fand, ben Robesvierre ber, wie jedes Rind weiß, nie in den Convent ging, ohne ein Baar Sticfel anzuziehen, welche aus ber haut feines eigenen Vaters fabricirt waren. Sollte man das glauben? Uuch Bauernfeld -

Doch es sei des Scherzes genug, des bittern Scherzes, dessen man sich so schwer erwehrt, wenn man an so vielen Orten den verderbenschwangeren Jrrthum wiederkehren sieht, daß man mit der Uhr, deren Zifferblatt sich allerdings selbst um Mitternacht auf Mittag stellen läßt, auch die Zeit zurückschieden könne. Man skann ohne Zweisel, wenn man seine Machtvollkommenheit gestrauchen will, das Repertoir des Theaters wieder sür eine Weile beschneiden; man kann dem Publicum die neuen Schöpfungen

vorenthalten, die überall, als ob der bramatische Frühling schon unmittelbar bor ber Thur mare, aufschießen; man tann ihm fogar bie approbirten Stude, die fich durch zwanzig= und breizigmalige Wiederholungen bereits das Bürgerrecht erwarben, wieder s rauben; man tann ihm ftatt berer die Iffland-Ropebue'sche Deifore wieder aufdringen und sich babei auf die vortrefflichen Leistungen berjenigen Schauspieler berufen, beren Lorbeeren unglücklicher Weise aus poetischen Mift emporgeschossen sind. Aber man tann feinen Besichtstreis nicht wieder verengern, man tann bas er-10 machte Bedürfnig nach Söherem nicht wieder in ihm erstiden, man tann es nicht wieber aus ber Welt in die Stadt, aus ber Stadt in's Saus gurudtreiben, man fann es, mit einem Wort, nicht wieder von der historischen auf die schmale bürgerliche Most Das hat ber "Frang v. Sidingen" wieber recht 25 schlagend bewiesen. Richt die guten Einfälle, die treffenden Un= spielungen, von denen das Stuck wimmelt, auch nicht die sehr gelungenen poffenhaften Figuren, an benen es ihm nicht mangelt: Die ungeheuren Geschichtselemente, Die fich in ihm bewegen, haben die Zuschauer aller Claffen gepackt, und wenn die Wirkung nicht so eine noch viel schlagendere mar, so lag bas gerade barin, weil ber Berfasser biese nicht gang zu ihrem Recht kommen lieft.

Bauernseld ist eine eigenthümliche Erscheinung in der dramatischen Literatur. Sein Svecisisches liegt für mich darin, daß
er sich glücklicher, wie alle übrigen Talente seiner Art, zwischen
word Tendenzvoeten und dem reinen Dichter in der Witte hält.
Daß er Tendenzvoet ist, sann er sich selbst nicht verhehlen, und
daß er diesem Umstand einen Theil seiner Ersolge verdankt, liegt
auf der Hand. Wenn aber seine Ersolge nachhaltig sind, wenn
sie nicht, wie so manche andere, die auf dem nämlichen Wege
erreicht werden, svurlos vervussen, so ist der Grund darin zu
suchen, daß er nicht in der Tendenzsteden bleibt, daß diese vielmehr in seinem Gestaltungprocest nur ein Turchgangsmomen:
bildet. Man vergleiche z. B., um sich den Unterschied klar zu

machen, Bauernfelds "Deutschen Krieger" einmal mit bem Brug'ichen "Morit von Sachfen". Beide Stude haben baffelbe Centrum: bas beutsche Reich, seine Rraft und seine Herrlichkeit! Wie weit aber liegen fie der Behandlung und dem aefthetischen Werthe nach aus einander. Im "Morig von Sachjen" fitt ber s Berfasser mit seiner Lanze jeder Figur auf dem Nacken; im "Deutschen Krieger" ift das nur bei der Frau von la Roche der Fall. Bei Brut muß das Interesse für das Werk augenblicklich erlöschen, sobald das Interesse für den Autor erlischt, und das geschieht auf der Stelle, sobald die Sache, die er verficht, einen w beffern Abvocaten gefunden hat. Bei Bauernseld ift bas uns möglich, benn wenn die Dialectik bes Oberften Got auch einmal durch eine schärfere überboten, also ftumpf werden jollte, so wird barum feineswegs ber "furz angebundene Degenknopf" tobt hinfallen, und noch weniger wird Sans Buttner barum aufhören, to zu ergöten. Freilich muß auch der höhere Tendenzvoet die rascheren und spitzeren Wirkungen, die er erreicht, auf doppelte Weise bezahlen. Einmal wird er, wenn er es auch zu lebendigen Geftalten bringt, doch niemals gang runde, ben Gehalt ber Menschennatur in seiner vollen Reinheit wiederspiegelnde er= so Das fann er nicht, weil er fie von Relativitäten ab= hängig macht. Dann wird es ihm auch immer an der ge= schlossenen Berspective fehlen, da er ja eben nie auf die Urverhältnisse zurückgeht, Die allein einen mahren Abschluß erlauben. Das Alles gilt natürlich von dem politischen Tenden3= 20 pocten in einem noch höheren Grade, wie von jedem anderen.

Dies Specifische hat Vauernfeld benn auch nach seinen positiven und relativen Seiten im Sidingen wieder bethätigt. Auf bem Fundament des Goethe'schen Gög fortbauend, führt er uns ein Moment aus unserem großen nationalen Entwicklungs processe vor, der bis auf den gegenwärtigen Tag noch keine Spipe gefunden hat. Ich kann mir die Reproduction des Stück, die eigentlich auf die Recapitulation eines Blattes Geschichte hin=

auslaufen würde, ersparen, denn unsere Journale haben mit überraschendem, aber nur löblichem Eifer schon acht Tage vor der Aufführung in Characteristiken und Abhandlungen Alles herbeisgebracht, was zum Verständniß des Werks nur irgend dienen konnte. Es genügt, daran zu erinnern, daß Sidingen seine Lebensaufsgabe darin setze, die sich mehr und mehr befestigende Macht der Fürsten zu brechen, und daß er scheiterte, weil er scheitern mußtel

Ja, icheitern mußte! Es ift ber Grundfehler bes Stude. baß bieß nicht klar wird, und biefer Fehler geht aus der Tendeng so hervor, den großen Ideen "Rechnung zu tragen", welche das beutsche Volk in unserer Zeit bewegen. Ich table diese Tendenz nicht, im Gegentheil, ich freue mich vom Herzen, daß ein Mann, wie Bauernfeld, auf ben man hört, nicht ermüdet, fort und fort in edler Selbstverläugnung an das Eine, mas Noth thut, zu 46 mahnen. Aber Selbstverläugnung gehört bazu, Selbstverläug= nung bon Seiten bes Dichters. Denn gang natürlich mußte. wenn er einen historischen Stoff aufnahm, deffen Ausgangs= und Rielpunct er nicht verändern durfte und durch den er seinen nächsten Zweck doch nur erreichen konnte, wenn er ihm fremd= so artige Elemente einverleibte, sich irgend wo ein Bruch ergeben. Und dieser Bruch ergiebt sich auch wirklich dergestalt, daß der historische Sidingen, der sich mit der Geschichte im Widerspruch befand, sterben mußte, wie er auch that, daß ber bramatische aber, der als ihr eigentlicher Vorfampfer auftritt, am Leben 25 bleiben und sein Ziel erreichen follte. Darum ift ber Schluß bes Werks unbefriedigend, das geht aber ganz einfach baraus hervor, daß Sidingen zu lebhaft vom Jahre 1850 träumt, und daß der Dichter ihn einen Kampf, den er und seine Befährten in Wahrheit nur ihrer perfönlichen Interessen wegen geführt so haben, aus anticipirter Begeifterung für die Ginheit des deutschen Reichs und die Berrlichkeit des deutschen Bolts führen läßt. Fürstenherrschaft mar der Abelsherrschaft gegenüber in jener Zeit vollkommen berechtigt, fie war der erste Uebergang zu einer organischen Gliederung und mußte sich eben deshalb auch so gewiß durchsetzen, wie sich ihr gegenüber in Zukunft, unter welcher Form und welchem Namen es immer sei, die Kaiserherrschaft noch einmal durchsetzen wird.

In diesem Grundsehler tritt die negative Seite bes Dichters 5 hervor, wie er sich nun einmal halb instinctartig, halb bewußter Weise ausgebildet hat, und wer auf meine obige Characte= ristik seines Wesens zurudgeht, ber wird benjelben nicht für zufällig halten. Die positive Seite ift im Sidingen eben fo ent= schieden manifestirt, die Hauptpersonen, der Ritter Frang, der 10 Erzbischof, Martin Luther, find zwar weniger Individuen geworden, als Typen geblieben, bagegen find Silchen Lorch, Juftine und Jadlein foftliche Figuren, besonders ber Lettere, ber, wie ein buntler Schatten, bem Bauernfrieg voran schreitet. Nicht genug zu loben ist die körnige Sprache, die fast immer 15 ein reines und rasches Echo bes Gedankens ist und nur in einzelnen Momenten, wo das Seelenleben in feinem ruhelofen Durcheinanderwogen und Wallen veranschaulicht werben soll, an einer gewissen blutlosen Trodenheit leidet. Ich mögte bem Dichter nun rathen, sich einmal gang an die Geschichte hinzugeben, sich, 20 wie sich von selbst versteht, einen prägnanten Moment nach seinen Absichten zu mählen, ihr aber keinen weiteren Zwang, als in dieser Wahl selbst liegt, anzuthun. Wenn er es so schon bei bem Sidingen verhalten hatte, fo mare die Wirkung nach meiner Neberzeugung, wie ich es oben bereits aussprach, eine noch viel 25 burchgreifendere gewesen. Und an einer Symbolifirung unferer gegenwärtigen Bustande hatte es auch bann nicht gefehlt!

55.

# Der Königslieutenant.

Schauspiel in vier Aufzügen von Carl Guttow.

### 1850.

Den großen Dichter characterifirt vor Allem Gins, ihn characterifirt, daß feine Gebilbe nicht, wie Statuen, unfruchtbar in ben Rischen stehen bleiben, sondern daß fie, wie lebendige Menschen, fort zeugen. Das bestätigt sich auch an Goethe; feine Schöpfungen haben nicht bloß fich felbst behauptet, fie haben wauch ihres Gleichen hervorgerufen, wenigstens in dem Sinne, baß die Hervorbringungen einer ganzen Reihe von secundairen Talenten äußerlich die unverkennbarften Spuren der Bermandt= schaft an fich tragen, wie fie innerlich auch aussehen mogen. Dieses Kriterium ift freilich rein empirisch, es durfte aber troß= 16 bem ben einzigen untrüglichen Fingerzeig für die Bukunft ab= geben. Den momentanen Erfolg hat die Mittelmäßigkeit fehr oft bor bem Benie voraus, weil fie immer an Bekanntes anknüpft, weil ihr ganges Geschäft barin besteht, baß fie alte Faben zerzupft und fie wieder neu verspinnt. Das Zeitungelob so knüpft sich gang natürlich an ben momentanen Erfolg, benn es ift felten mehr, und kann auch nicht füglich mehr fein, als der Biederhall eines naib hingenommenen erften Gindrucks. noch nie tam der Fall vor, daß sie zeugte.

Goethes Familie vermehrt sich mit jedem Tage. Der alte so Götz rief noch ganz fürzlich den Franz von Sickingen in's Leben, und Tasso ist der Großvater des Königslieutenants. Wenn Goethe freilich in seinem didactischen Drama einen sich unter allen Umständen ergebenden inneren Conssict zum Gegenstand seiner Darstellung erhob, so kamen seine Nachfolger selten über den zufälligen äußeren hinaus; wenn jener veranschaulicht, wie der Künstler vermöge derselben Eigenschaften, die die Welt an ihm schätzt und die ihn zu dem machen, was er ist, mit der

Welt in Widerspruch gerath und gerathen muß, so zeigen diese gern, daß es bem Rünftler öfterer, wie dem Gebatter Schneiber und Handschuhmacher, an Weld gebricht, daß er fich leicht aus bem Stegreif verliebt und bei folden Gelegenheiten noch leichter auf solibe Bater ftößt, die ihn als Schwiegersohn verschmäben, s daß er endlich nicht eher allgemein anerkannt wird, als bis er allgemein anerkannt werben kann, bis er nämlich feine Thaten hinter sich hat und ein abschließendes Urtheil zu= Das heißt benn allerdings das Gebiet ber Tragodie läßt. mit dem der ordinairen Tragifomödie vertauschen, und je un= 10 freiwilliger dieß geschieht, je weniger die Dichter ahnen, bak sie es thun, um so vollständiger wird die Granzverwirrung und um so possirlicher für den aesthetisch Gebilbeten, trop der vielleicht stromweis um ihn herum rinnenden Thränen, der Gindruct. Bas würden die Herren sagen, wenn Giner ihrer Collegen aus 15 einer Welt voll Menschen gerade ben Raifer Navoleon beraus ariffe. um uns burch fein Beifpiel flar zu machen, wie bitter ber Kampf mit Nahrungsforgen fei und uns zu biefem 3weck Die Beriode seines Lebens schilderte, mo sein tägliches Diner von seinem Credit bei ber Obsthändlerin abhing. Dennoch thun fie im so Grunde das Nämliche, wenn sie die Heroen der Runft herauf beschwören, um uns die Mifere einer precairen Eriftenz, die fie mit jo vielen andern Sterblichen theilen, in grellen Farben porzuführen. Das tann im singulairen Fall mit zur Sache gehören, aber wehe dem sogenannten Kunftwerk, in dem es den Mittel= 25 punct abgiebt, benn das jammervolle Mitleid, die elende Rührung, die durch den Nebengedanken entsteht, daß ein Bettler die Ilias gedichtet und daß diefer Bettler vielleicht in dem Augenblick gehungert hat, wo er ein glanzendes Belage beschrieb, foll ber Künstler verachten. Es ist und bleibt ein Grundgesetz der w Runft, daß fie, wenn fie von den Erscheinungen, die in unend= licher Bahl und Mannigfaltigfeit aus dem Schoof ber Natur hervorgehen, die eine oder die andere in den Bereich ihrer Darstellung zieht, dieß nur der Eigenschaften wegen thun darf, die diese Erscheinung von allen übrigen unterscheiden. Den Magen u. s. w. hat nun der Dichter mit der ganzen Menschheit gemein, das reizdare Nervensussem hat er allein und muß es haben, denn dieses, das ihn allerdings der Welt gegenüber in Nachtheil bringt, indem es ihn überempfindlich macht und ihm in persönlicher Wirkung und Gegenwirkung das Maaßhalten erschwert, vermittelt in ihm doch auch zugleich den raschen Connex zwischen dem Gehirn und dem Herzen und setzt ihn in den Stand, daß er nicht, wie Jupiter, mit dem Kopf zu gebären braucht. Darauf aber bezruht das Eigenthümliche seines Wesens und seiner Thätigkeit. Die vorstehenden Bemerkungen sollen natürlich keine Kritik

Die vorstehenden Bemerkungen sollen natürlich keine Kritik bes "Königslieutenants" einleiten, sie sollen uns vielmehr die Kritik ersparen.

Ich kann in dem Areise, dem er angehört, nicht einmal die Mikrologie, die Niederländerei, die doch wenigstens noch lebendig ist, gelten lassen, und habe die Gründe, wenn auch nur in Kürze, entwickelt. Daraus ergiebt sich wohl von selbst, wohin ich ein Stück stellen muß, das noch tief unter dieser Mikrologie bleibt wund eigentlich nur Namen auf die Bühne bringt, Namen, die in dem unterrichteten Zuschauer freilich Erinnerungen an bestannte Zustände und Persönlichkeiten erwecken. Einem solchen Object gegenüber fällt jedes eingehende Urtheil weg.

Man kann das Gras nicht wachsen, die Gedanken nicht ent=
so stehen, die Dichter nicht werden sehen. Man kann aber allerdings
sehen, wie ein junger Mensch, aus dem später der Verfasser des
"Faust", des "Werther" u. s. w. wurde, sich geberdet, wenn er
sich verliebt hat und den französischen Königslieutenant, der im
Hause seiner Eltern einquartiert wird, für seinen Nebenbuhler
hält. Wenn die Unmöglichkeit, die arbeitenden Gehirn sibern
abzubilden, einen Maler berechtigt, uns statt derer die Hühn er =
augen eines außerordentlichen Mannes zu zeichnen, so ist Gutz=
kow entschuldigt, daß er ein Drama schrieb, in dem er Alles.

was Goethe in seiner Jugend mit einem Geden gemein gehabt haben mag, darstellt, und Alles, was ihn über den Geden hinsweghob, ausläßt. Ich kenne aber aus eigener Anschauung die reichhaltigsten Gallerien Europas und habe ein solches Hühnersaugenstück noch nie erblickt. D wie Schade, wie ewig Schade, daß ein so borstiger Flederwisch über ein so himmlischsduftiges Gemälbe kam, wie wir Alle es von der Hand des großen Meisters aus "Dichtung und Wahrheit" kennen! D, wie absurd, daß das zu Goethes Ehren geschehen sein soll!

Wie gesagt, von Kritik kann hier nicht die Rede fein, ich to will und barf im Einzelnen Nichts, gar Nichts rugen; nicht einmal die Lächerlichkeit, daß der Graf Thorane, der Frangoje, der ein wenig Deutsch rabebrecht, vor einem ihm in feinem Zauber unzugänglichen beutschen Liebe zusammenbricht, wie eine personificirte Maner von Jericho, und daß auf die Wirkung dieses 18. Liedes wirklich die Hauptkataftrophe gebaut ist; nicht einmal die noch größere Albernheit, daß derfelbe Graf am Schluß als Prophet auftritt und Deutschland pathetisch bie fünftige Große des Frankfurter Bürgersohnes verkündet. Wohl aber muß ich bem Berfaffer ben Unfinn vorwerfen, ber barin liegt, wenn er 20 feinen jungen Goethe zu ber Frau Rath fagen läßt, daß er, falls er wirklich ein Dichter werbe, dieß nicht ben Griechen und nicht ben Römern, fondern dem Bergen seiner Mutter verdanke. Das mag den Frauen hie und da gefallen und einige klatschende Bande in Bewegung feten, obgleich es im Burgtheater, wie fo 20 vieles Andere, mas auf dem blogen schnöden Calcul beruhte, spur= los vorüber ging, aber es ift boch ein gar ju unwürdiges Mittel. ju einem Beifall zu gelangen, beffen man fich fogar schämen follte, wenn er von felbit fame.

Ich habe burch bie Kritik, die ich über bas Urbild bes se Tartüffe in der "Presse" veröffentlichte, wohl bewiesen, daß ich Gutkows positive Seiten kenne und sie zu schätzen weiß, und esthut mir aufrichtig leid, daß sein Gelegenheitsstück so hinter

allen billigen Erwartungen zurücklieb. Bei allebem ift anzuerkennen, daß es, gut gespielt, wie es bei uns theilweise wurde, sich einmal ohne Langeweile ansehen läßt, was freilich von der klachsten französischen Mache in der Regel auch gilt.

56.

8

# Mirandolina. Der zerbrochene Krug. Der verwunschene Prinz.

1850.

Ich habe es vorgezogen, diese drei längst bekannten Stücke, wo die selbst für uns kaum Novitäten sind, nicht einzeln zu bessprechen, sondern das Referat über sie zusammen zu sassen, da sie einige der vielen Stusen repräsentiren, auf welchen der schaffende Geist zur achten Komödie empor steigt. Die unterste dieser Stusen bildet der verwunschene Prinz, eine etwas höhere die Mirandolina, die oberste der zerbrochene Krug. Zur Spize selbst bringt es auch der Letzter noch nicht.

Der verwunschene Prinz beruht auf einem bloßen Einfall, er bewegt sich also in der Region der nackten Subso jectivität. Hier ist denn nur zu untersuchen, ob der Einfall lustig, und weiter, ob er originell ist, denn er spiegelt Nichts ab, als das Individuum, das ihn hatte. Lustig ist der Einfall nun allerdings, originell ist er nicht, er stammt aus der großen Schatstammer, in der die herrenlosen Ersindungen aller Völker sausbewahrt werden; schon Shakespeare und Holberg haben ihn benut. Das Verdienst des Versassers ist daher nicht groß, dennoch wird der Villige ihm das Zeugniß nicht versagen, daß er das Gegebene auf eine neue und recht geschickte Weise versarbeitet hat.

Die Mirandolina breht fich zwar auch nur um einen Einfall, und um einen höchft armfeligen, aber fie fällt boch etwas ichmerer in's Bewicht, benn fie bietet zugleich ein Sittengemälbe. Freilich ein italianisches, bas eben, weil es ganz ein folches ift, bei uns niemals zur vollen Wirkung gelangen kann. s Es wird mir nicht allein fo gegangen fein, daß ich Golboni in Deutschland nicht ausstehen konnte, ihn in Stalien aber gelten laffen mußte. Der Grund liegt darin, daß die Kartenfiguren, die er Charactere nennt, und die er nicht einmal mit einiger Sorgfalt colorirt hat, ein treuer Abklatich italianischer Rational= 10 typen find, wie fie fich zu Rom und Neapel überall, auf ber Strafe und in jedem Saufe, finden. Für bas Baterland bes Dichters genügten bie flüchtigsten Contouren; er brauchte mit grober Kreide nur ein Paar Striche hin zu zeichnen und kounte gewiß sein, daß sein Publicum das Gemalde felbst ausführen 16 wurde. Uns Deutschen geht es bei seinen Studen aber ungefähr fo, wie es dem Fremden in einem Familienfreise zu ergeben pflegt, beffen Mitglieder fich in Unspielungen auf Dinge gefallen, die nur ihnen befannt fein können. Die leifeste Er= innerung an irgend einen komischen Borfall, das trockenste 20 Wort, ruft unter ihnen zuweilen ein homerisches Gelächter bervor; wem der Schlüffel aber fehlt, ber fist mit verzweiflungs= vollem Gesicht dabei und habert mit der Natur barüber. bak sich das Lachen nicht eben so gut, wie das Weinen, fünftlich burch irgend eine Zwiebel hervorrufen läßt. Die Mirandolina 26 wird sich wohl am schwersten auf dem Repertoir erhalten laffen.

Der zerbrochene Krug steht so unendlich hoch über ben beiden anderen Stücken, daß ich den Genius, der ihn hervorsbrachte, wegen der Zusammenstellung mit ihnen eigentlich auf den Knieen um Berzeihung bitten sollte. Er gehört, um es wgleich voranzuschicken, zu den jenigen Werken, denen gegenüber nur das Publicum durchfallen kann, benn deren giebt es auch, wie die Ersahrung sehrt. Daß er

zunächst die Borzüge der beiden vorher besprochenen Stücke in sich vereinigt, und zwar in geläuterter und verklärter Gestalt, muß auf den ersten Blick einleuchten. Er dietet uns einen Einfall und ein Sittengemälde zugleich, und der Einfall kann bnicht ergöglicher, das Sittengemälde nicht frischer und fardiger sein. Aber beide Elemente sind hier zum Genialen gesteigert, darum bedingen sie sich gegenseitig, nicht wie das baufällige Haus und der eingerammte Pfahl, der es stützt, einander bebingen, wie bei Goldoni, sondern organisch, wie Wurzel und Frucht, und darum ist der Zufall, so willkürlich er zu spielen scheint, doch nur das bunte Anagramm einer versteckten Nothewendigkeit.

Der Grundgebanke, daß der Richter zugleich der Sünder ift, und daß dieser Richter nun durch die Art und Weise, wie 16 er gerade diesen Proceg entscheibet, sich vor seinem Oberen über feine Befähigung, seinem Umt noch länger vorzustehen, legitimiren foll, gehört gewiß zu ben glücklichsten, die ein mitleidiger Gott jemals in einem menschlichen Gehirn entzündete. Auch nur mittelmäßig burchgeführt, könnte die Wirkung nicht ausbleiben. 20 Aber wie weit übertrifft die Form, die der Dichter dem Ge= banten gab, ben Fond, ber zum Bugreifen für Jebermann in ibm liegt. Seit dem Falftaff ift im Komischen teine Figur geschaffen worden, die dem Dorfrichter Abam auch nur die Schuhriemen auflösen dürfte, und auch mit Falftaff ift Abam, 25 dies Gemisch von Gutmuthigkeit und Niederträchtigkeit, das Moses und die Propheten so wenig kennt, wie ein diebischer Budel, und ihnen eben barum mit voller Gemutheruhe ben Ruden zuwendet, nur weitläuftig verwandt. Sier muß der Ruschauer nicht, wie bei den Herren Plot und Goldoni, jeden so Moment die Angen zudrücken und benken, ich will mich ftellen, als ob ich die Ungereimtheit nicht merkte, um dem guten Mann, ber mir Vergnügen machen will, ben Spaß nicht zu verderben; hier hat er eine ununterbrochene Kette von zureichenden Ur= fachen und Wirkungen bor fich, an ber er zerren und reißen mag, wie es ihm beliebt. Sier brangt fich ber bloge nüchterne Wit, ber boch eigentlich nur bas Gingeweibe ber Geftalten bilden und ihnen nicht, wie vorquellendes Bedarm, um die Beine ichlottern foll, nirgends vor, und jucht burch ichielende 5 Berfnüpfung ber jum Stud gehörigen Glemente mit frembartigen und seitwarts liegenden für die flaffenden Luden bes architectonischen Baus und die Fadenscheinigfeit ber Figuren zu entichädigen; hier waltet ber echte Sumor, ber befanntlich nur durch Charactere und Situationen rebet. Und bas ift die 10 Runft! Wer konnte benn ein Ding nicht auf den Ropf ftellen und bei Kindern und findischen Menschen baburch ein leeres Gelächter erregen? Aber die Dinge, die die Natur allerhöchst unmittelbar auf ben Ropf gestellt und ihnen die entsprechende Organisation gegeben hat, aus bem frausen Beltlauf heraus zu 15 finden und fie trop ihrer Abnormitat auf bas allgemeine Befes gurud gu führen, bagu gehort ein Meifter. Dem gerbrochenen Rrug fehlt nur ein Moment, ihm fehlt nur die Beiterleitung ber Spiegelung bis in die höheren und höchsten Spharen hinauf, und er wäre eine vollendete Komödie. Aber auch fo ragt er über 20 Alles, was unfere Literatur in diefem Preise besitt, weit hinaus.

Mancher schüttelt, indem er dieß lies't, vielleicht den Kopf und fragt: giebt es denn zwischen der Komödie und den Lustspielen unserer Jünger, Kohedue, Clauren, Töpser, Benedig u. s. w. noch einen Unterschied? Allerdings, es giebt sogar noch einen Unterschied, und einen sehr beträchtlichen, zwischen der Komödie und den Lustspielen von Molière und Holberg, die wahrlich schon sehr viel sind. Ich kann diesen Unterschied hier nicht näher entwickeln, ich will bloß an die Thatsache erinnern und einsach einen Zeugen eitiren, den Niemand verwersen wird. Schiller so erklärte die Komödie einmal für die höchste Gattung der Poesie, und nicht bloß der dramatischen, sondern der Poesie überhaupt. Er machte ein anderes Mal aber auch das Distichon:

Fragen hatten wir wohl, wir hatten auch Thoren die Menge, Leiber helfen fie uns nur zur Komöbie nicht!

Es fiel bem großen Tragoben nicht ein, sich ben wohl verdienten Rranz abzunehmen und ihn einem prosaischen Character= s und Sittenmaler, ober gar einem orbinairen Boffenreißer und Svakmacher aufzuseten, ja er hatte fich felbst einem Molière und Solberg gegenüber bazu nicht bewogen gefühlt. eble Runftrichter hielt es für feine Schuldigkeit, auf die feine eigenen Leiftungen und feinen eigenen Rreis noch überragenbe wo lette Spite ber Runft in erhabener Selbstverläugnung bingu= Es leuchtet wohl von selbst ein, daß die Spige aus bem Gesammtgebäude hervor wachsen, und daß die Romödie, bie als folche gelten will, alle Elemente ber Belt, wie bie mabre Tragodie, der fie fich boch junachft gleichzuftellen hat, umfaffen, 46 bann aber, ba fie biefelbe ja übertreffen foll, noch Etwas hingu= thun muß. Worin besteht nun dies Etwas? In dem freieren Heberblick und ber aus biefem entspringenben größeren Gleichaultigkeit gegen die Ginzelerscheinungen, die der Tragode weinend zerbrechen sieht, der Romode lachend selbst zerbricht! w unermeglich weit die Sitten= und Standesgemalbe und bie Schilberungen ber Brivat= und Gemeindethorheiten, in benen man bas Befen ber Romödie, trop Aristophanes und Shakespeare, bei uns fo lange völlig erschöpft zu erbliden glaubte, binter dieser Aufgabe gurudbleiben, springt hoffentlich von felbst es in die Augen, und damit fällt benn auch wohl ber absurde Schluß, daß wir in Deutschland feine Romodie haben konnen, weil - wir feine Sauptstadt haben!

57.

# Libuffa. Jahrbuch für 1850.

Herausgegeben von Baul Alois Klar. Neunter Jahrgang.

-30

Der Almanach ist todt! behauptete ich vor einiger Zeit in meiner Kritik von Sternbergs Tutu und Balzacs kleinen Leiden Debbel. Werte XL bes Eheftandes. Der Almanach lebt! antwortet die Libussa, die jetzt vor mir liegt. Ja wohl, ich schloß zu voreilig aus dem Jahr 1849 auf das Jahr 1850, der Almanach ist wieder aufserstanden! Und nicht einmal sein Gesicht hat sich verändert, er blickt ganz so unschuldig darein, wie früher, er hat kein Blut skließen sehen, keinen Pulverdamps gerochen. Darum bringt er uns auch, naiv, wie ein Kind, das vom Kriege nur die Musik gehört und den Donner der Geschüße für den Generalbaß geshalten hat, nach, wie vor, seine harmlosen Gedichte, seine Novellen und Erzählungen und läßt höchstens die Räthsel, die Logogryphe wund Charaden aus. Freuen wir uns, und ergeben wir uns der Hossmung, daß er nicht allein scheintodt gewesen ist, und daß noch Manches auserstehen wird, was wir, wie ihn, für immer begraben glaubten!

Die Libuffa freilich hat von jeher neben ber leichten poetischen # Waare auch Solides gebracht und sich dadurch ein wohlbegrunbetes Recht auf die Existenz erworben. Sie nimmt keine Beitrage auf, als die von gebornen Bohmen herrührenden, und scheint sich vor Allem die Aufgabe gesett zu haben, bohmische Buftanbe, vorzeitliche, wie gegenwärtige, aufzuhellen. Das ift p nicht allein dankens=, fondern auch empfehlens= und nachahmens= werth. Welch eine schöne Rette wurde aus unserm jett so zerfahrenen literairischen Thun und Treiben hervorgeben, wenn sich viele ahnliche Ringe bilbeten, wenn fich in jedem deutschen Lande, und nach Umftanden in jeder Provinz die hervorragendsten se Talente die Sand boten und ben Rreis, mit dem fie am ber= trauteften fein muffen, weil er ihnen ber nachfte ift, umfichtia ausbeuteten! Dadurch murben die Ginzelfrafte, beren boch fo wenige berufen find, in's Allgemeine zu wirken, für würdige und erreichbare Zwede concentrirt werben, ben auf diesem Bege so entstehenden gemeinschaftlichen Leiftungen murbe ber Behalt, meniaftens der relative, nicht fehlen, und sväter mußte ber Beschichtschreiber, fo wie ber überall einmal hervortretenbe universelle Dichter, wo sie sich nach Umrissen und Farben umzus sehen hätten. Doch, das wird bei uns noch lange ein frommer Wunsch bleiben, und eben darum kommt auch bei uns auf eine Seite, welche die Nachwelt vielleicht lies't, eine ganze Bibliothet voll Maculatur.

Der Werth bes gegenwärtigen Jahrgangs ber Libuffa beruht, ber Hauptsache nach, auf einem Auffat bes Berausgebers über Tocho be Brabes Leben und Wirken in Bohmen, auf einem zweiten über ben alten Prager Schöffenrath von Doctor Legis= 10 Gludfelig und auf einem britten von Rort (Rorn) über mythologische Gegenstände, namentlich über Libuffa. Sie alle find in hohem Grade instructiv, und auch dem größeren Bubli= cum burften fie intereffanter fein, als die Bedichte, Novellen und Erzählungen, die ihnen vorhergeben, Ginzelnes natürlich auß= 15 genommen. Außerdem enthält der Jahrgang noch zwei Lebensbeschreibungen, Die bes Componisten Tommaschet und bie bes Epikers Q. A. Frankl, von benen die eine gang, Die andere zum Theil Autobiographie ist. Auch diese begrüße ich als er= freuliche Zeichen einer Zeit, in welcher die Menschen endlich an= so fangen, sich mit dem Object zu beschäftigen, bas fie am besten fennen, nämlich mit fich felbft.

Unter ben poetischen Beiträgen ist ber bei weitem auß=
gezeichnetste J. G. Seibls Legende. Der allerliebste Grund=
gedanke kommt so rein und rund zum Borschein, wie ed-selten
so geschieht, und darnach ist der Rang eines Gedichtes zu bestimmen,
nicht nach dem Gewicht der Materie.

58.

## Album neuester Dichtungen aus der Steiermark. Graz 1850.

Sn diesem Album haben wir eine ganz andere Gruppe vor uns. Die Herren Albert, Brunner, Gebell, Semlitsch, Siegerist u. s. wertiesen sich, statt in die Schönheiten der Steiermark,

-20

in die Abgrunde ber Speculation. Die Boefie kann sich aber, wenn fie nicht gefrieren will, bor ber Intimität mit bem "abso= luten Gebanken" gar nicht genug hüten; ich sage: Die Poefie, ich sage nicht: ber Boet! Dieser soll allerbings nicht, um sich Die Naivetät der Unwissenheit zu erhalten, seine Augen und Ohren s vor der höchsten Wissenschaft verschließen, denn er ist unter An= berem auch ein Mensch, und dem Menschen ift die Kenntniß seines Verhältnisses zum Universum nothwendig, wenn er sie auch damit bezahlen muß, daß er, nachdem er fie erlangt hat, seine Kindersviele nicht mehr ernsthaft treiben kann. Doch ber 10 echte Poet wird von der Wanderung durch den Abgrund, in dem alle Farben verlöschen, eben eine verdoppelte Liebe zu ber bunten Erscheinungswelt mit beim bringen, und fich mit ber größten Innigkeit an fie hingeben; nie aber wird er versuchen, die unheimliche Folie des Lebens, die schwarze, unterscheidungslose Nacht is in einen goldenen Rahmen zu schlagen. Den Baum mit feiner Blütenkrone zu malen, ift feine Aufgabe, nicht die Wurzel, die fich im Schooß ber Erbe birgt. Und bas weiß er!

59.

# Bon den Alpen. Zwei Liederfträuffe.

Beitgedichte aus den Jahren 1848, 1849. Innsbrud. Berlag von A. Witting. 1850.

Soll auch das kein Ende nehmen? Zeitgedichte und aber= mals Zeitgedichte! Und diesmal aus Tirol, aus dem frischen Tirol, wo die Menschen der Natur so viel näher stehen, wie se anderswo! Zwar ist es mit den Jrrthümern des Geistes, wie mit den Krankheiten des Leibes. Was hilft's, daß man sie hier vertreibt? Sie tauchen dort auf der Stelle wieder auf! Aber, wie es Nichts für die absolute Nothwendigkeit des Nervensieders beweisst, daß es, aus dem einen Körper verjagt, den anderen so wieder ergreist, so kann auch ein Jrrthum nicht das Mindeske

badurch gewinnen, daß er, in diesem Kopf ausgetilgt, spaleich in jenem wieder aufschießt. Wie oft ist es bargethan, baf bie Politik, in ber man boch heut zu Tage ben Inhalt ber Reit fast ausschließlich sucht, mit ber lyrischen Boefie Richts zu schaffen s hat! Richtsbestoweniger wird bas, mas in die Zeitungsblätter gehört, immer von Neuem wieder in Berfe gebracht. ichieht benn auch in biesen Liebersträußen. Der Gefinnungen. bie wir hier ausgesprochen finden, wollen wir uns freuen, und ba wir Tiroler vor uns haben, so sind wir auch überzeugt. 10 daß sie sich als stichhaltig bewähren und nicht, wenn die Belegenheit tommt, unter irgend einem Sprigenleber erftiden werben. Aber Gefinnungen allein machen noch keinen Boeten. und in ber Sphare, welche bie Verfasser - es scheinen zwei zu sein — sich diesmal absteckten, kann sich auch nur ber Rhetor 25 zeigen. Es giebt gar nichts Abstracteres, als bies Besingen ber Freiheit, des Baterlandes, des deutschen Reichs, worin sie sich gefallen. Zeigt, wie man fich die Gine erkampft, und nachbem das geschehen ift, für das Andere ftirbt, so seid Ihr in den Kreis. in bem die Boefie beginnt, wenigstens eingetreten! Jest fteht so Ihr braugen, und es ift über Gure Begabung nicht einmal ein Urtheil möglich.

60.

# Gedichte von Wilhelm v. Meterich.

Wien. Jasper, Sügel und Manz. 1850.

ss Ein echtes, obgleich schwaches Talent, von dem es zweiselshaft scheint, ob es selbst hervorbringen oder bloß genießen soll. Denn wenn die Natur ein Individuum des höchsten Genusses fähig machen will, muß sie demselben den untersten Grad des Productions-Vermögens verleihen. Dadurch kommt es so weit, daß es das Wahre und Schöne in seiner Wesenheit tieser erstennen lernt, wie es sonst geschehen würde, und wenn es dann vermöge eines sittlichen Ucts, zu dem freilich Selbstverläugnung

E

gehört, auf das Produciren Berzicht leiftet, so ergiebt sich zwischen ihm und der Kunst das reinste Berhältniß, das möglich ift. Das Büchlein ist den Manen Feuchterslebens zugeeignet.

61.

## Varallelen.

Leipzig, Georg Wigand. 1849.

Der Leser wird nach bem von der Mathematik entlehnten Titel taum ein poetisches Wert vermuthen. Dennoch haben wir es mit einem folchen zu thun, und mit einem, bas fich recht vortheilhaft auszeichnet. Der Verfasser besitt ein schones Talent 10 ber Darftellung und schilbert pragnante Momente ber Natur und bes Seelenlebens mehr als einmal vortrefflich. leidet an einer Krankheit, von der ich munsche, daß fie mit Klop= stock, der sie sein Lebelang nicht los wurde, begraben worden ware. Er giebt nämlich feinen warmen, concreten Bilbern, bie 18 er so weit ausmalt, daß sie uns nothwendig durch sich selbst interessiren und fesseln muffen, ploglich, wenn wir uns deffen am meniaften versehen, eine vermaledeite Rud- oder Rebenbeziehung auf geiftige Buftande, ober gar auf politische Situa= tionen, durch welche die Wirfung geschwächt, ja aufgehoben wird. 20 So schildert er Seite 27 das Meer, und Seite 28 einen Schiff= bruch höchft ergreifend. Aber wenn wir uns bem Genug nun hingeben und unsere Phantasie, bem aufgerollten Gemalbe gegen= über, frei spielen laffen wollen, zwingt er uns gewaltsam eine gang neue, willfürlich angeknüpfte Gebankenreihe auf, indem er # in dem einen Fall das wogende Meer mit der Berzweiflung und in dem anderen das zersplitterte Schiff mit dem Menschen. ber an seinen Leibenschaften untergeht, vergleicht. Das ift ein Fehler, den er ablegen muß.

62.

# M. G. Saphirs Bolfstalender und Sylvefter-Buchlein. Bien, bei Jasper, hügel und Manz. 1850.

Saphir ist eine Specialität. Wist Ihr, was das heißt? Stellt Euch einmal einen gewöhnlichen Menschen vor, aus welcher Classe es sei, einen Schuster oder Schneider, einen Abvocaten, einen Arzt, genug, wen Ihr wollt! Seht Ihr ihn allein? Richts weniger, als das! Hunderte und Tausende stehen hinter ihm, Jeder ist ihm ähnlich und bereit, an seine Stelle zu treten, Isoder fann ungefähr Dasselbe leisten, und er braucht nur Platzu machen, so ist er augenblicklich ersett, man wird ihn nicht vermissen. Nun denkt Guch eine Specialität, in welchem Kreise es Euch gefällt! Ihr könnt sie hassen, Ihr könnt sie lieben, Ihr könnt sie bewundern, Ihr könnt sie schmähen, aber ihren Ersatzmann könnt Ihr nicht nennen, sie steht allein, sie ist ein Gewächs, von dem in der ganzen weiten Welt nur ein einziges Exemplar existirt.

Dies Specifische, das ihm inne wohnt und das ihm von Freunden und Feinden zugestanden werden muß, hat Savhir so auch in seinen beiden Boltstalendern wieder glanzend bethätigt. Er könnte bemjenigen, ber im Stanbe mare, fie burchzulesen, ohne herzlich zu lachen, seinen Ropf versprechen und wurde nicht bas Mindefte ristiren, nicht einmal bei Ginem von benen, auf beren Rosten er biesmal seine Wite gemacht hat. Denn Jeber 25 fühlt, daß Saphir einer unwiderstehlichen Naturnothwendigkeit gehorcht, wenn er gerade bie verzerrten und ichiefen Seiten an Dingen, Berfonen und Berhältniffen auffaßt und hervorhebt, bag er gar nicht anders tann, wenn er burch feine Ginfalle bas Größte und bas Rleinste mit einander verknüpft, und barin so liegt seine Rechtfertigung. Dieß unterscheibet ihn auch von Leuten, die seine Bruber ju fein scheinen, und die, genau betrachtet, nicht einmal entfernt mit ihm verwandt find, 3. B. von dem Berliner Glasbrenner, der das muhfam aufjagt, mas

ihm von felbst tommt, und bem nur der Wig ber Fäulniß zu Gebote fteht.

Das Specifische in Saphir hat eine tiefe nationale Wurzel und dürfte leicht mit ihm verlöschen. Es ist nicht zufällig, daß gerade die jüdischen Schriftsteller der neueren Zeit dis jest so wizig waren, und es ist, wie die Bibel beweis't, wahrlich nicht auf Palästina zurück zu führen. Wer immer gebückt und geduckt gehen, wer den Kopf immer zwischen den Schultern tragen muß, und nur blinzeln darf, dem verschieden sich die reinen runden Linien des Universums ganz von selbst zum scharftantigen Zick- zozach, doch das nimmt mit der Ursache selbst natürlich ein Ende. Die Emancipation wird den Juden in jeder Beziehung zum Heil gereichen, aber ihrem Wiße wird sie schaden.

Bon einer eigentlichen Recension dieser Kalender kann selbst= verständlich nicht die Rede seine. Wer könnte um ein Feuerwerk weinen Rahmen schlagen wollen? Ihr Inhalt ist in hohem Grade ergöglich, und nur Eins wäre noch ergöglicher: wenn sich nämlich ein Narr von Inquisitor sände, der diese bunte Reihe lustiger und barocker Einfälle seierlich vor seinen Richter= stuhl lüde, um sie ad protocollum über ihre Substantialität und die ihr Verhältniß zu dem wahren Kubikinhalt der verspotteten Versonen und Gegenstände zu vernehmen.

63.

Bogumil Golz und fein Buch der Kindheit. Frankfurt a. M. Bei Heinrich Zimmer. 1847.

1850.

Unsere Residenzstadt sach im Laufe des letztverscoffenen Winters einen Gast in ihren Mauern, von dem Wenige Etwes ersahren haben werden und der doch zu den bedeutendsten gehört, die seit lange lei uns einsprachen. Es war dieß so

Bogumil Golg aus Thorn in Oftbreugen, ber aus Egypten zurudkam, wohin er eine Reise gemacht hatte, und zwar von bem Honorar für bas Buch, auf bas ich jest die Aufmerksamkeit bes Bublicums hin zu lenken wünsche. Ich verdanke der Frau s von Goethe seine Bekanntschaft, die mich bei einem Mittags= effen mit ihm zusammenführte. Er war mir damals, mas er ben meiften Lefern noch fein wird: ein bloger Name, den ich noch obendrein erft aus bem Ginladungsbrief kennen lernte: aber wie rasch verwandelte sich dieser Name in eine lebendige 10 Geftalt mit ben ichariften, beftimmteften Bugen, als die verfonliche Begegnung eintrat. Ein ftarktnochiger, etwas hagerer Mann mit durchdringenden Augen, mächtig hervorspringender Nafe und einer Stirn, die Gigenfinn und Willenstraft zugleich abzuspiegeln ichien, perorirte in einem Kreise von erschrockenen 25 Damen und staunenben Berren mit mächtiger Stimme gegen bas ichone Italien; seine Barberobe erinnerte an einen Brofessor aus ber ehrwürdigen Beit, wo Leifing, als er tanzen und fechten lernte, sich gegen feinen Bater weitläuftig barüber ver= antworten mußte; ber Frad ichien ein uraltes Erbftud zu fein, so und ein weißes Tuch, bis über das Rinn hinauf gebunden. vollendete den urväterlichen Eindruck. Aber feine Gedanken maren nicht alt und bestäubt; in körnigster Sprache entwickelte er eine Reihe der originellsten Unfichten und Ideen; Die schlagenoften Ausbrude, Die treffenoften Bilder ftanden ihm 28 zu Gebot, und bas Schneibende feiner Meußerungen murbe burch bie Unmittelbarkeit ihrer Erzeugung, die bas Bagen und Meffen ausschließt, doch wieder gemildert. Es giebt nämlich eine doppelte Art des Gesprächs, die auch eine doppelte Auf= nahme bedingt. Bei reflectirenden Menschen ift es ein Be= so bantenertract, in welchem bas Unbewußte fast gang gurudtritt; fie sprechen heute aus, mas fie geftern bachten, mablen und mifchen mit Ueberlegung die Farben, zeichnen mit sicherer Sand bie Umriffe und ichreiben eigentlich, nur mit ber Bunge.

Diefe find für Alles, mas fie fagen, verantwortlich, und miffen es auch recht gut. Bei schöpferischen Naturen bagegen ift es ein Brocek, ben ber Buhörer in allen seinen Phasen mit burchmachen muß und beffen Bracipitat erft aus ber lebendigften Friction aller Kräfte hervorgeht. Mit diesen wird nur ein s fleinliches Individuum rechten, nur ein folches, das unfähig ift, bas Leben im großen Sinn aufzufassen, und bas eben barum an Formen Anftog nimmt, welche ber mit fich felbst ringenbe Beift, ber fich ihrer in biefer Minute bedient, in ber nächften aus eigener Bewegung ichon wieder zerschlägt. Bu ihnen gehörte 10 Golz: Goethe hatte ihn Stunden lang ohne Unterbrechung fprechen laffen; Bötticher hatte ihn bei'm britten Wort auf Biftolen geforbert. Mit Stalien, mas er zulett gefehen hatte, war er gang besonders unzufrieden; natürlich nicht mit bem Lande, mit bem blauen Simmel und ben milben Luften, fonbern 18 mit ben Menschen und ihren Buftanben. Ging er fo weit, baß man sich eine bescheibene Einwendung erlauben zu muffen glaubte, so lautete seine Erwiederung: er erwarte, daß man subtrahiren könne, und fete bie vier Species überhaupt bei Jedermann voraus. Satte man an biefer Abfertigung noch w nicht genug, freuzte man ihn noch mit einer zweiten Bemertung, so war er im Stande, die Augen, wie ein Märtprer. aufzuschlagen und auszurufen: Gott, Gott, es giebt auf Deiner Erbe nur Ginen dummen Rerl, und man fann ihm nicht ausweichen, man trifft ihn vor ben Phramiben, im Coliffeum und überall! Hatte er seinem Aerger auf diese Beise genug gethan, so trat augenblicklich die Reue ein, und er jagte autmuthig: daß meine Freunde an mir lieben, mas liebensmurdia ift, das danke ihnen ber Teufel; fie muffen auch bas Uebrige mit in den Rauf nehmen! Als man ihm das von unserem enthusiaftischen Juriften Mittermaier felbst an den Facchinis fo hoch gestellte naive Besen ber Stalianer entgegen hielt, versette er: die Naivetät des Rebhuhns ist noch größer, und bennoch

pflegt man es nicht über ben Menschen zu erheben; übrigens ift es mir lieber, wenn berjenige, ber mich tobtschlägt, hinter= brein nach alter beutscher Art, vom Gewissen gejagt, bavon läuft, als wenn er sich in gut italianischer Manier aus meinem & Leichnam ein Ropftissen macht und sich niederlegt, um sich von ber gehabten Anftrengung zu erholen. Bon ber Mattherzigkeit unserer Zeit meinte er, wohl nicht ohne Grund, die Menschen batten heut zu Tage nur eben so viel Seele, daß das Fleisch nicht faule. Ein weiches, leicht erregbares Gemuth kam aber 40 auch von Zeit zu Zeit in unzweibeutigen Spuren zum Borfchein, und ich überzeugte mich balb, bag bie anscheinenbe Barte bes Mannes eben nur aus feiner Angst vor bem zu mächtigen Neberftrömen bes tiefen Gefühls, beffen er fich im Innerften bewußt war, hervorgebe. So erzählte er mit großer Bewegung 48 einen Moment feiner Fahrt auf bem Nil, ber bieß auf rührende Beise barthat. Seine Basche mar gewaschen und auf bem Schiff jum Trodnen aufgehängt morben, mahrend er fich jum Schlafen niebergelegt hatte. Wie er wieber erwacht, fieht er, daß der Wind, der sich inzwischen erhoben hat, sie links und vechts entführt. Gine ordinaire Geschichte, nicht mahr? — fuhr er fort — ber Berluft mar in jeder Bude zu erseten! Aller= bings, bis auf die Erinnerungen! Das Alles hatte mein Weib mit emfigen Sanden in langen Winterabenden im fernen Norden geschafft, und nun sollten die Krofodile es zerreißen! 36 faßte er balb Bertrauen, weil ich, erfreut, einmal wieder einen Urmenschen vor mir zu sehen, einen Abkömmling bes Götter= geschlechts, das von Heuchelei und Berftellung Richts wufite. auf alle seine Eigenheiten willig einging. Aus schnell ge= wonnenem perfonlichen Interesse für mich entschloß er sich benn so auch, in ein Stud bon mir ju geben; bie "Jubith" murbe Abends gerade aufgeführt. Dabei verhehlte er mir nicht, daß er seit vielen Jahren nur selten ein beutsches Drama nicht gang unerträglich gefunden habe, und daß er auch in Wien bereits aus bem Theater gelaufen fei, um eine Wibermartigkeit, bie er mir nannte, nicht beklatichen boren zu muffen. Morgen tam er zu mir, glühenben Befichts, von Schweiß triefend, und taufend Flüche in feinen Gruß mischend. "Wenn man mich in biesem Augenblick todtschlägt - rief er aus - & fo braucht ber Apotheter bas gange Sahr tein Gift mehr; Blaufäure. Arfenik, Alles, mas ihm beliebt, habe ich ausgekocht!" Der Grund seines Aergers war, daß er meine Wohnung nicht hatte finden konnen. Jest sprach er über die "Judith", die machtig auf ihn gewirft, und beren positive und negative Seiten 10 er im rascheften Ueberblick vortrefflich erfaßt hatte, so bag ber Berfaffer aus feinem Munde in einer Biertelftunde mehr mahre Rritik entgegen nahm, als feit 1840 aus allen beutschen Zeitungen zusammen. Sein Kriterium war freilich rein empirisch; ich muß - sagte er - wenn ich einem Drama Leben zugestehen foll, 18 mit ben Personen fortsprechen können, ich muß ben Drang spuren, ihnen hinter die Coulissen zu folgen, sonft habe ich Buppen gesehen und Tiraden gehört, ober, um das Ding bei'm rechten Namen zu nennen, es find Rollen abgesvielt worben! Aber er traf ben Nagel auf ben Ropf, benn bas ift allerbings so bie beste Brobe; Schemen und Schatten verschwinden mit bem Schauspieler, ber fie reprafentirt, und nur Geftalten laffen fich festhalten. Run gab er mir fein Buch ber Rinbheit und ging auf die Boft, um nach Thorn zurud zu fehren, und bort in häuslicher Stille seine Reise nach Egypten zu beschreiben. \* Selten machte ein Menich auf mich einen fo gang eigenthum= lichen und darum dauernden Eindruck; ber erfte Gedanke, ben er, und nicht bei mir allein, erweckte, war: er mußte in ber nächsten Stunde vom Nervenfieber befallen werden; aber gleich ber zweite: er habe mit Krankheiten gar Nichts zu schaffen. so Sein Buch nahm ich natürlich nicht bloß mit Interesse, sondern auch mit großen Erwartungen zur Hand, und mahrlich, ich fand mich nicht getäuscht. Gleich das Vorwort bestätigte mir, daß

ich mir über fein Befen eine volltommen richtige Grundanschauung gebilbet hatte; bie außere Schroffheit bicjes Mannes war das Product seiner inneren Weichheit. Das bewies zwar auch schon die Wahl des Themas, benn nur der aus dem 5 Gemuth heraus lebende Mensch fühlt ein Bedürfniß, und ift im Stande, fich wieder in seine Rindheit zu vertiefen; ein Anderer lägt fich von feinen Bubenjahren nicht hofmeiftern, um Schillers Ausbruck zu gebrauchen. Aber bies Borwort ist schwach, sehr schwach gegen das Uebrige, weil es abstracter Beise im All= 20 gemeinen gur Geltung zu bringen fucht, mas nur im Befonderen und auf bem Wege ber concretesten Beranschaulichung zur Geltung gebracht werben kann, und ba es Leute giebt, bie nicht in's haus eintreten, wenn fie über die Schwelle geftolpert find, so will ich das ausdrücklich bemerken. Von welcher Külle 25 ber echtesten Boesie strott bagegen fast jedes Capitel! Wenn es jemals einen Dichter gab, ber ben Pfad jum Baradies ber Rindheit zurudfand, so ift es Golg. Ich muß freilich meine Schwäche bekennen, die Schwäche, daß ich mich gern in die Zeit versete, wo jedes Blatt, das ich von einem abgeblühten Rosenso kelch herunterblies, für mich ein morgenrother Rahn war, in dem ein Engel zur Erbe niederschiffte, und wo ich die Johannis= tafer für fleine, eben geborne Sterne hielt, die ichon machfen und die Strafe jum himmel finden murben. Doch meine Sympathie für ben Stoff wurde mich nicht blind für die 25 Mangelhaftigkeit ber Form machen, und gerade diese ist, einige unerhebliche ftyliftische Rachläffigkeiten und Schiesheiten in ber Satbildung abgerechnet, vollendet zu nennen. Golg ift ein Landsmann von Sippel, Soffmann, Samann und Rant. Sippel scheint jenen Blick für's Detail bes Stilllebens auf ihn so vererbt zu haben, ber feinen "Lebensläufen" die claffische Seite gab; Hoffmann bas glanzende, Aber und Rerv zugleich in ben Rahmen bringende Darftellungstalent, welches von ihm felbit leider an Gespenster und Frazzen verschwendet wurde. Von

10

Hamann hat er einen mystischen Zug, der ihn abhält, die Nacht als die bloße Abwesenheit des Tages aufzufassen, und in so weit gesund ist, als er dieß thut; von Kant hat er Nichts, und das ist Schade, denn das Angebinde des großen Vaters der Kritik hätte ihn ohne Zweisel gegen die sich erst entwickelnde und allerdings dis jest nur noch in Caricaturengestalt hervorgetretene neue Ordnung der Dinge etwas gerechter, und gegen die von ihr besehdete alte etwas scrupulöser gemacht, als er zu sein scheint.

64.

# Neber die fogenannten politischen Demonstrationen bei theatralischen Borstellungen.

#### 1850.

Börne pries es einmal höchlich an den Franzosen, daß sie jede Stelle eines Dichterwerks, die sich gesucht oder ungesucht auf die wBerhältnisse der Gegenwart anwenden läßt, heraussühlen und eine Demonstration daran knüpfen. Wir sind in Deutschland jetzt so weit gekommen, daß wir dieß ebenfalls thun; ob wir das aber preisen und uns dazu Glück wünschen sollen, ist die Frage.

In einem Staat, der absolutistisch regirt wird, und darum der öffentlichen Meinung den nächsten Weg, sich geltend zu machen, durch Borenthaltung der Preßsreiheit oder Reducirung derselben auf ein Nichts abschneibet, ist es ganz natürlich, wenn sie sich auf andere Weise Bahn zu brechen sucht. Daß dazu vor Allem se das Theater Gelegenheiten darbietet, ist einleuchtend, denn wie ängstlich es auch überwacht und dadurch zur Caricatur seiner selbst herabgesetzt werden möge: es sind gar keine Dramen denkbar, in denen nicht einzelne Aeußerungen eine doppelsinnige Auselegung und Auffassung gestatteten. Wenn aber ein Dichter in se

einem seiner Stücke die Behauptung wagt, die Belladonna wachse gern in Sümpsen, und das Publicum die Stelle aufnimmt, als hätte der unschuldige, vielleicht auf eine Tabatière speculirende und über den unerwarteten Beisall in Ohnmacht sinkende Mensch sirgend eine tief versteckte Bosheit hineingelegt, wer kann dafür? Selbst die Kömer, die den vor ihnen tanzenden und spielenden Nero zu beklatschen hatten, haben ihren Beisall auf eine Art an den Tag legen können, die ihm verdächtig sein und ihm doch die Hände binden mußte.

Ganz anders steht es aber im constitutionellen Staat, in welchem jeder Gedanke, der begründet werden kann, auch berechtigt ist und vermöge der Preßfreiheit auf offener Heerstraße in voller Waffenrüstung einherziehen darf, nicht aber bei'm Dämmerslichte in dem einen oder dem anderen unüberwachten Winkel des gesellschaftlichen Gedäudes, wie ein Gespenst, herum zu spuken braucht. Warum hier die Umwege? Warum das Theater aus einem Tempel der Kunst in ein Forum verwandeln? Warum den Tribun in Shakespeares Coriolan suchen, den man im Journal hat? Warum einem Dichterausspruch Gewalt anthun, wenn man selbst wur den Mund zu öffnen braucht, um sich Lust zu schaffen? Wäre hiezu wirklich eine Nothwendigkeit vorhanden, so müßte der Staat ausgehört haben ein constitutioneller zu sein.

Man könnte einwenden, durch die Acclamation, die nicht einem Kunstwerk als solchem gilt, sondern die sich auf das zu=
so sällige Verhältniß des Kunstwerks oder irgend einer Einzelheit desselben zu den Tagsfragen bezieht, solle nur hervorgehoben werden, daß der Dichter mit der Ansicht dieser oder jener Parthei übereinstimme und sie also moralisch verstärke. Das hieße denn jedenfalls denselben Gebrauch vom dramatischen Gedicht machen, so den man in Rom bei einer Belagerung einst von den Vildsfäulen machte, welche man von der Engelsburg aus den Feinden bekanntlich auf die Köpse wark. Dieser Gebrauch ist nun von dem ursprünglich beabsichtigten sehr verschieden; er wäre aber

noch nicht absolut unverständig, wenn Dichteraussprüche nur eben so sicher in der geistigen Schlacht träfen, wie jene Bildsäulen in der materiellen ohne Zweisel getroffen haben. Das ist aber nicht der Fall.

Um bieg zu begreifen, muß man ben Bau bes Dramas s naher in's Auge faffen. Schon die einfache Bahrnehmung. bak die auftretenden Bersonen sich alle gegenseitig bedingen und beschränken, daß also keine in dem, was sie thut, ganz Recht ober gang Unrecht hat, follte barauf führen, bag auch feine in bem, mas fie ausspricht, ganz Recht ober ganz Unrecht haben tann. 10 Diese Wahrnehmung wird aber doch Niemand entgeben. in Shakespeares Heinrich IV. 3. B. ber junge Percy ben Entscheidungstampf magt, bebor noch die nöthige Macht zusammen gebracht murbe, und wenn im Gegentheil sein Bater Northumberland mit seinem Aufbruch jum Beer fo lange zogert, bis ber # gunftige Moment vorübergegangen ift, fo ftellen Beibe gufammen die menschliche Natur in zwei Extremen bar, und begehen barum entgegengesette Fehler. Wollte man nun bem Ginen zujauchzen. weil er die Bedächtigkeit bes Alters verwünscht, ober bem Andern, weil er ben Ungestum ber Jugend verbammt, fo murbe bas » freilich zeigen, ob man noch zu ben Jünglingen ober schon zu ben Greisen gehört, es wurde aber zugleich barthun, bag man den Sinn bes Dichters gar nicht verstanden habe, ber ben Berch und den Northumberland nur deswegen einander gegenüber ftellte, weil er die Ginseitigkeit bes Einen burch die bes Anderen # auflösen mußte. Das Drama beruht eben auf bem Gegensat und schöpft aus diesem seine ganze Rraft. Bos und Gut. Berstand und Leidenschaft rufen einander mit Nothwendigkeit hervor und muffen mit gleich frischen Farben und in gleich scharfen Umriffen vorgeführt werben. Wer aber wiffen will, mas ber w Dichter selbst beabsichtigte und meinte, ber halte sich nicht an einen ber einzelnen Charactere und an beffen Schlag= und Burgel= worte, sondern er fasse die Gruppirung derselben zu einem zu=

fammenhängenden Ganzen in's Auge; er knüpfe seine Sympathien oder Antipathien nicht an einen schwarzen oder einen rothen Binselstrich, er entzissere das Bild. Ja, auch dieß ist noch nicht genug. Denn jedes Kunstwerk, wie umfassend und reich es immer sei, giebt nur ein Segment des Kreises, der die Weltanschauung des Dichters abspiegelt, nicht den Kreis selbst. Dieser umfast vielmehr alle Segmente und bedingt und beschränkt sie, setz zur Relativität herab, was sich an seinem Ort für absolut zu geben schien. Wer daher den Dichter wahrhaft ergründen will, der muß sich auf einen Standpunct zu stellen wissen, auf dem alle seine Werke als Ringe erscheinen, die genau mit einander zussammenhängen und eine Kette bilden.

Es wird aus dieser einfachen Entwickelung, die fich der tieferen philosophischen Deduction absichtlich enthält, flar ge= 45 morben fein, daß zwischen bem bramatischen Dichter und ben einzelnen Berjonen feines Stude ein Unterschied besteht, ben man fich gar nicht groß genug vorstellen tann, und daß also nicht Shakespeare ein Zeugniß ablegt, wenn Bercy spricht. könnte nun glauben, bas Manöver, bas uns hier beichäftigt, ∞ fei jedenfalls, wenn es auch auf einem Digverftandnig be= ruhe, unschuldig und unschädlich. Aber darin würde man jehr irren. Ich will gar nicht bavon reden, daß die Hengit= lichkeit ber in ber einen ober ber anbern Form an allen Orten und zu allen Zeiten gebliebenen und bleibenden Theater= 25 Cenfur dadurch nothwendig bis zu einem unberechenbaren Grade gesteigert werden muß. Das ist nur ein Nebenpunct, obgleich kein unwichtiger. Aber ich will auf zwei andere Con= fequenzen hinweisen, beren bedeutungsvolle Schwere Niemand in Abrede ftellen wird.

Die erste Folge ist die: Wenn das Publicum sich einmal gewöhnt, diese oder jene Einzelheit aus dem Drama heraus zu reißen und, ohne sich um den Zusammenhang mit dem Kunstsorganismus zu kümmern, ohne sich an das Vorher und Nachher bebbet. Berte XL

zu kehren, bas robe Element beighungrig zu verschlingen, so wird es fich balb gang und gar in die Gingelheiten verrennen. Nach der Tapete wird Niemand mehr fragen, nur nach dem einzelnen Faden. Ift er hubsch vergoldet, so wird man jubeln. menn er zum Vorschein kommt; ist er schlicht und einfach, so s wird man die Achseln zuden; ift er gar mißfarbig, so wird man murren. Daraus ergiebt fich nun von felbst, dag ber Rünftler aar feine Brobleme mehr aufstellen fann. Denn es ift unmöglich. daß Räthsel und Auflösung im Drama unmittelbar ausammen fallen, und wer die lettere nicht abzuwarten vermag, der muß 10 bas erstere freilich unerquicklich finden. Es ergiebt sich baraus aber auch weiter, daß er jeden Augenblick Unftog erregen muß, besonders in der sittlichen Region. Ja es ift sicher, daß die mehr und mehr überhand nehmende Brüderie, welche bor Dingen qu= sammenschaubert, Die zu ben Beiten Schillers und Goethes noch is fo unschuldig gefunden murben, wie fie mirtlich find, in biefem Alebenbleiben an ber Einzelheit ihren Sauptgrund hat. ist auch höchst natürlich. Wenn relativ gemeinte, burch die Gin= seitigkeit ber Charactere und ben Drang ber Situationen bedingte Daritellungsmomente. Aussprüche und Bilber, die im Fortgang 20 ber Entwicklung ihr Gegengewicht erhalten, als absolute aufge= nommen werben, fo fann es gar nicht ausbleiben, bag man mit Abscheu verwirft, mas man sonft vielleicht mit Ehrfurcht vor bem bialectischen Läuterungs= und Klärungsproceg bewundern wurde.

Die zweite Folge, die ich jest aber wohl kaum noch hervor se zu heben brauche, ist die, daß damit die Kunst aufhört, daß alle und jede Gränze zwischen dem wahren und dem After=Talent verrückt, daß der heillosesten Pfuscherei Thür und Thor geöffnet und so in kürzester Frist eine vollkommene Barbarei herbei geführt wird. Wer nicht im Stande ist, eine runde, in sich abgeschlossen Schöpfung zu erzeugen und sie mit warmblütigen Gestalten zu beleben, der schlägt eine Welt von Bretern zusammen, schiebt Automate hinein und läßt diese eine Menge von prickelnden Ans

spielungen und Beziehungen auf die Tags-Interessen ausschütten. Man jubest ihm zu, wenn er's trifft, was kaum mißlingen kann, und der elendeste Stümper trägt den Kranz davon, der dem Künstler gebührt, dieser aber geht leer aus, da die Sympathien sür Puppen und für lebendige Menschen sich gegenseitig nothswendig ausschließen.

65.

Moderne Titanen, kleine Leute in großer Zeit. Roman in drei Theilen von R. Gifeke. Leipzig, Brodhaus 1850. 1851.

10

Ich brauche bem Lefer gewiß nur zu fagen, daß die Nemesis in diesem Roman durch den Fürsten Windisch-Grat vertreten wird, um feine Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Man ficht, die Poefie wird immer fühner, immer zuversichtlicher; ehemals glaubte 15 man, historische Ereignisse und Charactere mußten fehr weit in ben Nebel ber Vergangenheit zurückgewichen sein, um poetisch brauchbar zu werben; jest trifft man Perfonlichkeiten, mit benen man noch gestern auf der Gischbahn fuhr, heute schon im Roman und morgen vielleicht im Drama an. Dieg beweif't Gins von 20 Beidem: entweder ein außerorbentliches Erstarten unserer poetischen Nationalfraft, welches fie Schwierigkeiten überwinden läßt, vor benen die großen Dichter früherer Berioden zuruchschrafen, ober ein völliges Erichlaffen berselben, welches ihr nicht einmal mehr Die Erkenntnig Dieser Schwicrigkeiten gestattet. Denn an und 25 für sich ist die Aufgabe durchaus nicht unlösbar, aber es gehört ein Talent dazu, das man nur in den allerfeltenften Fällen bor= aussetzen darf.

Unser Berfasser befindet sich nicht im Besit bieses Talents, er steht darum jedoch, um es zur Beseitigung möglicher Migver= so ständnisse gleich hinzuzufügen, nicht im Mindesten hinter seinen männlichen und weiblichen Rivalen im Gebiet bes fogenannten mobernen Romans zurud, wenn wir bie Dudevant ausnehmen. Ihm ift bas flare Muge, bor bem bas Bufallige ber Ericheinungen vergeht, das Nothwendige aber besteht, nicht verlieben, und noch weniger die fichere Sand, die fie in bleibenden Typen binftellt, 6 er brudt nur feine perfonlichen Sympathien und Untipathien aus, und bringt es eben beshalb nur zu Figuren, nicht zu lebendigen Geftalten. Aber es geht ein folder Sauch ber Bahr= heit durch fein Wert hindurch, und er hat eine jo glückliche Auffaffungegabe für manches Detail ber Situationen, daß feine to Leiftung trop ihrer Mangel bor vielen ahnlichen aufmertfame Beachtung verdient. Rur gegen die Confequengen, die fich aus bem vielsagenden Titel ergeben, muß ich entschieden Protest ein= legen; biefer ift unpaffend gewählt, benn er läßt uns ftatt einer relativ berechtigten Schilberung ber ungeheuren Beitfrijis von 15 einem subjectiven Standpuncte aus, wie fie das Buch bringt, eine allgemein gultige Darstellung erwarten, von der boch nicht die Rede fein fann.

Aleine Leute in großer Zeit! Die kleinen Leute sind ba, aber wo blieb die große Zeit? Wir sehen uns vergebens nach 20 ihr um, und freilich ist das sehr natürlich, denn die Größe der Zeit beruht allein auf den neuen Ideen, die Kunst und Wissenschafte Instrengungen erarbeitet haben, und diese Ideen werden in unserem Roman durch Figuren repräsentirt, die nicht mehr von 25 ihnen wissen, wie ein Schiller'scher Wachtmeister vom Grundsgedanken eines Wallenstein. Solch ein Wachtmeister denkt, wenn er marschiren muß: nun ist Alles erlaubt, was früher verboten war; was Andern gehörte, ist jett dein, und wenn du nur deine Soldatenpslicht erfüllst, so hast du mit dem Katechismus nichts 30 weiter zu schaffen! Der Troß, der sich den geistigen Vorkämpsern der Geschichte anschließt, denkt eben so und sucht, wie wir es schaudernd erlebten, die noble Theorie in die Braris einzusühren.

sobald sich die Gelegenheit gunftig zeigt. Aber wer baraus auf ben Rern ber Bewegung ichließen und biefe nach Grund und 3med abichagen will, ber muß nach ben Trinkstubenerceffen und Plunderungsgeluften bes Bachtmeisters auch die Berechtigung s und ethische Bedeutung bes Krieges bestimmen. Es ift aber eine bekannte Thatsache, daß die Feldherren sich in dem einen. wie in dem anderen Fall nicht felten umkehren und auf ihren eigenen Bobel die Biftole abfeuern. Nein, fo unbedeutende Gub= jecte, wie ber Candidat Ernft, der mit dem vollfommenften Rechte 10 zu Wien in ber Brigittenau erschossen wird, wie der Doctor Born, wie Cafar und Delphine, find nicht die Vertreter der Beit. Sie sind es nicht einmal in bem Sinne, als ob noch keine befferen Repräsentanten ber neuen Ibeen vorhanden maren, mas übrigens gegen diese nicht mehr beweisen murbe, wie die ersten is fümmerlichen Pflanzen bes Frühlings gegen ben Frühling felbit. Es laffen fich gang andere finden, wenn man nur juchen will. Der Verfasser hat nun freilich biesen erbarmlichen Brogonen. welche die Spirallinic des welthiftorischen Fortschritts burch einige plumpe Hammerichläge in eine gerade umschmieben zu können so glauben, hin und wieder ebenbürtige Epigonen gegenüber gestellt, Die fich einbilben, er fei durch ein noch unverständigeres Manöver völlig aufzuhalten. Aber es geschieht nicht überall, und oben= brein werden die Progonen im Detail ausgemalt, die Epigonen nur flüchtig ffiggirt, woraus benn eine fehr ungleiche Bertheilung 25 bon Schatten und Licht hervorgeht, aus bem Mancher ichließen burfte, daß er auf bem Titel nur ironifirt habe, als er die Beit eine große nannte. Ich bin anderer Meinung, mir kommt ber Roman wie eine Confession in Chiffern vor, und bas ertlart mir seine Mangel, wie seine Borguge. Wer Schiffbruch gelitten so hat, ber betrachtet bas Schiff, auf dem ihm dies Unglud widerfuhr, mit zu ungunftigem Blid, und ben Gelfen, an dem er fich an= klammerte, mit zu günstigem, wenn er sich gerettet sieht. Man wird mich nicht so migdeuten, als ob ich ben Berfasser für iben=

25

tisch mit seinem Selben hielte. Das tann mir nicht einfallen. Aber er hat sich, allem Anscheine nach, wie dieser, an dem socialen Problem der Gegenwart abgequält, ohne bis zur Lösung durch= aubringen, und nun die aufällige Explosion in einer sich felbst nicht verstehenden Revolution für das nothwendige, ja lette s Refultat bes gangen Processes genommen. Daraus ergab sich benn gang natürlich die vielleicht unbewußte Partheilichkeit gegen die Progonen und ihre Richtung, derer ich bereits gedachte, aber auch die mit ihr wieder versöhnende ethische Warme, womit bas objectiv nur jum tleinsten Theil Begründete subjectiv geltend so gemacht wird. Von Allem, was einst unläugbar groß und ge= waltig mar, find nur noch die Caricaturen übrig geblieben, und Alles, mas in Zukunft groß und gewaltig werden soll, ift bis jest nur noch als Caricatur hervorgetreten, benn die Caricatur ift, wie die lette, fo die erste Gestalt, in der fich jede 3dee ver= 15 leiblicht. Aber dieß wird gewöhnlich überseben, und daher tom= men die unendlichen Berwirrungen einer Krisis, wie unsere gegenwärtige; die Individuen, die das Neue repräsentiren, find felten reiner entwickelt, als biejenigen, die bas Alte festhalten; nun stellen fie fich einander, Individuum dem Individuum, ent= 20 gegen, ohne zu untersuchen, wie sich benn jedes Individuum zu ber Idee, für die es streitet, perfonlich verhalt, und die Ausgleichung ist unmöglich.

66.

"Weine Lebens-Grinnerungen", von Abam Dehlenschläger. Erster und zweiter Band. Leinzig, Carl B. Lord, 1850.

1851.

Der Bürdigung des Buches muß ich diesmal eine genaue Ungabe meines Standpunctes vorausschicken. Ich lege einen so

außerordentlichen Werth auf Autobiographien und bin der Mei= nung, daß wir in biefem Bebiet bei uns noch lange auf Maffe zu sehen haben werden, während wir in manchem anderen schon ruhig das grobe Sieb mit dem feinen, ja das feine mit bem s allerfeinsten vertauschen durfen. Denn mas hatten wir hier auf= zuzeigen? In neuerer Zeit fast gar Nichts, wenn ich Soltens "vierzig Sahre" ausnehme, die allerdings zu den erfreulichsten Erscheinungen unserer modernen Literatur gehören, und in den erften Banden einen entschieden hiftorischen Werth beanspruchen 10 fönnen. Mir ift nicht unbekannt, daß bas lette Decennium unferen Vorrath scheinbar um ein Beträchtliches vermehrt, und daß felbst die Gelahrtheit uns einiges in die Wirthschaft geschenkt hat, 3. B. durch Burdach. Aber wenn wir genauer prüfen, so finden wir, daß wir ein Product vor uns haben, mas fich von 15 der zweibeutigen, weit gestrickten Nekrologarbeit kaum unter= scheidet. Das Individuum spricht freilich felbst, ftatt des über= lebenden guten Freundes und Collegen, der der Welt fonft burch bie Zeitung den unerjeglichen Berluft gemeldet und im Prediger= ton die sammtlichen Tugenden aufgezählt hatte, die mit dem 20 Herrn Professor begraben wurden. Aber das ist auch Alles. benn ber gelehrte Mann hat eine fo schreckliche Scheu bor bem "Unbedeutenden", daß er auf die Resultate losrennt, als ob er gehetzt wurde. Da wird uns benn natürlich nur ein Weg gemalt, ben wir Alle fennen, und beffen Stationen bas Maturitäts= 25 Examen, die Promotion, die Ernennung zum Ordinarius und bie Decorirung mit der Verdienstmedaille find. Bochftens wird zwischen ben Beilen noch herablaffend zu verstehen gegeben, daß man fich als Ihmnafiaft einmal an einem Apfel-Diebstahl betheiligt, als Student ein Glas über den Durft getrunken, und so noch als Ordinarius über Diefes und Jenes feine eigenen Be= danken gehabt hat. Das Interesse, das eine Autobiographie, und eine Biographie überhaupt, einflößen tann, beruht aber fo gewiß auf dem Detail, auf dem treuen Veranschaulichen ber

an fich geringfügigen Einzelheiten, als bas Leben felbst in Jahre, Monate, Bochen und Tage zerfällt, und von biefen getragen Ja, dies Interesse sett nicht einmal nothwendig eine außerordentliche ober auch nur eine bedeutende Berfonlichkeit voraus; ein einfacher Mensch, ber uns all die Steinchen beschreibt, s über die er strauchelte, wird es sicherer erregen, als ein mit Siebenmeilenstiefeln ausgerüfteter Halbgott, für ben ber Dcean ein Rinnstein ift und der Chimboraffo ein Sandkorn. das Amt der Geschichte, über die letten Ergebnisse aller wichtigeren Lebensprocesse Buch zu führen, und ben reinen Geminn zu 10 verzeichnen, den fie abwerfen; die Biographie foll fie felbst barftellen. Die Geschichte braucht fich um bas Individuum gar nicht mehr zu fummern, wenn fie ihr Beschäft berfieht; ober wie mare bom höheren Standpunct aus die Nothwendiakeit nachzuweisen, neben dem Bligableiter auch nur den Namen des 15 Erfinders in ihr Register einzutragen? Die Biographie foll es aber liebevoll und treu auf jedem feiner Schritte begleiten und fich mit Benjamin Franklins Jehlversuchen eben fo angelegentlich, ja angelegentlicher beschäftigen, wie mit bem letten, ber gelang und ein unverlierbares Eigenthum der Wiffenschaft geworben 20 Der Nekrolog sucht sich in die Mitte zu ftellen und thut auf ber einen Seite zu viel, auf ber andern zu wenig.

Ich kann baher in die harten Urtheile nicht einstimmen, die Dehlenschlägers "Lebens-Erinnerungen" an so vielen Orten wegen ihrer freilich großen Aussührlichkeit hervorgerusen haben; sim Gegentheil, ich bin ihm dankbar dafür, daß er die dürstige, sarblose Stizze, die er vor Jahren der deutschen Uebersehung seiner sämmtlichen Werke voranstellte, zu einem umfassenden Gemälde erweitert hat. Die meisten Kritiker haben die Viographie wohl deshalb scheel angesehen, weil Dehlenschläger auf ihrer Waage nicht so viel wog, wie auf seiner eigenen. Doch das ging sie ja Nichts an, denn die Selbsttäuschung, wenn eine solche vorhanden war, gehörte ja mit zum Mann, und ohne Zweisel

war sie in einem Fall, wo gang Scandinavien, wo Danemark. Schweden und Norwegen fie unterftütten, fo fcmer zu vermeiben, daß sie eben darum leicht zu entschuldigen sein follte. hat wohl auch an den allerdings nicht felten etwas wundersamen 5 Meinungen bes alten Stalben über Bersonen und Sachen Unftog Allein auch das mit Unrecht, benn ber Jrrthum über die Objecte mar ja eben die Bahrheit des Subjectes, und nur mit biefem haben wir es hier zu thun. Bewiß murbe, um ein Beispiel anzuführen, Derjenige schlecht fahren, ber fich 10 durch Dehlenschläger über Goethe unterrichten wollte; wohl aber fann man fich, um es beiläufig zu fagen, bei Goethe über Dehlenschläger Rathes erholen. Denn ber Bohere begreift ben Geringeren vollkommen, weil ber Kreis, in bem bieser waltet, mit in dem feinigen liegt; ber Beringere begreift am Soberen 15 aber nur das, was er mit ihm gemein hat, und dieg nicht einmal gang, ba es burch bie neu hinzugetretenen Elemente natürlich verändert wurde. Doch wir follen an eine Biographie eben folde Ansprüche nicht maden, wir follen nur fragen, ob uns die Physiognomie des Helden deutlich wird, und jeden Bug so willkommen heißen, der dazu hilft. Und zur Physiognomie Dehleuschlägers gehört es mit, wie Goethe sich in ihm abspiegelte, ja in der Art, wie er noch am Rand des Grabes den Zwist barftellte, ber fich zwischen ihm und bem Großmeifter ber beutschen Literatur über das Borlefen des "Correggio" erhob, hat er 25 ein geiftiges Portrait feiner felbst gegeben, das nie übertroffen werden fann. Goethe hatte fich für feinen "Sakon Sarl", ben er ihm mundlich aus dem Danischen übersette, aus dem Grunde intereffirt, weil er die beutsche Sprache in dem jugendlich fühnen Nordländer, der mit ihr rang, mahrend beffen gewiffer= so maßen werden und entstehen sah. Dehlenschläger hatte bies Intereffe aber naiver Beife auf feine Poefie bezogen und mußte es nun freilich launenhaft und inconsequent finden, als "Correggio" nicht zu benfelben Ehren gelangte, wie "Sakon Jarl". Noch am Abend seines Lebens wußte er sich das nicht anders zu erklären, als durch Riemer'sche Intriguen oder durch Goethe'schen Neid.

Ich wurde gern burch Busammenreihung ber in reichster Mannigfaltigkeit burch bas gauze Buch verftreuten einzelnen s Rüge ein musivisches Bilb bes trot allen seinen Schwächen höchst ehrwürdigen Mannes zu Stande zu bringen suchen, mas mir um so eher gelingen dürfte, als mir noch so Manches im Bedächtniß geblieben ift, mas ich mahrend eines halbjährigen vertrauten Umganges mit ihm aus feinem eigenen Munde hörte 10 und nun in feinen Aufzeichnungen vermiffe. Mir liegt aber erst die Hälfte des Werkes vor, ich muß also darauf Berzicht leiften und es bei einem blogen Contur bewenden laffen. läßt fich in wenigen Worten geben. Dehlenschläger ift in einem Bunct dem Benvenuto Cellini verwandt, mahrend er fich in 15 allen anderen scharf von ihm unterscheibet, in dem Bunct nämlich. daß er sich in unzerstörbarem Selbstbewußtsein, wie der Florentiner, um die eigene Achse dreht und sich durch Richts beirren Holten, deffen ich oben bereits erwähnte, ist in dieser Beziehung fein gerades Gegenftud, und fo ftellen die beiden so Männer, die uns die letten bedeutenden Autobiographien ge= liefert haben, zwei Pole dar, die fich gegenseitig erganzen. Der Eine repräsentirt die rund in sich abgeschlossene, mit sich felbst zufriedene und sich jedenfalls eber zu boch als zu gering an= schlagende Existenz, der Andere, der ebenfalls schöne, ja zum 25 Theil einzige Gaben besitzt, das sich mit einer gewissen Ber= bitterung unterschäßende und vielleicht nur deshalb nicht zur vollen Harmonie gelangte Ich. Die erste Erscheinung ist in unserer, zwijchen Berfressenheit und Gespreiztheit getheilten Belt eben fo felten, wie die zweite, barum feien fie Beibe mit Liebe so begrüßt!

Ich werbe auf Dehlenschläger früher ober später ausführlich zurücktommen, diesmal nur noch eine Anecdote, die mir lebhaft

wieder vor die Secle trat, als ich die Nachricht seines Todes vernahm. Er befand sich in Copenhagen einmal auf meinem Zimmer und neckte mich, weil ich in Folge einer heftigen Erkältung an einem hartnäckigen Rheumatismus darniederlag, forderte mich zum Duell auf den Stock heraus und trieb Possen, wie ein Jüngsling. Ich sagte lachend: Sie müssen mir Ihren Tausschein zeigen, wenn ich Ihnen Ihr Alter glauben soll; Sie werden's noch sechszig Jahre forttreiben! Da ward er plößlich ernst und antwortete: Haben Sie nie das Ausgießen einer Weinstacke beobachtet? Wasangs geht's langsam, dann schnell und immer schneller, man könnte meinen, es werde gar kein Ende nehmen, so reichlich sließt der Strom; aber plößlich heißt's: Gluck, gluck! und der letzte Tropfen ist heraus! Die Augen wurden ihm feucht, er drückte mir die Hand und eilte fort.

15

Schiller und Goethe im Renienkampf. Bon Eduard Boas. Bwei Theile. Stuttgart und Tubingen, bei Cotta. 1851.

67.

#### 1851.

Ein neuer Beitrag zur Schiller= und Goethe-Literatur und ausnahmsweise einmal ein erfreulicher. Wir sagen: ausnahmsweise, und sind unseren Lesern die Erklärung dieses Ausdruckssschuldig. Es wird seit Jahren von den Buchhändlern ein förmelicher Handel mit den Reliquien Schillers und Goethes getrieben, der alle Gränzen überschreitet. Wenn der Friseur der beiden Serren die ihnen abgeschnittenen Haare ausbewahrt hätte; der Rammerdiener ihre Nägel, der Trödelzude ihre abgelegten Kleider, und die drei Speculanten nun unter dem Aushängeschilde der Pietät mit diesen werthlosen Resten brüderlich ein Geschäft etablirten, so würden sie die Verleger, die mit dem Inhalt ihres westaubten Papierkords wuchern, kaum überbieten. Was ist nicht

Alles gedruckt worden, und was mag noch bevorstehen! Wer gedenkt nicht mit Entsetzen biefes Brief= ober richtiger Bettel= wechsels zwischen Goethe und ber Frau von Stein, aus bem man erfährt, mas ber Gott an bem und bem Tage gegeffen und getrunken, und ob er bas Compot zum Diner felbst ge- s liefert hat oder nicht! Wer schaubert nicht, wenn er sich er= innert, daß bei Belegenheit ber Sacular-Feier bes Dichters ichon feine Anaben=Erercitien aus vergilbten Schreibbuchern beraus= geklaubt und vor gang Europa herum prafentirt worden find! Bährend die beiben Männer, welche Deutschland in fünstlerischer 10 Beziehung zur Gbenbürtigfeit mit ben übrigen Rationen erhoben, unter ihrem Bolf lebten und wirkten, ließ man fie ruhig Spießruthen laufen, und glaubte ichon viel zu thun, wenn man die literairischen Gassenjungen nur nicht burch Sändeklatschen und Bravorufen in ihrer Frechheit bestärkte; jett macht man Dalei 15 Lamas aus ihnen. Das ift eine Satisfaction, für die fie fich bedanken murden, und da fie felbst nicht mehr protestiren konnen, so muß die besonnene Kritit es in ihrem Ramen thun

Das vorliegende Werk versetzt uns aus der frommen Zeit der Himmelfahrt und der Glorification unserer Heroen, in der 20 wir gläubig auswuchsen, in die rohen Tage der Kreuzigung zusrück. Ei, da weht eine rauhere Luft! Von Weihrauch ist Nichts zu verspüren, die Glocken haben Ruhe, oder werden von den damaligen Küstern für ganz andere Leute gezogen, aber cs wimmelt von Kriegsknechten mit Ruthen und Spießen, und zur 25 Erquickung wird Essig statt Weines gereicht. Schiller giebt die "Horen" heraus, in denen bekanntlich sast alle seine unsterblichen Abhandlungen erschienen; ach Gott, was sind sie langweilig! Goethe ist eisriger Mitarbeiter, liesert seine Elegien, sein Wärchen und wie Vieles mehr; du lieber Himmel, wie wenig genügt 30 dies Alles den Anforderungen, die der letzte Recensent an einen Genius stellt. Dagegen wird ein Lorenz Stark von Johann Jacob Engel unter verächtlichen Seitenblicken auf den Wilhelm

Meister bis über die Sterne erhoben, ja es giebt Kritifer, die aus Dummheit oder Bosheit Goethe für den anonymen Bersfasser erklären und ihm für das Meisterwerk die "Iphigenie" und den "Tasso" vergeben. Seltsamer Beise hatten die Heroen seine Gladiatoren-Ratur; statt sich langsam zu Tode geißeln zu lassen und nur für würdige Drappirung des Mantels im Momente des Zusammensinkens zu sorgen, machten sie Kehrt und zeigten der erstaunten Welt, daß die Leier ein Instrument ist, womit man unter Umständen auch um sich hauen und namentlich platten Köpsen, welche für die in den Saiten schlag verssehen kann. Das Resultat des Kampses waren die Xenien, die berühmten Epigramme, die einem Wiße Martials ihren Namen verdauften.

Berr Eduard Boas hatte fich fcon burch die Bieder= 15 Berausgabe und die Commentirung ber Zenien ein anerkennungs= würdiges Berdienst erworben; er hat dies Berdienst durch die im zweiten Theile bingugefügten Auszuge aus ben Erwiebe= rungsichriften ber Wegner noch bedeutend erhöht. Die Xenien 20 felbit haben einen zweifachen Werth. Ginmal einen hiftorischen. indem fie ein reigendes, farbiges Bild bes Literatur=Buftanbes jener Beriode barbicten, ber fie angehören. Dann aber auch einen absoluten, indem fie einen Schat ber foftlichften philoso= phijchen und aefthetischen Beisheit enthalten. Dieje wunderbare 25 Mifchung bes Bergänglichen und bes Ewigen ift es, auf ber ihre bleibende Bedeutung beruht. Ein gemalter Mückentang, wie auch immer gelungen, ware nicht unsterblich geworben, bas bagu nöthige Gewicht erhielt er nur burch die Beigabe, ber er als Folie bient. Die Dichter zeichneten erft mit einigen icharfen so Stridgen bas fumjende ober ftechende Inject; bann ftellten fie ber Caricatur die Normal-Erscheinung gegenüber und sprachen bas Befet aus. Das war eine furchtbare Methobe, die ihr Biel nicht berfehlen fonnte. Sr. Boas hat feinen Commentar

mit richtigem Tacte saft ausschließlich auf die historische Seite der Xenien beschränkt. Das höhere Moment derselben ist längst in's Bewußtsein der Nation übergegangen, aber wer kennt noch diese Hermes, Reichardt, Opk, Salzmann u. s. w., die einst berühmte Schriftsteller und geseierte Nebenbuhler von schiller und Goethe waren. Diesen that die Commentirung so Noth, wie zusammen getrockneten Mollusken ein Tropsen frischen Wassers. Jeder hat jest seinen Tropsen erhalten, und nun wimmeln sie wieder lustig durch einander und fordern zu Vergleichungen mit dem Treiben unserer Tage heraus.

Fast unglaublich ist ber Inhalt ber Gegenschriften, wenn man bebenkt, daß Schiller zur Zeit ber Lenien, außer ben "Räubern", außer "Cabale und Liebe" und "Fiesco" schon ben "Don Carlos", Goethe aber fast alle feine bedeutenden Dichter= werke geliefert hatte. Man follte meinen, fo außerorbentliche 15 Leiftungen hatten, felbst wenn die immer bebenkliche Aufnahme bes Handichuhs nothwendig befunden murbe, etwas Bietat ge= bieten muffen, aber es zeigt fich feine Spur bavon; auf ber einen Seite ein prachtvoller feuerspeiender Berg, ber eben fo viel flüffiges Metall, als Lava zu Tage fördert, auf der andern so ein stinkender Schlamm-Bulcan. Der Herausgeber that wohl baran, ben Borhang wieder aufzuziehen, hinter bem bie Reit bies Schauspiel bereits verstedt hielt, benn bas Wibermartige und Efelerregende beffelben wird bom Belehrenden bei Beitem überwogen. Wir geben einige Proben. Der politifirende Capell= 25 meister Reichardt nennt die Xenien einen "Basquillanten= Unfug", fpricht von "Beren Schillers" brolligem Duntel. erflart benfelben "Berrn Schiller" megen feiner boshaften Ber= laumdungen "für einen ehrlofen Lügner" und hofft, bag madere Manner biefen nämlichen "Berrn Schiller" eben fo so. "verachten" werden, als ob er "gerichtlich beschimpft ware". Dabei begeht ber Eble bie Berfibie, dag er fich ftellt, als ob er Goethe, mit bem zu brechen die Alugheit, bes Minifters

wegen, nicht zuließ, nicht für ben Mitverfaffer hielte. Joachim Beinrich Campe, ber hundertbandige Rinderschriftenfabricant, ber jedes Wort ber beutschen Sprache mit einem Polizeigesicht nach bem Stammbaum fragte, und feinen geliebten Ausbruck 5 Hausohr für Schornstein in Umlauf zu bringen fuchte, will Gocthe ein "Feberchen" abburften, fagt bann aber: "wir burften umsonst, benn an Dir ift Alles Feber, weil Du Dir selbst als Phonix, Anderen aber als Gimpel erscheinft." Im Genius ber Zeit von Bennings werden Schiller und Goethe für todt 10 erklärt; dabei wird ihnen, damit die trauernde Germania sich leichter trofte, vorgeworfen, fie hatten ben Beift erwürgt, um das Fleisch auferstehen zu lassen, die Werke des Fleisches seien aber Chebruch, Unzucht, Abgötterei, Bag, Mord, Saufen und Fressen u. s. m. Im Altonaer Archiv der Schwärmerei 15 heißt es, Schiller und Goethe hatten im Stillen Reib, Stolz und Grobheit zusammen gefnetet, und andern Dichtern bie Rugeln an ben Hals geworfen; babei wird biefen Andern zur Pflicht gemacht, ben Tempel bes Ruhms zu verschließen, wenn bie beiben Uebelthäter sich nahen follten, benn er sei nur für 20 "Edle" gebaut. Manfo und fein Berleger Dyt lieferten Begengeschenke an die "Subelkoche in Jena und Beimar", aus benen wir, weil sie, wie bei einer Ueberschwemmung ber Strich an der Brude, die Bafferhöhe bezeichnen, wortliche Mittheilungen machen muffen.

#### Apoll.

25

30

Aber sage mir, Schiller, was schimpfest Du benn so unbändig? Rur noch ein Schritt und Du wirst Bahrdt mit der eisernen Stirn!

Schiller replicirt "weinerlich", er werbe nicht mehr gelobt und sogar seine "Horen" werden heruntergerissen.

#### Apoll.

Aber, wie kommt bas? Du haft boch die Beften im Bolke geladen? Männer, wie Engel und Schup, werden nur felten verkannt.

5

15

## Shiller.

Ja, die haben bis jest Nichts ober wenig geliefert, Bruder Goethe und ich schreiben es meistens allein.

### Apoll.

Bruber Goethe und Du? Das macht die Sache begreiflich, Euer neu'ster Geschmack mag wohl so koscher nicht sein!

Nun wird verwandelt, und ber Redacteur Schiller erscheint als

## Rants Affe in Jena.

Was bas Berächtlichste ist von allen verächtlichen Dingen? Wenn sich ein Uffe bemüht, würdig und wichtig zu sein.

Darauf wird Schiller für einen Schwaben erklärt, wie sich in ganz Schwaben kein zweiter finde, was sogar richtig war, und dann werden die sämmtlichen Schriften gemustert, welche seine "rüftige Faust" erschuf.

#### Die Räuber.

"Ift das nicht reine Natur?" Ja, wahrlich, Schwäßer, das ist sie, Bis zum Efel getreu hast Du die rohe copirt!

#### Don Carlos.

Als jüngst Carlos vernahm, wie scheußlich ihn Schiller verbilbet, Sprach er: was schlachtet ber Narr mich zum zweiten Mal ab? \*

Die Befchichte ber Nieberlande.

Leere Träume die Menge und abgeschmackte Tiraben Hat ein keder Phantast hier für Geschichte verkauft.

#### Diefelbe.

Sieh boch, das Ding von Genie hat selbst ben Strada citiret. \* Mach' uns so etwas nicht weiß, Strada ift für Dich zu schwer.

#### Bürbe ber Frauen.

Laß doch die Frauen in Nuhe mit ihrer Burde, und forge Für die Deine, mein Freund. Ihre bewahren fie schon.

nicht erzogen,

Briefe über aefthetische Erzichung.

Wie, teutonisches Bolk, so weit ist's mit Dir gekommen, Daß sich Fritzchen sogar Dich zu erziehen crkühnt? Nimm Dich in Acht vor dem Schalk, der Knabe ist selbst

5

20

Und an bem Ort, wo er lebt, wird man ihn ewig verzieh'n.

Der Uebergang zu Goethe wird nun badurch höchst ans ftändig gebildet, daß beide Dichter aufgefordert werden, der Grazie einen Theil zu fussen, den man nicht nennen darf. Dann 10 heißt es weiter:

Meint denn der Hammel in Jena, wir wären so dumm, daß wir glaubten,

Er nur habe allein in dem Kalender gestutt? Ein mitstupender Bock aus Weimar hat ihm geholsen, 15 Ohne den stößigen Bock sehlt's dem Eunuchen an Kraft.

### Seltsames Benehmen.

Jungenhaft nahm er sich immer, der Goethe, und wird sich so nehmen, Funfzig ist er, und noch wirst er die Leute mit Koth.

Goethes Aufruf an Deutschland.

Deutsche, vernehmt es, ihr habt nur Ginen Dichter erzielet. Dieser Gine bin ich. D'rum, wenn ich niese, so flatscht!

# Egmont an Goethe.

Wahrlich, ich liebelte nicht mit Dirnen, als Belgien scufzte,

Glaubst Du denn, lock'rer Gesell, Jedermann fas'le, wie Du?

Goethens Töchter edler Sertunft.

Töchter ebler Herkunft — wer weiß sie, wie Goethe, zu bilben, Aus bem Inceste, Triumph! gehen die seinen hervor.

## Der Hallische Ochse.

Besser stoßen, das ist gewiß, zwei Ochsen, als einer. Somit wißt Ihr, warum Goethe sich Schillern verband!

Manso war Rector in Breslau und hatte der Jugend humaniora beizubringen; wie es ihm gelang, darüber berichtet boltei in seinen vierzig Jahren auf die ergößlichste Weise. Gegen diese Leistung verschwindet Alles, was Asmus, was der Versasser der Verloden, was Nicolai und die Uebrigen zu Markte brachten, Alles, bis auf die Trogalien zur Verdauung der Xenien, die Hr. Fulda, später Superintendent in Halle, wherausgab. Diese Trogalien thun nämlich den noch übrigen letzten Schritt und stürzen sich aus dem Gebiete der literairischen Gemeinheit, in welchem schon damals, wie wir sahen, eine ziemlich weitgehende Jagdfreiheit herrschte, ganz entschieden in das der sittlichen Niederträchtigkeit hinein, so daß sie nicht mehr wor daß Forum des Kritikers, nur noch vor daß des bürgerslichen Richters gehören. Eine Probe genüge:

#### Bibber.

Chemals war ich ein Widder, entmannt nun bin ich ein Hammel,

Doch ich habe noch nicht Blöden und Stugen verlernt.

# Derfelbe.

D ber Füchsin, die hat mich so zu Grunde gerichtet, Daß man ben Widber jest nur an ben Hörnern noch kennt.

Es ist merkwürdig genug, daß Schule und Kirche in diesem 25 Turnier durch ihre Repräsentanten den unsauberen Preis davonstrugen, während dem Rector Manso in den Xenien nur sein handgreislicher Pedantismus vorgeworsen war, und der Supersintendent Fulda gar nicht darin vorkam. Der Curiosität wegen wollen wir noch bemerken, daß der alte Gleim in einem klägs wlichen Epigramm winselnd erklärte, er könne, nach der Lectüre

ber Xenien, Goethes "Iphigenie" nicht mehr lesen, und das thue ihm leid. Daß die köstliche Gnomenreihe der Botivtaseln auf den Kopf gestellt und sast jeder der tiessinnigen Aussprüche, die jeht, wie Bibelworte, von Mund zu Mund gehen, verdreht wurde, versteht sich wohl von selbst. Der Ersolg ist bekannt. Wer Koth nach den Sternen wirst, dem fällt er selbst in's Gesicht. Das gilt für alle Zeiten.

68.

## Abfertigung eines aefthetischen Rannegießers.

(S. Grangboten, IV. 1850. Seite 721-733.)

10

1851.

Andere Beiten, andere Erscheinungen und andere Noth= wendigkeiten! Schiller beschwerte sich einmal bitterlich über Leute, die im Schweiß ihres Angesichts das Schone richteten; 15 was wurde er zu Leuten gesagt haben, die es ohne diesen Schweiß richten, die bom Specifischen ber Runft Richts miffen, und boch wie Dracel sprechen. Leute dieser Art führen jett an vielen Orten bas große Wort und verpflangen bie politische Ranne= gießerei, die befanntlich darin besteht, daß der Philister, dem 20 die ersten Begriffe der Kriegstunft fehlen, hinter feinem Ofen die Feldzüge der Cafaren und Napoleone corrigirt und die Beroen gehn Mal ohrfeigt, ebe er ihnen ein Mal ein fparfames Lob ertheilt, in's aefthetische Gebiet. Da ihre Bahl fich mehrt und ihre Frechheit fteigt, fo ift es nothig geworben, die Species 25 einmal gründlich zu beleuchten, und wenn ich zu diefem Ende ben jetigen Redacteur ber Grangboten, ben Berrn Julian Schmidt in Leipzig, vornehme, fo geschieht es zunächst, weil er ein höchst ausgezeichnetes Exemplar ift, indem sich in ihm alle Gigenschaften vereinigt finden, die ich sonft getrennt aufsuchen 30 mußte, und bann auch, weil er fich vorzugeweise, von schüchternen

Angriffen zu ben maaflosesten fortschreitend, mit mir zu schaffen Berr Schmidt nimmt in seinem letten Auffat Alles wieder auf, was jemals gegen mich eingewendet wurde, auch das, was die respectabelste Kritik längst erledigt hat; er denuncirt mich ber Nation als ein trantes Individuum, das sich unablässigs in ber Region bes Wiberwärtigen, Scheuflichen, Bahnwitigen und also Unsittlichen (ober ergiebt sich, wenn er bas Wort auch vermeidet, aus folden Factoren die Unfittlichkeit nicht von felbst?) herum treibe; er insinuirt meinen bramatischen Mitbewerbern, daß ich von ihnen allen, ja sogar von den Todten, mit der 10 größten Verachtung spreche und mich selbst als ben Propheten einer neuen Beit hinftelle; er carifirt, um alles bieg glaubhaft zu machen, meine Praxis und thut meiner Theorie Gewalt an. Und bieß geschieht mit augenscheinlicher Berechnung in einem Moment, wo bermoge ber eingetretenen 16 politischen Conftellationen jede etwas fühnere Leiftung ber Runft und ber Biffenschaft wieder mit ben miß= trauischsten Augen angesehen wird, und wo ich mit fünf neuen Werfen, mit ber Erzählung Schnod und mit ben Dramen Herobes, Rubin, Trauerspiel in Sicilien und Julia w vor dem Publicum erscheine. Darum muß ich meinen Freunden Recht geben, wenn sie glauben, bag ich ein Stillschweigen, mas ich fonst zu beobachten pflege, bei biesem Anlag einmal brechen muffe, weil die Schwere der vorgebrachten Anschuldigungen bas Physiognomielose ber Berson, von der sie ausgehen, überwiege. 85 Ich hoffe, daß der geneigte Lefer an der Detail-Erörterung, die ich ihm nicht erlaffen kann, aus bem Grunde ein lebhafteres Interesse nehmen soll, weil er dadurch Gelegenheit erhält, in unfere jetigen literairischen Buftande einige Blide zu thun, die zwar unerfreulich, aber belehrend find und ihn in dem hoffentlich so längft gefaßten beilfamen Entichlug beftärten werben, in allen Fällen felbst zu prüfen, wo ihm nicht eine Autorität durch gediegne Leift= ungen in dem zu beurtheilenden Kreise die nöthigen Garantien bietet.

Herr Schmidt hat schon einmal über mich geschrieben, ba= mals, wie Arnold Ruge mir fagte, aus Beift bes Biberfpruchs, und nach dem Unfang feines gegenwärtigen Auffages follte man glauben, daß er einen erfannten Irrthum gurudnehmen und für 5 berübten Unglimpf Satisfaction geben wolle. Aber babon ift er weit entfernt. Er hat fich freilich überzengt, daß ich nicht, wie er fich früher einbildete, Wefahr laufe, verrückt zu werden; er meint, daß er die Anarchie, die er in meiner Boefie entbecken will, zu boreilig in meine eigene Seele hinein gelegt habe, wo 10 fie fich übrigens auch jedenfalls auffinden laffen mußte, wenn fie in der Poefie wirklich vorhanden ware. Dafür fpricht er mir nun aber auch alle positiven Eigenschaften ab, die er mir früher einräumte, und ift alfo ein Kritifer, welcher einen Dichter fo lange für außerordentlich erflärt, als er in ihm mit dem 15 verhüllten Wahnsinn zu thun zu haben glaubt, ihn aber in bem= felben Augenblick vom Poftament herunter ftogt und mit Gugen tritt, wo er eingestehen muß, daß es mit feinem gesunden Menichen-Berftand nicht fo gang übel bestellt ift. Berr Schmidt wird hiegegen Protest einlegen und auf die großen Borguge 20 berweisen, die er mir auch jett noch gleich zu Anfang seines Auffages gugeffeht. Aber was er mit ber rechten Sand giebt, nimmt er mit ber linten vollständig wieder gurud, wenn er auch, für einen folden Dialectifer auffallend genug, versichert, bag bas nicht geschehen folle, und gerath badurch in den heilloseften Bider= 25 fpruch mit fich felbft. Dieg ift zunächft barzuthun. Es wird mir zugestanden:

1) eine unerbittliche Consequenz in der Zeichnung der Charactere und in Ersindung und Durchfährung der Fabel; jede Ersindung, jeder Einfall, jede Handlung stehen in directer Berso bindung mit dem beabsichtigten Grundton. Dies Verdienst fügt der Verfasser hinzu — ist um so größer und anerkennungswerther, je seltener es in einer Zeit ist, wo die Reslexion alle Vestimmtheit so zersest und zersressen hat, daß die meisten poetischen Figuren nach dem Bilde ihrer Urheber in der Form von Mollusten auftreten.

Das Gloffarium hiezu lautet einige Seiten fpater:

Jene Consequenz ist im strengsten Sinne des Worts eine gemachte. Hebbel führt den Entschluß, seine Personen nichts s Anderes sprechen und thun zu lassen, als was ihre Eigenthümzlichkeit an's Licht setzen kann, und diese Eigenthümlichkeit durch alle Mittel aus ihnen heraus zu foreiren, mit einem Eiser und einer Gewissenhaftigkeit durch, die etwas Aengstliches hat; er läßt sie Nichts sprechen, als Epigramme, aber eine Sammlung von we Epigrammen nach einer bestimmten gleichen Richtung hin macht so wenig einen organischen Character, wie die Figuren La Bruydres, und dieser ist sein directes Borbild. Ja, zulest werden die Motive so subtilissirt, daß seine scheindar in äußerster Festigkeit erstarrten Charactere sich in Staub auslösen und in walle vier Winde versliegen.

Nun versuche man einmal Text und Gloffarium in Ginklang zu bringen! Wie kann man von der unerbittlichen Confequenz in der Durchführung der Charactere reben, wie kann man in berfelben ein anerkennungswerthes Berdienft erbliden, wenn gar w keine Charactere borhanden find, wenn man in meinen Dramen nur Sammlungen von Epigrammen und La Brupere'ichen Schablonen antrifft, ja, wenn selbst diese Schablonen sich in Staub auflosen und in alle vier Winde verfliegen! Rann man nicht mit bem nämlichen Recht fagen: mein Nachbar, ber Schmiedt, so liefert scharfe Meffer, aber freilich, es find teine Meffer, und fie find auch nicht scharf, ja fie find nicht einmal bon Gifen? Also: der schreiendste Widerspruch! Aber eben deshalb darf man die Wahrheit mit demfelben Recht im Gloffarium, wie im Text suchen, und vielleicht ist ein Character von mir wirklich nur eine w La Brundre'sche Schablone, ein Haufen von zusammen getragenen abstracten Zügen, dem, wie bei Calberon, ein nomen proprium vorgesetzt wird. Run, das wollen wir gleich sehen, denn zwischen

einer bloßen Abstraction und einem sebendigen Character besteht der empirische Unterschied, daß die eine uns kalt läßt, während der andere uns hinreißt, und dieser Unterschied ist entscheidend, da das Leben sich dem Begriff entzieht und nicht definirt, nur sempsunden werden kann. Vermuthlich bleibt Herr Schmidt so kalt bei meinen Dramen, wie bei der Lectüre La Bruydres, und dann habe ich wenigstens einen Zeugen gegen mich, der erst durch einen andern aufgewogen werden muß. Doch nein. Es wird mir ausdrücklich weiter zugestanden:

2) Er versteht das Fieber der Leidenschaft mit einer Bir= tuosität, einer hinreißenden Bewalt zu schildern, daß fie unter ben jett lebenden Dichtern nirgend, vielleicht unter allen deut= schen Dichtern überhaupt nicht ihres Gleichen findet. Ich führe nur die Scene an, in welcher Holofernes der Judith Gewalt 15 anthut, incl. des Borspiels und der Nachwirkungen. Schilderung wird vielleicht emporen, aber fie wird hinreißen; eben so die Reihenfolge ber Empfindungen Claras in der Maria Magdalena. Sebbel hat scharf genug beobachtet, und die Saiten feines Innern vibriren lebhaft genug, daß ihm dieses Fieber im 20 Detail aufgeht. Ich mögte ihn barin mit ber Rachel vergleichen, bie eben barum Bebbels Stude unter feiner Bedingung fpielen wurde, weil die Production des Dichters ihre eigene Schöpfungs= fraft einengt, wie fie auch Bictor Sugo verschmäht, ber wenigstens in der Intention, ungewöhnliche Leidenschaften zu betailliren, 25 wenn auch keineswegs in der Sicherheit der Ausführung, mit Bebbel verglichen werben fann.

Halt bleibt, auch jest noch nicht, und baraus wieder, daß — — Doch, nicht zu eilig, hören wir erst das Glofsarium. Dieß 30 lautet:

Er wendet, um seine knöchernen Figuren in Fluß zu bringen, zweierlei Mittel an. Zunächst ein mechanisches: er erregt einen so heftigen Wirbelwind, daß sie alle mit ihren Gebeinen krampfhaft schlottern und klappern. Dann auch ein chemisches: er schärft die Hite der Leidenschaft dadurch, daß er das physicalische, thierische, unverständlich trübe und darum geheimnisvoll dunkle Moment über das menschliche hervor treten läßt.

Damit ift nun die mir zugestandene Birtuosität in ber 6 Schilberung der Leidenschaft ebenfalls wieder aufgehoben. Es mare die Stimme ber Leibenschaft, wenn ein Beingeripp im Wirbelwind klappert, oder wenn ein Mensch im Thier ertrinkt und etwa noch ein lettes Gewimmer ausstößt? Richts ba! In bem einen Fall hören wir nichts Befferes, als ein materielles 10 Beräusch, wie von Steinen, die geschüttelt werben, in bem anbern hören wir bestialische Tone, wie von hunden, die fich beißen, ober von Pferden, die sich anwiehern. Und um Herrn Schmidt von den Confequenzen feiner abgeschmackten Bleichniffe zu er= lösen: es ift absurd, von den Leidenschaften knöcherner Figuren 15 zu reden; Leidenschaften - bieß wollte ich oben fagen, als ich abbrach - fegen Charactere voraus, und nur ein Blobfinniger wird behaupten, daß das Ebben und Fluthen eines Stroms vortrefflich bargeftellt fei, daß ber Strom felbst aber nicht eriftire. Allso abermals ein schreiender Widerspruch! Man kann 20 allerbings ein materielles Feuer auf einem fteinernen Beerbe an= machen, zu dem es nicht im mahlverwandtschaftlichen Verhältniß fteht, doch das edle geistige Fener, das sich in der Leidenschaft jur Flamme entzündet, ift bas ausschließliche Resultat eines lebenbigen Organismus, und wer bieg läugnet, wer Urfache und s Wirfung trennen zu können glaubt, ber weiß Nichts bom Specifischen ber Aunft, ber zeigt, daß ihm bie nothwendigsten Grund= anschauungen fehlen, ber ift, trop feines bialectischen Beklappers, ein gesthetischer Rannegießer.

Bu meinen Borzügen rechnet Herr Schmidt endlich auch noch seine hohe Auffassung der Kunft. Da aber diese Auffassung mich, wie sich später aus dem Glossarium ergiebt, zu lauter Frethümern in der Praxis verleitet, so hätte auch sie zu meinen

Fehlern gerechnet werden follen. Wir haben baher wiederum einen schreienden Widerspruch vor uns.

Siermit ift bargethan, daß Berr Schmidt mir, wie ich oben fagte, alle früher eingeräumten positiven Eigenschaften 5 abspricht, nun er mich nicht mehr für einen Irrenhaus-Candidaten erklären darf, benn fein Gloffarium bebt ben Text, ben es nach feiner Berficherung nur einschränfen foll, bollftandig auf, und es ift evident, daß er die scheinbaren Bugeftandniffe nur machte, bamit die Rluft zwischen seinem zweiten und seinem erften 10 Auffat nicht gar zu groß fei. Bei einem Runftrichter ift nun, wie bei jedem anderen Richter, Confequenz die Sauptfache; untersuchen wir baber, ebe wir weiter geben, wie fich ber Berr Schmidt von 1850 zu dem Beren Schmidt von 1847 verhalt. Der Herr Schmidt von 1847 (S. A. Allg. Zeit. vom 7. Juli) is ift in feinem Innerften bon ber urfprünglichen Rraft und grandiofen Raturwahrheit ergriffen, womit ich bem blafirten Zeitalter einmal wieder bas Bild ganger Menfchen entgegen halte. Er hat fich von bem Sauch bes Genius erquidt gefühlt, und die Reflexion, die ihm das fuße Befühl ber 20 Bewunderung verfammern will, thut ihm ordentlich weh. 3d bin ein größerer Dichter, wie Leng, Solberlin, Grabbe und Rleift, wenn auch ihr Beiftesbermanbter. Freilich find die Probleme, die ich mir ftelle, anonyme, individuelle Rrantheits-Beschichten, die nicht dem hiftorischen Bebiet, sondern 25 dem pathologischen angehören. Aber was thut's? Alle meine Berirrungen tragen bas Gepräge eines großen Talents; bie bamonische Glut des Saffes wird von mir mit eben fo finnlicher Bahrheit bor die Seele geführt, als das schmeichelnde Geflüfter ber Liebe. Außer Leffing und Rleift fennt Berr Schmidt 30 feinen beutschen Dramatifer, beffen Beichnung fo scharf und beftimmt ausgeführt, mit folder unerbittlichen Sarte fest gehalten ware. Ich habe bor biefen Beiben fogar ben Borgug, bag meine Dichtungen auch ben muficalischen Reig nicht entbehrten, ben poetischen Duft, ber jene harten Formen bem Bemuth naber führt. Die Abschieds-Scene zwischen Siegfried und Genoveva ift eins der reizendsten Bilber, welche die deutsche Poefie hervor= gebracht, und mein Meifter Unton eine ber fühnsten Conceptionen, die überhaupt ein Boet gewagt hat. Aber allerdings stehe ich s überall an dem schmalen Rande, welcher genialen Beift bom Unfinn scheibet, und mein Tritt ift nicht sicher genug, Herr Schmidt schwebt in der Furcht, ich werde hinüber gleiten. Furcht von 1847 hat ihn getäuscht, ich bin 1850 nach feiner eigenen Bersicherung gerettet, aber nun er mir keine Thränen 10 nachweinen tann, reißt er mir meine helmzier wieder ab. characteristische ethische Erscheinung! Mit Uebereilung, mit Berufung auf ben übermächtigen unmittelbaren Einbruck muß man bergleichen nicht beden wollen; es ware ja möglich, daß man sich noch einmal übereilte, daß man jett die negativen Gigen= 16 schaften, die sich nach Abstumpfung des erften Reizes immer geltend machen, zu ftark auf fich wirken ließe, wie ehemals bie positiven, und das Urtheil fiele in dem einen, wie in dem andern Fall in den Brunnen!

Wir wissen nun auch, wie sich der Herr Schmidt von 1850 20 zu dem Herrn Schmidt von 1847 verhält und kennen seine Consequenz. Gehen wir jett weiter und prüsen wir, wie es mit seiner "Analyse" der Werke aussieht, durch die er seine neugewonnene, der frühern nachgewiesenermaaßen geradezu entzgegengesete Ansicht zu begründen sucht.

Man kennt Voltaires Characteristik des Hamlet, wenn auch nur aus dem Gervinus, und wird sich sagen müssen, daß man in diesem persiden Lapidarstyl des boshaften Witzes, der überall die Motive und Uebergänge ausläßt, jedes Shakespeare'sche Stück, ja den ganzen Shakespeare characterisiren, d. h. parodiren kann. Wun, wie Voltaire mit dem Shakespeare, nur noch plumper, geht Herr Schmidt mit mir um, und ihm stehen nicht, wie diesem, zur Entschuldigung eigne große Leistungen anderer Art

gur Seite. Dabei erlaubt er fich fogar, alle Chronologie über ben Saufen zu werfen und nach jugendlichen Sfiggen, die nur als Staffeln Bedeutung haben tonnen, ben Mann zu meffen. Das Studentenftud Repomud Schlägel auf ber Freuden= 5 jagb (bei ber Berausgabe im Galon ausbrudlich bon mir, wie alles Aehnliche, mit bem Geburtsichein verfeben, um Grrthumern entgegen zu treten) beschäftigt ihn länger, als Judith, Genoveva, Maria Magdalena und Diamant zusammen genommen. Recht chrlich, nicht wahr? Doch Berr Schmidt hangt fich an ben 10 Schlägel, und ich muß ihm wider Willen folgen; er preft mich gewaltsam in meine Wiege hinein, und ich bitte ben Leser nur, es nicht für eine freiwillige Sandlung von mir zu nehmen. Er nennt ben Character schwarzgallig; bas ift er. Er foll aber auch ber Jaques aus: "Wie es euch gefällt," fein! Das ift er 15 nicht. Der Reid, ber fich innerhalb bes armfeligften Rreifes abhett und zufrieden gestellt ware, wenn er von Sing den Rock und von Rung die Beinkleider angieben durfte, ift mit einer Melancholie, die fich nicht barein finden fann, daß die Conne Fleden hat, nicht einmal verwandt. Alfo eine grobe und 20 abfichtliche Entstellung! Es wundert herrn Schmidt, daß Schlägel ben Stoff, fich ju ärgern, immer in ben icheinbar am wenigften bazu geeigneten Beranlaffungen antrifft. 2118 ob barin nicht eben die Spipe ber Aufgabe lage, als ob ber Reid, ber in einem Schneibermeifter entsteht, wenn er Rothschild eine Million 25 abzählen fieht, noch eines Malers bedürfte! Doch fo wenig weiß Berr Schmidt vom Specififchen ber Runft, bag er fie jedes Mal auf einem Abwege erblicht, wenn fie ihr Gigentlichftes leiftet, daß er ben Zweck will, weil diefer ihm von Sorenfagen befannt ift, daß er die Mittel aber verwirft und von wider= 30 finnigen Combinationen radotirt, wenn ber Rünftler Stahl und Stein zusammenbringt, um ben Funten hervorzuloden. Schlägel fchreitet burch eine bunte Reihe von mannigfaltigen Situationen hindurch, die freilich, wie es fich für ein fleines Bild geziemt,

ftart zusammengebrängt, aber nichts besto weniger gemalt find; für herrn Schmidt find diese Situationen Ginfälle, und er untersteht sich, sie mit den theophraftischen Abstractionen zu vergleichen. Der Unterschied ist so groß, wie der zwischen dem abaczogenen Blut eines Menschen und bem Menschen felbft, in 5 dem es circulirt; Theophrast (und vermuthlich auch La Brupère, ben ich nicht fenne, obgleich er nach herrn Schmidt mein birectes Borbild fein foll) zerlegt die Leidenschaften und die Temperamente. bei mir find fie in Sandlung gesett, und bas undefinirbare Etwas, bas alles Allgemeine in ein Besonderes auflöf't und bas w Leben erzeugt, hat außer Herrn Schmidt (b. h. bem Herrn Schmidt vom Jahre 1850, denn der Herr Schmidt vom Jahre 1847 fühlte fich, wie ber Lefer fich erinnert, auch mächtig bavon ergriffen) noch Niemand bei mir vermißt. Allso eine Absurdität und eine solche, die den Alesthetiker, der sie behauptet, 15 dahin stellt, wohin der Mathematiker gehört, der von ber Congruenz bes Dreiecks und bes Bierecks fpricht. Berr Schmidt meint, diese Situationen, die er Ginfalle nennt, hatten fich in's Unendliche fortsvinnen laffen. So weit dieg von allen Dar= ftellungen dieser Urt gilt, fällt es mir nicht ein, es zu be= 20 streiten; selbst ber Don Quirotte hatte noch mehr Abentheuer bestehen können, und Shakespeare machte feinen Falftaff auf ben Wint ber Königin jum Trager eines neuen Stucks. an bas er vorher gar nicht gedacht hatte. Wenn aber bamit gefagt merben foll, daß es ber Stigge an einem Bohepunct fehle, fo ift # das nicht mahr; der Character gipfelt in dem Ruge, daß Schlägel bahin gelangt, fich felbft wegen feiner früheren Jahre ju beneiden, und die Situationen haben in der häuslichen, womit das Bange schließt, ihre natürliche Spite. Berr Schmidt hat daher an diesem singulairen Werk entweder eine materielle so Eigenschaft, nämlich bie Dehnbarkeit bes Stoffes, getabelt, und das wäre abermals absurd, ober er hat eine formelle Eigenschaft, bie allerbings nicht fehlen barf, bie aber auch wirklich nicht

fehlt, in Abrede gestellt, und das ist unchrlich. Es ist schrecklich genug, daß ich zu einem harmlofen Jugendftud einen Commentar geben muß; aber wenn man meinen Stiefel angreift, barf ich meinen Belm nicht vertheidigen. So befteht die Kritik des 5 herrn Schmidt von der letten meiner Stiggen, die nur berjenige in den Vordergrund schieben konnte, der bei einer von mir einmal neben anderen über das Semikolon veröffent= lichten Bemerkung, die wenigstens beweis't, wie genau ich mein Handwerkszeug zu prüfen pflege, hämisch verweilt und dafür 10 eine Abhandlung über ben Styl des Dramas, ja zwei Bande Bedichte, mit Stillschweigen übergeht. Die Novelle: Berr Saidvogel und feine Familie, die einer viel fpateren Beit angehört und darum unter meinen Productionen freilich einen höheren Rang einnimmt, tertigt er mit ben Worten 16 ab: fie fei eine Sammlung von Bariationen über das Thema liederlicher Lump! Die Spite dieser Darstellung besteht nun gerade darin, daß Haidvogel, als er äußerlich in bessere Umstände verset wird, seine innere Unverbefferlichfeit noch einmal zeigen muß, damit seine gedrückte Frau, ein Babit so Sixtus im Beiberrod, wie Ruge fich ausdrückte, den Muth be= tomme, aus dem Winkel hervorzutreten und ihrerseits das Beft in die Sand zu nehmen. Er bringt fich dadurch um seine Bu= tunft, bak er im ersten Rausch ber Freude seine Blane für die Bufunft zu voreilig aufdectt, und nur fo konnte er biejenige 25 Buchtigung erhalten, für bie er allein empfindlich mar, benn Naturen feiner Urt haben mit bem jungften Bericht und bem Erzengel Michael Nichts zu schaffen, für sie ist ber Gastwirth, ber ben Ropf schüttelt, wenn fie borgen wollen, die Remefis. Berrn Schmidts Bemerfung, die übrigens nicht einmal materiell so richtig ift, benn Haidvogel ift kein Lump aus Liederlichkeit, fondern aus Grofpralerei, aus Sucht ben vornehmen Berrn gu spielen, trifft also blog bas Substrat, und ba nach einem all= gemeinen Befet jedes Substrat, das in der Form aufgeht, eben

hierin seine Rechtsertigung findet, so hat er, wenn es nicht auf eine absichtliche Verläumdung abgesehen war, wiederum einen höchst naiven Beweiß gegeben, daß er vom Specifischen ber Runft Richts versteht. Der Kritiker wird sich nun noch an die Wahl der Gegenstände anklammern und über das Verkehrte s einer Raad auf Muden und Spinnen in Menschengestalt greinen. benn daß der Maler bes Malens wegen malt, und daß feine Schöpferfreude nicht vom Stofflichen feiner Bilber bepenbirt, fann er nicht miffen, ba er fo viel Anderes über diesen Bunct nicht weiß. Nun, zum Aufhängen in Kirchen und Barlaments= 10 baufern find die Teniers und Douws nicht bestimmt, fie beanngen fich mit einem bescheibenen Plate in ber Bauernschenke. und wenn herr Schmidt ihnen tropbem die Erifteng-Berechtigung absprechen will, so erkläre er ber gangen Gattung ben Rrieg und fehre zu meinen Bersuchen in ihr erst zurud, nachdem er 16 bieje vernichtet hat. Dasfelbe gilt von feinen Ginwänden gegen bie beiden Nachtstücke Anna und die Ruh; fie fteben und fallen mit ber Battung, und es ift ber perfibefte Rniff einer Afterfritit, für bie in jeder Form ber aufzuzeigenden negativen Seiten fingulaire Product zur Berantwortung zu ziehen. Nichts daher über bie Schreden, bie hier übermäßig gehäuft fein follen, und über bas baran gefnüpfte Raifonnement: es trifft nur die Gattung, so weit es in seiner Fadenscheinigkeit überhaupt trifft. Wenn aber Berr Schmidt ted genug ift, einen 25 von mir über das bürgerliche Trauerspiel gefällten Ausspruch gegen diese Stude zu kehren und also auf bie Novelle auszudehnen, so muß ich ihn fragen, ob er nicht weiß, wenn auch nur aus dem Wilhelm Meister, bag die bramatifche und epische Poefie verschiedene Gesetze haben, daß bas Ber- w hältniß von Character und Begebenheit fich in ihnen geradezu umdreht, und daß die Novelle von dem Pragmatismus bes Bufalls, den er hier, wie dort ausschließen will, sogar ben Namen

trägt. Kann man unwiffender fein ober unredlicher zu Werke geh'n? Die Ruh ift für ihn eine zweite Auflage ber Anna, weil in beiben das Feuer eine Rolle spielt; nach der nämlichen Logit mare König Lear eine zweite Auflage bes Agamemnon, s weil in beiden Blut fließt. Daß dabei ber einfam in einem Dorf wohnende Bauer jum Burger von Wien abancirt, die ganze Atmojphäre also verruckt und obendrein der Alles bebingende Ausgangspunct bes Bilbes auf ben Ropf gestellt wird, kann Riemand mehr wundern. Bei mir verbrennt das Rind 10 die Thalerscheine aus unschuldiger Luft am Geflacker des Bapiers. weil es feinen Bater vorher bas Zeitungsblatt, in bas fie eingewidelt waren, verbrennen fah und zwischen Juhalt und Umschlag noch nicht unterscheiben fann; herr Schmidt läßt es einen kleinen Jungen aus Un= 16 be bacht, also gang aus fich felbst thun, und hat schon bamit, auch ohne ben Wiener Burgerbrief, ben ganzen Organismus zerftort. Bielleicht schüttelt er hiezu ben Ropf und spricht von Subtilitäten, vielleicht weiß er Nichts bavon, daß in einem Runftwerk die erste Linie die lette recensirt und die lette die so erfte, bas beweif't bann aber wiederum auf's Schlagenofte, bag er bom Specifischen ber Runft nicht das Mindeste versteht. Doch die Krone fest Berr Schmidt fich erft in feiner Analyse bes Trauerspiels in Sicilien auf, welches ihm natürlich die glanzenofte Gelegenheit zur Carifirung barbot, ba es ein Granz= 25 Product ift. bas die Extreme nach beiden Seiten berühren muß und foll. Mit biefer wollen wir ichließen. Bunachft erklart er sich gegen bie Gattung, sie foll nicht existiren; benn ein tragisches Geschick soll immer in tragischer Form, ber Form ber Nothwendigkeit, auftreten, sonft hat es kein Interesse und keine so Wirtung. Er hatte fagen follen: "tein rein tragisches Inter= effe", aber bann hatte er baffelbe gefagt, was ich in meinem Senbichreiben an Röticher fage, dem er die Ausbrude entlehnt. So ftellt er meinen dort entwickelten Gedanken eine bage Be-

hauptung entgegen, die Nichts wiegt und also auch Nichts gilt. Freilich citirt er aus dem Sendschreiben die Stelle: "Wenn fich die Diener ber Gerechtigfeit in Mörder verwandeln, und ber Berbrecher, ber sich gitternd vor ihnen verkroch, ihr Unkläger wird, so ist das ebenso furchtbar als barock, aber auch eben so s barock als furchtbar. Man mogte vor Grausen erstarren, boch die Lachnusteln zuden zugleich; man mögte fich durch ein Belächter bon bem gangen unheimlichen Einbruck befreien, boch ein Frofteln beschleicht uns wieder, ehe uns das gelingt!" und fragt dann, ob eine Individualität, die fo empfinde, nicht frankhaft 10 zu nennen fei? Ich glaube, ich tann fragen, ob ein Individuum, das nicht fo empfindet, das entweder gegen die Materie (das Furchtbare) oder gegen die Form (das Barocke) eines folden Eindrucks fühllos ift, nicht eben fo nüchtern und trivial sein muß, wie der selige Nicolai, der auch nicht begriff, wie ein 15 Menfc von gefunden Sinnen Ammenftudlein, wie Goethes Saiden=Röslein, Erlfonig u. f. w. machen tonne. merkt herr Schmidt, daß mir eine mahre Anecdote imponirt habe, und meint, die Symbolifirung der gemeinen Empirie fei überhaupt für mich characteristisch; vier Seiten nachher wirft er 20 mir die Berachtung der Anecdote vor. Auf einen Widerspruch mehr ober weniger fommt es ihm naturlich nicht an; die Wahr= heit ist, daß der Rünftler die Anecdote, als Substrat, fo menia imponirend finden, als verachten wird, und daß, wer mir bas Eine ober bas Andere unterschiebt, meinen Worten im Send= 25 schreiben ober in ber Borrebe Gewalt anthut. In bem einen erzähle ich, daß eine Masse von Anschauungen mir zum dramatischen Bild zusammengeronnen sei, als ich die Anecdote erfuhr: ein Aehnliches berichtet Goethe von sich über bie Conception bes Werther. In der andern verlange ich, daß der Dichter so nicht bei ber Anecdote fteben bleiben foll; setze ich ihren Werth barum herab? Das find Fechterstreiche, die faum einem bolgernen Roland gegenüber ungeftraft hingehen. Nun kommt die Inhalts-

Anzeige bes Studs, gang im Boltaire'ichen Ginn, ungefähr fo. Ein junges Madchen, Desbemona mit Ramen, verliebt fich in einen garftigen Reger, Othello geheißen, ber ihr viel von feinen Beldenthaten vorschwadronirt hat. Der Fahndrich Jago, eine sichone Seele, bei ber alle Teufel noch in die Schule geben fonnten, ift auf feinen ichwarzen Beneral aus ben ordinairsten Grunden erbogt, weil diefer ftatt feiner den Caffio gu feinent Leutnant machte. Er entschließt fich beshalb, ben Reger, fein Beib, und ben ihm borgezogenen Caffio zu verderben, theilt 40 uns bas auch bes Breiteren in bunticheckigen Monologen mit, wie fie noch nie unter bem Monde gehalten wurden. 218 Bertzeug muß ihm ein gewisser Roberich bienen, ein lieberlicher Burich, der in die Desdemona verschoffen ift und portrefflich gu ben lebrigen pagt. Es tritt fogar eine öffentliche Dirne auf, 45 wie man benn bergleichen bei'm Berfaffer ichon fennt. Dun hett Jago Einen auf ben Andern, und es gelingt ihm über die Maagen leicht, benn ber Dichter hat beffer bafür geforgt, als ber liebe Gott in folchen Fällen zu thun pflegt, er hat ihm lauter leichtgläubige Thoren, lauter Regel, die von felbit um= 20 fallen, in ben Beg gestellt. Es giebt Gifersucht an allen Eden, und ein Taschentuch spielt, so unglaublich es auch scheinen mag, die Hauptrolle dabei; das Ende aber ift, daß der Neger erft Die Desdemona, bann, unter gräulichem Renommiren, fich felbit erfticht, und die Moral läuft darauf hinaus, daß Schwarz und 25 Beig fich nicht mit einander vermischen follen. - 3ch bitte ben Lejer mit Diefer Characteriftit bes Othello die Schmidt'iche bes Trauerfpiels in Sicilien gu bergleichen und fich zu itberzeugen, baf Beide fich fo ahnlich find, wie ein Gi bem andern. Eben fo werben die Charactere behandelt. Die edlen, Gebaftiano und 30 Angiolina, werden faum genannt, obgleich die Angiolina gum Beften gehört, mas mir je gelang, mag mein Beftes fich nun jum Bortrefflichen verhalten, wie es will; die andern werden au Berrbilbern entftellt, und boch bedingt, nach dem erften Grund= 26 Sebbel. Berte XI.

fat ber Composition, bas Licht auf ber rechten Seite ben Schatten auf ber linken, fogar bem Grabe nach. Reden, aus dem Zusammenhang herausgeriffen, werden auf Nabeln geftectt und nehmen sich nun natürlich aus, wie sich etwa die Bunge bes Herrn Schmidt ausnehmen wurde, wenn s ein Tartar fie ihm ausschnitte und auf ben Rucken nagelte. Einer ber Banbiten fagt 3. B. in meinem Stud, als er bon einer großmüthigen Sandlung bes Sebaftiano hört: Gin frommer Burich, den unter'n Tijch zu faufen und bann vor eine Rirchenthur zu legen, bas mußte eine Götterwolluft fein! Dien erklart 10-Berr Schmidt für - man rathe! nun, für Renommage, und boch liegt ber Aeußerung, wie ein Psycholog auf ben erften Blick erkennen muß, bas gang allgemeine Gefühl zu Grunde, welches im Lafter immer den haß gegen die Tugend erweckt. und welches 3. B. das gefallene Mädchen fo oft zur Berführerin 15 bes noch unschuldigen macht, bas es burch feine bloße Existenz beschämt. Bas wurde Herr Schmidt über die Reden bes Baftard zum Hubert, als sie sich bei ber Leiche bes jungen Urthur treffen, gefagt, wie murde er bas Ertrinfen in einem Löffel Baffer, das Erhangen an einem Spinnwebsfaben ber : 20 spottet haben, wenn der König Johann im Jahre 1850 er= ichienen mare! Dennoch wußte Shakespeare fehr gut, mas er mit ber an fich ungereimten Vorstellung wollte; ber Baftarb meint, daß die Natur, wenn fie auf ber einen Seite fo weit aus ihren gewöhnlichen Schranken gewichen fei, um den Mord 85. zuzulaffen, auch auf ber andern so weit aus diesen Schranken weichen muffe, um ihn zu ftrafen. Allerdings ftammen berartige Buge aus jenem ben gangen Menfchen berum brebenben Birbel, in dem Phantafien und Bedanken unabläffig, wie Bolkenbilder, in einander verlaufen, und barum hat die triviale Rüchternheit so es leicht, fie auf's delirium tremens zuruckzuführen. Schmidt nennt ben Breis Bregorio, ben bes Benuffes un= fähig geworbenen Repräsentanten ber modernen Geldmacht, ber

fich durch Migbrauch des Besites für die langen Entbehrungen, burch die er jum Besit gelangte, ju entschädigen sucht, eine zweite Auflage bes Nepomut Schlägel; mit bemielben Recht. womit er früher die Ruh eine zweite Auflage der Anna nannte, s nämlich weil beide Urme, Beine und Röpfe haben, denn andere Aehnlichkeiten find nicht vorhanden. Ja, er geht fo weit, zu behaupten, daß die Gemuths= und Beiftes=Gigenschaften, die den Gregorio machen, für bas Stud unwesentlich feien, gur Ent= wickelung ber Handlung wenig beitrugen und nur ihrer selbst 10 megen aufgebeckt murben. Dieß ift die außerste Spipe ber Recheit, und hier ift auch gar feine Täuschung mehr benkbar. benn gang umgekehrt verhält es fich. Ohne ben gerade fo und nicht anders beschaffenen Gregorio, der dem Unselmo Geld zum Spielen borichießt, weil er auf feine Tochter speculirt und ihm 16 dann an Bahlungsftatt die Tochter abfordert, wäre das Stud von Anfang bis Ende nicht möglich; Angiolina murbe nicht flieben, wenn ihr Vater fie nicht zur Zwangsehe nöthigte, und Umbrofio und Bartolino würden, anftatt fie zu ermorden, bochftens noch einen zweiten Rafer zertreten; es fällt mit bem so Gregorio fogar das Factum weg. Ich könnte hier von unserem Analytiker Abschied nehmen, benn weiter kann er's nicht treiben, und die Rleinigkeit, daß er ben schließlichen Stoffeufzer Gregorios: wie jählings kommt ber Tob! biefen letten Strich am Characterbild, für die Moral bes Studes ausgiebt, fällt 25 neben bem lebrigen nicht mehr in's Bewicht. Aber seine totale Unfähigkeit, das Specifische in der Runft zu erfassen, tritt noch einmal auf's Grellfte hervor, wenn er es bestreitet. daß bas Trauerspiel in Sicilien wirklich einen faulen Sumpf von Berhältniffen zur Anschauung bringe, und auf diese will ich noch so ein lettes Schlaglicht fallen laffen. Er meint, wir lernten in bem Stude nicht "bie sittliche Grundlage ber Zeit", sondern nur einzelne unfittliche Menschen fennen. Nun, wodurch follen wir "die fittliche Grundlage ber Beit" fennen lernen, als burch

einzelne unsittliche Menschen; wodurch ift die Beschaffenheit des Erdreichs zu malen, als durch die Pflanzen, die es treibt! Berlangt herr Schmidt, daß die gesammte Ginwohnerschaft Siciliens im Stude auftreten foll? Ober will er, wenn er ber Runft auch im Allgemeinen die Nothwendigkeit der Abbreviatur s augiebt, wie er wohl muß, etwa die Richtigkeit meiner Abbreviatur anfechten? Das durfte nicht gluden, benn Kamilie und Staat reprafentiren Bolt und Land, und Familie und Staat find im Trauerspiel von Sicilien repräfentirt! Ameifel tann herr Schmidt ben Rubin und bie Julia, 10 auch ben Berobes und mas er will, auf ahnliche Beise analysiren. Nichts ift leichter, als bas, aber die fritische That wiegt auch nicht schwerer, wie der Bart, der in Rom den Statuen zuweilen von Talenten, die fich bescheiben der öffent= lichen Dankbarkeit entziehen, bei nächtlicher Beile mit Holzkohle 18 aemacht wird. In Briechenland fügten bie tragischen Dichter ihren Werken gleich ein Satyrspiel hinzu; ba die mobernen Boeten bas unterlaffen, sucht ber Recenfent bie Lude burch eine Parodie zu ftopfen.

So carifirt Herr Schmidt meine Prazis; ich mußte in's so Detail eingehen, denn nur am Detail läßt sich die Entstellung aufzeigen. Kein Bunder, daß er viel Widerwärtiges, Scheuß- liches, Bahnwißiges und Unsittliches heraus bekommt; wenn er meine Stücke von hinten läse und die Katastrophe für die Expossition nähme, die Exposition für die Katastrophe, könnte das Resultat kaum ausgiediger sein. Untersuchen wir nun noch, wie er sich zu meiner Theorie verhält; einen Fingerzeig darüber hatten wir schon bei Gelegenheit der Anna und der Kuh, wo er auf die Novelle bezieht, was ich über das bürgerliche Trauerspiel aussprach.

Ich sage in der Borrede zur Maria Magdalena: das Drama soll den jedesmaligen Welt= und Menschen=Zustand in seinem Berhältniß zur Idee, d. h. hier zu dem Alles bedingenden sitt=

lichen Centrum bes Beltorganismus veranschaulichen, und alfo im höchften Sinne Geschichtschreibung fein. Das Alles wird naber entwidelt und auf Grunde gurudgeführt, Die Jedermann nur noch die Bahl gestatten, ob er ihnen beistimmen ober mit 5 Segel annehmen will, daß ber Standpunct ber Runft übermunben fei, daß daher Niemand mehr produciren burfe, daß folgerecht die Natur aber auch feinen productiven Geift mehr in's Leben rufen könne, ohne mit ihrer eigenen Deconomie in Wiberspruch zu gerathen. Dabei wird ausbrudlich (Seite 14) gegen bie tenw benziöse Auffassung meines Gedankenganges Berwahrung eingelegt und ber Dichtungs=Proceg auf eine Beise beleuchtet, die gar keinen Zweifel übrig laffen kann, daß es mir nicht von fern in ben Sinn tam, ein Abjectiv, bas bie reinften Erscheinungen ber Gattung characterifirt, in einen Imperativ für ben hervor-15 bringenden Runftler, ber eines folden nach meiner eigenen Dar= ftellung nicht bedarf, weil die Schöpfung unbewußt und unwills fürlich in ihm bor fich geht und er nur Organ ift, zu verwandeln. Welche Bechselbälge hat nun Herr Schmidt mittelft bes gleich auf ber erften Seite ber nämlichen Borrebe von mir vorahnenb so beschriebenen Manovers mit meinem Gedankengange erzeugt?

1) Läßt er mich behaupten, der moderne Dichter folle sich hinsehen und mit Absicht eine Welt-Anschauung erschaffen. Ist das nach dem Vorangeschickten nicht selbst im Jahre 1850 unglaublich? Ich reiche dem Schiffer einen Compaß für die Reise, wund Herr Schmidt sagt, ich hätte ihm aufgegeben, des Compasses wegen zu reisen. Dabei macht er die sehr richtige Bemerkung, daß das Wort Welt-Anschauung, das durch den Faust in den aesthetischen Katechismus gekommen sei, viel Unbeil angerichtet habe. Aber die Bemerkung trifft mich und meine Productionen nicht im Mindesten und ist also übel placirt. Meine Forderung, den jedesmaligen Welt- und Menschen-Zustand zu veranschaulichen, verlegt der albernen Jagd auf eine Welt-Anschauung geradezu den Weg, verweis't den Dichter entschieden auf's Endliche und

Begränzte und schneibet alle Abstractionen ab, erlaubt ihm nicht einmal die unfruchtbare Liebäugelei mit dem reinen Schönen, wenn die Elemente desselben nicht in Welt und Zeit vorhanden sind. Eben so verhält es sich mit meinen Productionen; sie gehen nie und nirgends, so wenig im Ganzen, als in einzelnen Figuren sim Sinne des Faust auf eine Welt-Anschauung aus, sie beschäfztigen sich ausschließlich mit der Erde, nicht mit Himmel und Hölle, so weit die Kunstsormen selbst, in denen freilich Endliches und Unzendliches zusammen sällt, es nicht verlangen; sie ressectiren nicht einmal über den Weltz und Menschenzustand, den sie abzw spiegeln, sie geben dem Zuschauer und dem Leser nur Gelegenheit, es zu thun, und das soll geschehen. Uedrigens irrt Herr Schmidt, wenn er mich einen Schüler Hegels nennt; ich din es so wenig im weiteren, wie im engeren Sinn.

2) Berfichert er, ich producirte nicht, ober wenigstens nicht is bloß, aus reiner, natürlicher Freude am Schaffen, sonbern aus bewußter Reaction gegen eine verfehrte Richtung der Zeit. 280= her weiß er das? In der Vorrede zur Maria Magdalena, die er mein Glaubensbekenntniß nennt, steht das gerade Begentheil. bort wird ber Schöpfungsact fogar in Bezug auf bie Bahl bes so Stoffs bem Willen entrudt, und mit biefer, boch ficher aus meinen innersten Ersahrungen gewonnenen Grund-Unschauung ift ein bewußtes Reagiren gegen eine vertehrte Richtung ber Beit gerade jo vereinbar, wie mit bem, was der Physiolog uns über ben Embryo-Zustand des Menschen berichtet, ein Reflectiren ber Mutter darüber, ob er blond ober braun zur Belt kommen folle. Nie und nirgends wird ein Dichter aus einem anderen Grunde produciren, als aus Luft am Schaffen; follte er es etwa thun, um fich von herrn Schmidt und feines Gleichen recenfiren zu laffen? In Deutschland am wenigsten fann er bem w Berbacht ausgesett fein, daß ihn nicht die unbedingteste Möthigung seiner Natur treibe; hier winken ihm keine National=Belohnungen, hier ift er nicht einmal gegen

das Berhungern geschützt, und wenn der Staat noch einer Rechtsertigung seiner Gleichgültigkeit gegen das Talent bedürste, so wird der Kritikus sich beeilen, sie ihm durch den Nachweis zu geben, daß die jedesmaligen Bepräsentanten desselben gar nicht zu Ansprüchen beerechtigt sind.

3) Behauptet er, ich ließe nur Cophofles, Chafefpeare und Goethe als bramatische Dichter gelten und fpräche von allen übrigen mit ber größten Berachtung. Die Wahrheit ift, baß ich 40 in bem Augenblick, wo ich von benjenigen bramatischen Dichtern fprach, die in dem bon mir entwickelten bochften Ginne Epoche gemacht haben, diejenigen nicht mit aufgahlte, die in diejem Sinne nicht Epoche gemacht haben. Das ift nun boch fehr ein= fach; wenn man es nur mit ben Centralfonnen zu thun hat, muß 45 man bie Planeten auslaffen, und baraus, bag man fie an einem Ort nicht nennt, wo fie nicht genannt werden konnen, wird fein Bernünftiger folgern, daß man fie überhaupt nicht mit gum Sternenhimmel rechnet. Berr Schmidt, ber fich fogar, wie wir faben, eine fleine Bemerkung über bie Unterscheidungszeichen von 20 mir notirte, follte boch wiffen, mit welcher Berehrung und Be= wunderung ich, wenn der Anlag fich bagu ergab, von Schiller, Eleift und Anderen fprach, die nicht in die erfte Reihe gehören; er follte doch wiffen, mit welcher Anerkennung ich schon jungere bramatische Autoren bei ihrem Eintritt in die Literatur begrüßte; 25 er follte doch miffen, daß ich felbst Productionen, wie 3. B. Gustows Urbild bes Tartuffe, bei ihrem Ericheinen auf ber hiefigen Buhne wegen ihrer formalen Abrundung und Geschloffen= heit mit Barme willtommen hieß, obgleich fie Richtungen ange= hören, die der meinigen entgegengesett find. Mit Berachtung 30 spreche ich von den Fabrifarbeitern, von folden Leuten, die das Conversations-Lexicon nach "piquanten Stoffen" burchftöbern, um Tantiemen zu gewinnen, und für die wird boch niemand Achtung reclamiren wollen.

15

20

4) Giebt er mir Schuld, ich stellte mich als den Propheten einer neuen Zeit hin. Wo thu' ich daß? Direct? Das wagt Herr Schmidt selbst nicht zu behaupten. Indirect? Daburch, daß ich, als ich die alten Gesetztaseln im Tempel einmal wieder abgelesen hatte, nicht mit erhobener Stimme hinzu fügte, ich machte mich keineswegs anheischig, sie in allen Puncten zu ersfüllen? Nach meinem Gefühl wäre gerade daß an = maaßend gewesen, und man hätte mir erwiedern können: wer erwartet's denn von Dir? Zur Antwort auf diese Insinuation diene daß Sonett an einen Freund, daß sich Seite 114 in meinen neueren Gedichten findet. Es lautet:

Du rühmst mich oft um meine Dichtergaben Und nennst mich reich, weil Bieles, was ich bachte, Dich mit bem selt'nen Schap vertrauter machte, Den milbe Götter Dir gespendet haben.

Ich war's genug, um eine Belt zu laben, Bermögt' ich Alles, was in Dir erwachte, Als sich Dein Geift an meinem Bort entfachte, Bis zu ver tiefsten Burzel aufzugraben.

Best bin ich's nicht. Denn bas, was mir bie Musen Berliehen, mag vom Nichts mich unterscheiben, Doch ben Heroen kann's mich nicht gesellen.

Bwar, Mancher trägt noch weniger im Busen, Der glaubt, die Welt als erster hirt zu weiden, Und ist, o Zeit, doch Korf auf beinen Wellen!

Ich lasse einiges Andere auf sich beruhen, weil es nur durch den kategorischen Imperativ erledigt werden kann. Dahin gehört die Frage, wo die nothwendige Concentration, auf der alle Kunst beruht, und die viele Natürlichkeits-Forderungen, z. B. manche in Bezug auf die Diction, eben so unbedingt vom Trama sabweis't, wie die Restauration der Helben durch Essen und Trinken in Uebertreibung übergeht. Es läßt sich hierüber im Allgemeinen Nichts sesssiehe, man muß daher im speciellen Fall die Stimmen sam meln und wägen, und solcher Puncte giebt es viele.

Bum Schluß. Die Gesammt-Ausgabe meiner bramatischen Schriften, mit beren Vorbereitung ich beschäftigt bin, wird be= weisen, daß die Kritik mir nicht eine einzige begründete Be= merkung gemacht hat, die ich nicht beherzigt hatte; wer ware s nicht bankbar für ben Spiegel, in bem er feine Rlecken fieht! Hohle Absprecherei, die sich auf Verdrehung meiner Theorie und Carifirung meiner Braris ftutt, barf ich fo lange verachten, bis fie fich in ihr Gegentheil verwandelt. Bielleicht wundert fich der geneigte Leser, daß ich so viel Arbeit an ein offenbares Nichts 10 feten fonnte. Aber wir Alle find Soldaten und muffen unferen Schild rein halten! Deutschland hat ohne allen Zweifel bebeutendere Dichter gehabt, wie ich bin; aber in Einem Punct bin ich den größten meiner Vorganger gleich: in dem heiligen Ernft und ber fittlichen Strenge, womit ich meine Runft ausübe, weiche 15 ich keinem, und wenn ich auch Nichts über meine Bukunft weiß, bieß weiß ich, daß meine Beit einer späteren gegenüber ihre eigene Moralität gar nicht ärger verbächtigen tann, als durch die Zweisel, die fie in die meinige fest!

69.

# Ueber die Preis-Rovellen.

20

[1851.]

# Das Phantafie=Gebilbe.

Sehr matt im Anfang, stroßend von überslüssigen, sich auch im Fortgang als unnütz ausweisenden Beschreibungen. Aber so nachher wird's besser, besonders sind die Schilderungen Montenegros recht anschaulich und erinnern nicht an's Conversationse Lexicon; diese bilden aber auch ausschließlich das Positive. Die Handlung selbst ist auch nicht übel erfunden, nur ohne alle Rundung ausgeführt und streist theilweise an's Etelhaste, in der Werwechselung der Tochter mit der Mutter nämlich. Der Schluß

ist nun gar verwerslich, indem sich zeigt, daß ein Mädchen, das in den Abgrund sprang und dort todt und kalt gesunden wurde, durch die "Kunst des Vladice" wieder ausgeweckt worden ist. Auch schon früher der Schuß, der trifft und doch nicht trifft. Aber das Ganze, wenn auch keines Preises würdig, dürste sich sennoch zur Aufnahme eignen, da es Farben bringt.

### Der Ruthenganger.

Anfangs langweilig, platt und trivial in der Ausführung bis zu Ende, aber von der Mitte an spannend, was die Anecdote anlangt. Kommt mir ungefähr vor, wie ein pedantisch ab= 20 gesaßtes Protocoll über ein merkwürdiges Factum der Criminal= Justiz.

### Ratiza.

Hat boch entschieden den Novellen-Character, wenn der Verf: sich auch wenig auf die Gesetze der Composition versteht, indem 18 er zu Ansang für ein Individuum, für den im Busch lauernden, der Hinrichtung seines Ansührers zusehenden Käuber nämlich, ein Interesse erregt, das uns in demselben die Hauptperson er- warten läßt, ohne daß es sich so verhält. Der Knoten, die Wette über das Mädchen, ist gut geschürzt und wird auch gut 100 gelös't, die Farben sind frisch, man thut in fremde, serne Zustände manchen klaren Blick, und der Schluß mit dem Ausbrennen des Käubers, von dem man nach der ersten Anlage freilich nicht erwarten konnte, daß er ein Wanzenschicksalben würde, ist phantastisch überraschend und doch natürlich.

# Gin Stud Dorf = und Sittengeschichte.

"Die Acten biefes Eriminalfalls" — fagt ber Berf: — wurden uns von Herrn Dr. Bischof mitgetheilt." Allerdings, ihm, wie ganz Deutschland, denn ber Casus ist längst bekannt und zuletzt noch im N. Pittaval dargestellt worden. Die Aus-

führung ift schulknabenhaft, und man weiß nicht, ob man über die Rullität oder die Frechheit des Einsenders mehr staunen soll. "Die zur Trübsalsquelle umgewandelte Hölle."

## Die Liebe auf bem Thurm.

Böllig nullenhaft. Ein Mädchen wird durch einen Orcan vom Thurm herabgeworfen, weil sie nach dem Geliebten späht, und dieser fällt dann über die Leiche. Wahr mag's sein, aber viel Absurdes, Inhaltloses ist wahr. Die Behandlung studenstikos. Bereichert übrigens die Deutsche Sprache mit dem Wort kollnberwertlichkeit.

Clementine oder die verfehlte Birkung einer Babe= cur zu Biegbaden.

Der Verfasser kann nicht Deutsch und verstößt auf's Gröbste gegen die Grammatik. Die Geschichte, ordinair an sich, Millionen 25 Mal da gewesen, ist den Motiven nach unglaublich unwahrschein= lich. "In Gänze" für ganz.

# Edelmuth und Liebe.

Schauervoll, o schauervoll, höchst schauervoll! sagt Hamlets Geist. Der erste Bogen ist der beste, er bietet wenigstens etwas neelles, eine genaue Beschreibung des Thunfisches und der Thunssischerei. Dann wird es so, daß man Spieß und Kramer, Lafontaine und Clauren für verkannte Größen hält. Auch nicht eine Spur von Interesse. "Große Perlen des Unwillens" werden geweint. (Bogen 3.)

Seschichte vom Scharfrichter Rosenfeld und seinem Bathen.

Gin marfiges, wohl angelegtes und fräftig durchgeführtes Gemälbe, das zwar auf einem grellen Factum beruht, daffelbe aber mit einer solchen Versinnlichung der Zeit, in die es fällt, und

ber Atmosphäre, die es hervorrief, zur Anschauung bringt, daß man sich nicht mehr dadurch verletzt fühlt. Wahrhaft vortresselich ist Stortebechers Hinrichtung auf dem Hamburger Graßebroof; auch die MarkteScene mit dem HummereVerkauf des Knaben. Etwas zu stark aufgetragen sind die Farben bei dem Eenator und der Senatorin; sehr gut ist aber wieder der Zug, wo das Kind vor Gericht verspricht, daß es seinen zwölspfündigen Krebs jetzt um den Preis einer friesischen Mütze hergeben und auf die Jacke Verzicht leisten wolle. Auch der Styl ist dis auf einige Nachlässigkeiten nur zu loben. Bedenklich bleibt freilich was nächtliche Treiben der Mutter in Sülldorf, aber nur sür's Familienbuch.

### Liebröschen vom See.

Dupend-Baare, bis auf die Sprachfehler, an beren Stelle hier plumpe Provincialismen stehen, mit der "Clementine" in 16. dieselbe Reihe zu sehen. Die Heldin heißt auf dem Titel: Lieb-Röschen, im Context aber Evi und zulest Immergrun, was dann originell ist.

#### Die Tochter des Invaliden.

Ganz im gleichem Range mit Liebröschen. Kaiser Foseph wefigurirt darin als Singmeister. Uebrigens kommen Stellen vor, wie: "daß man sich bei starken Studien etwas berangirt, ist begreislich." Es ist hier von einem tête & tête mit einer Dame die Rede.

# Eine Sängerin.

Etwas beffer, als die früheren Beiden, namentlich im Ansfang, wo die Schwierigkeiten recht gut gezeichnet sind, die demsjenigen, der sich aus der Hefe des Bolks erheben will, von dieser Hefe selbst in den Weg gelegt werden. Jedoch viel zu interesselos, um Berücksichtigung zu verdienen.

Rönig Franz und feine Schütlinge. Almanach8=Baare, freilich beffer, wie bas Borbergebenbe.

#### Die Braut.

Eine Princessin, schon als Novize im Aloster, wo sie erszogen wurde, wird zurückberusen an den Hos, um sich zu versmählen. Sie sträubt sich, und die Aebtissin, ihrem Bater geshässig, weil er sie versührt hat, unterstüpt sie. Es wird daher an ihrer Statt eine ihr sehr ähnliche Jüdin, Judith, geschickt, die gewonnen wird, weil sie nur zwischen dem Betrug und der Wuslieserung an die Inquisition zu wählen hat. Der der Princessin bestimmte Prinz verliebt sich in Judith, Judith sich in ihn, letztere bedingt sich von ihm den Ritterdienst, daß er einen zum Feuertode verurtheilten Keher, ihren Bater, rettet, was er thut, dann vergistet sie sich im Augenblick, wo die Berswählung vor sich gehen soll, und wird als Princessin in der Königlichen Gruft beigesett. Abentheuerlich und unwahrscheinlich, aber doch neu, nur zu matt in der Farbe. Die Sterbescene hat schone Einzelheiten.

## Arm und Reich.

Scheint mir an Erbärmlichkeit alles Frühere zu übertreffen. Die Scenen an einander gekleistert, wie Scherben von Gläsern und Töpfen.

# Der Schleichhänbler.

Eine gute Almanachs-Erzählung. Die Geftalt des Bruders, weber die Schwester förmlich zur Noth züchtigung verkauft, schließt die Pièce übrigens unbedingt vom Familienbuch aus. Es ist auch Nichts daran verloren, wenn sie gleich recht gut gesichrieben ist. Der Schleichhändler selbst hat vom Antonio meiner Julia das Hauptmotiv geborgt.

10.

#### Die Mutter.

Läppisch. Ein Muttersöhnlein, lächerlich verzogen, welches durch eine Seereise curirt wird, nachdem die Mama selbst durch eine Vision absurdester Art curirt ist. In der Vision spielt ein Rubin die Hauptrolle, der aus dem Chemisset des Mörders ain die Rocktasche des Ermordeten hinein rollt. Doch viel-leicht, der Intention wegen zur Aufnahme geeignet, auch an vortrefflichen Einzelheiten nicht arm. Jedenfalls muß der Rubin weg.

#### Bela.

Giebt uns Aufschluß barüber, woher es eigentlich kommt, daß Friedrich Barbarossa so groß geworden ist; er hat es in seiner Jugend einem hübschen Mädchen, der Tochter seines Burg-warts auf Gelnhausen nämlich, versprochen. Ach Herr Je, o Jemine!

Der Eremit auf Fermentera. Dupendarbeit.

#### Das Armband.

Recht spannend; eine moderne Novelle, die jedenfalls mit in Betracht zu ziehen ist. Freilich ohne eine Spur von Poesie, so bloße Unterhaltungswaare, aber den Ansprüchen des Lesez Publicums, das nach tieserer Motivirung nicht viel fragt, wenn es nur an der oberscächlichen nicht sehlt, gewiß genügend. Alba, eine junge Sängerin, giebt dem Lord Arthur als Liebesz pfand ein Armband und verpslichtet sich, augenblicklich zu kommen, se wenn er es ihr schiekt. Nun trennen sie sich, ohne sich schreiben zu wollen, sie auf der Bühne bleibend, er nach Petersburg in die dipl. Carrière sich stürzend. Vier Jahre verstreichen, er läßt Nichts von sich hören, weil er noch Nichts geworden ist, sie sordert ihr Armband zurück und erhält's, aber mit der Warnung, cs wnicht zum zweiten Mal leicht hinzugeben. Sie glaubt sich ve.

gessen und geht, um sich zu rächen, eine Scheinehe ein, begiebt sich bann nach Rom und lebt bort in glücklicher Einsamkeit, bis sie eines Abends das Armband bei einer Sammlung für Arme gezwungnermaßen auf ben Teller legen muß, zwar mit ber schlärung, es morgen auszulösen, aber nichtsbestoweniger mit Bangen. Am nächsten Morgen ist das Armband schon ausgelös't, wie sie barum schiekt, und zwar burch Arthurs Freund, ber sie heimlich überwacht; Annonce; Bermögen-Raub durch den wackern Gemahl; Citation mittelst Armbands nach London; Erklärungen; 20 Heirath.

#### 3mei Familien.

Wieder maaklos schlecht. Scheint von einem Comtoiristen zwischen Börsen-Unfang und Börsenschluß in Abwesenheit des Principals geschrieben zu sehn. Man erfährt daraus, daß Knaben 25 von 13 und 12 Jahren erwachsene Menschen sind. Neffen verswandelt der Verk: consequent in Enkel.

## Der fpate Freier.

Eben so erbärmlich, der Verf: hat sich zum Neberstuß auch noch genannt und ist derselbe, von dem die Liebe auf dem Thurm so herrührt.

# Gottes Finger.

Eine sehr spannend vorgetragene merkwürdige Geschichte, bie unbedingt in Betracht kommt.

# Die Geschwifter.

Drbinaire Verführungsgeschichte, jedoch von routinirter Hand.
Geradezu niederträchtig, indem die Spielwuth eines mit seiner Lage unzufriedenen Kaplans auf die "neuen Bücher" geschoben wird, die er gelesen hat.

10

#### Gine Omelette.

Albern, aber spannend. Gin Diener, ber sich heraus nimmt, seinen Herrn, einen General, zwölf Jahre lang mit faulen Giern zu bewerfen, burfte sich nicht leicht finden.

#### Der tobte Sohn.

Absurd. Eine Mutter verliert den Sohn und lamentirt Da träumt sie, daß er wieder aufwacht, dann aber successive Gaffenbube, Dieb, Muttermörder wird. Sie erwacht und ist beruhigt.

#### Maria Rulm.

Bwei Menschen lieben sich. Aber die Mutter des Mädchens verlangt den Liebhaber selbst, und dieser, um seinen Vater aus einer Geldverlegenheit zu reißen, willigt ein, wird auch bald wieder heiter und wohlgemuth. Aus der Heirath wird freilich Nichts, denn der Gatte der vermeintlichen Wittwe kehrt wieder, 1s aber das Mädchen endigt nichtsdestoweniger in Wahnsinn und der zurückgestoßene Reumüthige als Todtengräber. Durchweg ordinair, aber zum ersten Mal derber Bombast, der bis jest noch sehlte. "Der Kaße ist so wohl und weh um's Fell, sie behnt und streckt sich." Wörtlich.

# Auf ber Universität. Gine einfache Geschichte.

Das lette Drittheil, das Thun und Treiben Lisettens, ist sehr gut, die Abschiedsnacht vortrefflich. Aber der Weg zu diesem reizenden Ziel ist etwas lang und langweilig. Zur Aufnahme trottem geeignet.

# Beftimmung.

Ein Wilhelm, Baron von Holbt, und eine Pfarrerstochter find die Hauptpersonen. Zum Schluß erfährt man, daß jener Baron Wilhelm von Humboldt und diese Pfarrerstochter die Dame fein foll, mit ber er ben bekannten Briefwechsel geführt Ob wahr ober nicht: elende Mache!

#### Der Rarr.

Auch wenn ich's nicht wußte, wurde ich fagen: bas ift ber 5 Erstlings=Versuch eines jungen Talents, von dem noch unent= ichieden ift, ob es das angeborne inrische Bermogen zu fteigern vermag. Bon einer spannenden Erfindung, der conditio sine qua non der Novelle, ift nicht die Rede; man weiß zu Anfang nicht, wofür man sich interessiren soll, und am Ende nicht, wo= 10 für man sich interessirt hat. Die Situationen werden demaufolge rein improvisirt, man sieht sie nicht kommen, sie sind ba, wie aus ben Lüften gefallen, und verschwinden eben so wieder, um anderen, die man gleich wenig erwartet, Plat zu machen. Charactere sind auch nicht vorhanden; der Beld 3. B., der 15 Narr, der abwechselnd verrückt, halb verrückt und ganz ver= nunftig ift, gleicht einem Menschen mit brei Ropfen, von benen er sich heute bes einen, morgen bes anderen und übermorgen bes britten bebient. Gine Chriftine kommt vor, die, obgleich fie einige Dreizig gahlt und feineswegs an Blodfinn leibet, erft gum so jungfräulichen Bewußtsenn erwacht, als fie fuffen fieht, und nun Bücher verlangt, worin Etwas über das Ruffen zu lesen fei. Eine Dorothea entflieht aus bem mütterlichen Saufe, die Flucht gelingt ihr, fie ift ber Wohnung ihres Geliebten - eben jenes Narren, ber nach allen Seiten bin weibliche Liebe erobert, ob= 25 gleich "bie Kinder ihm Steine in die Tasche stecken" — schon nah, fällt nun aber, weit entfernt, durch die Freude über bas Belingen die Rrafte verdoppelt zu fühlen, um und ift tobt. Daß die Bedingungen ber realen Belt noch ichlechter weg kommen, wie die Psychologie, versteht fich von selbst; da gehen die Leute so (g. B. ber Alte, ber fich jum Schlug in ben Gunder vermandelt, ber alles Unheil ausgejä't hat) und kommen zurück, man weiß nicht warum; da werden sie erkannt oder nicht erkannt, je nach= Sebbel, Berte XI. 27

bem der Berfasser es dienlich findet; da werden uns Gesell= ichaften vorgeführt und in diesen werben Mystificationen getrieben, die geradezu unmöglich find, indem die Leute entweder verkappter Bobel sein oder ben Spaß auf ben ersten Blid burchschauen muffen. Genug, als Novelle betrachtet, fteht das Broduct noch 5 unter dem Ordinairen, das wenigstens den Unterhaltungszweck erfüllt. Aber bas Gefüllsel, um mich jo auszudrücken, die in den Schilberungen hervor tretenben Iprijchen Glemente, Die einzelnen schönen Büge, denen sich freilich andere hatten hinzu gesellen muffen, um zur Wirtung zu gelangen, mit einem Worte, die 10 Untlänge von mahrer Poesie, erheben es wieder hoch barüber. Uebrigens erschraf ich schon, als ich den Titel las. Die Jugend fühlt sich gewöhnlich aufgelegt, den Wahnfinn barzustellen, vermuthlich ber Regellosigkeit wegen, die im Bahnfinn waltet. Aber sie vergißt, daß diese Regellosigkeit selbst wieder auf einer 15 Regel beruht, und daß die Regel, worauf der Mitrotosmus sich auflös't, noch tiefer versteckt ift, wie biejenige, worauf er lebt und webt und die ihn zusammen halt.

# Beichichte eines Todtengrabers.

"Mir gefällt's!" Motto bes Berfassers. "Mir nicht!" 20 Meine Randglosse. Der Ansang spannt, aber bann kommt Ber= rücktheit über Berrücktheit. Der Helb ist im Grabe geboren, biese Ibee ist recht gut, aber was solgt, taugt nicht viel. Uebrigens hübsche Einzelzüge.

# Die Narrheit der Boefie und Menfchenliebe.

Breit. Anfang äußerst trivial. Die Idee nicht übes, daß junge Leute, die bei einem Frrenarzt sich zuerst sehen und starken Eindruck auf einander machen, sich gegenseitig für verzückt, nämlich für Patienten des Doctors halten. Auch die Nutzanwendung, daß dieß im täglichen Leben saft immer geschehe, so

indem man den Dichter in seinem Thun und Wesen gern mahn= sinnig finde, ganz richtig.

#### Eine Familie.

Nicht übel. Ohne artistischen, aber von ethischem Werth und zur Aufnahme geeignet. Die Mutter hat Geld für den Sohn erspart, der Bater stiehlt's, der Sohn giebt sich für den Dieb aus. Bauernstück. Jury.

### Der junge Berräther.

Breit und endlos, in einigen Zügen gut. Aber nicht 20 brauchbar.

### Die gelbe Uchfelfcleife.

Amüsant. Gine Verordnung Maria Theresias gegen bie Prostituirten, die Joseph entfrästet. Aber schwerlich mittheilbar.

## Der schwarze Paul.

Wirkliches Preisstück, wenn nicht ersten, so unbedingt zweiten Rangs. Die Feuersbrunst ist vortrefslich dargestellt, der Mohr, der handelnde Held, hat etwas zu viel europäischen Firniß, was die Worte betrifft, dagegen ist sein ganzes Thun und Treiben sehr gut motivirt. Die Idee, daß Geistesgegen= wort und sinnlich=sichrer Blick in bedrängten Momenten mehr werth sind, als alle Dialectik der Welt, die über das Allgemeine, was durch sich selbst besteht, immer das Einzelne, das der Stüßen bedarf, aus den Augen setzt, tritt plastisch=schlagend her= vor, und die letzte Wendung, daß der Mohr die Belohnung für die Rettung der Stadt ausschlägt und dafür seiner geknechteten Brüder zu gedenken bittet, ist ebenfalls nur zu loben.

# Die Rirche zu Nordhaufen.

Ladirte Mache, an Tromlit und Wilh. Blumenhagen ersinnernd. Nicht einmal spannend.

10

### Der Sonderling.

Ebenfalls Mache, aber ohne Lack. "übermenschenbegriff= liche Flügel." "Sprachmißgeburtliche Wenn's."

#### So tampfen Bergen.

Rührt wohl von einer Dame her. Almanachswaare 5 schlechtefter Sorte. Ein Duell, wobei über ein Taschentuch gesichoffen wird und ein Gegner den andern ruhig in seinem Blut am Boden liegen läßt, wie einen Hund, obgleich keine Secunsbanten vorhanden sind.

#### In ber Brühl.

Gemisch von Prosa und Poesie. Das Jugendleben des Helmuth ist gut geschildert, besonders der Urgroßvater. Aber es ist wie eine Traube, die mit Tabacksasche bestreut wurde.

## Eine glüdliche Familie.

Die schaubervollste Apotheose des Philisteriums. Man wundert sich, daß der Versasser nicht auch die Wonne des Pantoffel-Anziehens schildert. Ich hätte ihm eine in seinem Sinne noch glücklichere Familie nachweisen können: eine aus Holz geschnitzte, denn die bekommt nicht einmal Zahnweh.

# Die beiben Burgherren.

Schund im Styl von Spieg und Rramer, nur ichlechter.

# Frrungen.

Jugendgeschichte. Wohl gemeint. Aber endlos und lang= weilig.

# Die Schlafmanblerin.

Motivlose Ungeheuerlichkeiten, auf's Gerathewohl burch= cinander gewürfelt. Unter Rull und in welchem Sins.

#### Der Sturm.

Mittelmäßig im Anfang. Boll Sprachschnitzer. "Die sicherste ber Wissenschaften ist der Glaube, benn der zweiselt nie." Später verrückt. Doppelgängerei, à la Hoffmann, nur ohne sein Talent 5 erzählt.

#### Beiftige Licbe.

Gewöhnlich. Nicht gut, nicht schlecht.

#### Anna Maric.

Ohne alle Erfindung und ohne alle Composition, aber so einige gute Farbenstriche machen es zur Aufnahme geeignet, und die lette Wendung, daß der Sohn vor Gericht seine Schuld eingesteht, weil sein Vertheidiger sie auf die Mutter zu schieben sucht, ist sehr gut.

## Gin Dichterherz.

Fast ebenso. Eine gute Situation (daß der Helb einen Freund im Duell tödtet und dessen schwangere Geliebte heirathet) wird nicht gehörig benutt. Ein Traum ist vortrefflich erzählt. Aber alle Erisen sind rein äußerlicher Art, der Held verliert sein Geld und wird dadurch unglücklich, eine Eiche erschlägt so seine Geliebte, und das macht ihn wahnsinnig, während er in der Literatur alle mögliche Ersolge hat.

#### Ein Damon.

Maaßlos niederträchtig, ein Beweis, wie eine freie Philos sowhie vom geistigen Böbel verstanden wird.

# Taubstumm.

25

Sehr gut erdacht, sehr sein und zart ausgeführt. Ibce: baß ein verstümmelter Mensch, wie eine Taubstumme, einem Andern (hier einem Gatten) nicht genügen und auch gegen ihn

10

nicht gerecht sein kann. Bortrefflich die Eisersucht der armen Jetti in allen Schattirungen gemalt: erst auf Menschen im Allsgemeinen, so daß sie nicht mehr spahieren gehen will; dann auf die singende Magd im Hause; dann auf die Nachtigallen ihres Mannes, die sie erwürgt. Kommt stark mit in Betracht. 5

#### Anna.

Phantasielose Mache. Künftler-Novelle, die Helbin spielt König Davids Instrument.

Bestaltungen.

Gallerte. Langweilig und armselig.

Die Gauerbin von Steinkalterfels. Saft-, fraft-, farb- und umrißlos.

Johannes Shilbbergers, des Münchners, Heim= tehr und Abentheuer. 1427.

Als Rovelle unbebeutend, enthält aber so gute Schilberungen 16 aus dem Mittelalter und kommt vielleicht für den 2 ten Preis, jedenfalls für das Familienbuch, in Betracht.

Abolph und Rofa.

Mache. Schilberung der Pratersahrt nicht übel. Der Zeitsgeist und das Jahr 1848 — scheußlich.

Die Herrin von Friedland.

Ebenfalls Mache, obgleich etwas besser, dafür aber auch voll Lobhubeleicn.

Der Menschenfeinb.

Ist keiner. "Bier und zwanzig Stunden lang" starrte sich ben Brief an. Wohlgemeint, aber trivial.

## Der Bernf.

Bur Aufnahme geeignet. Lang und etwas langweilig, aber gut angelegt, auch consequent ausgeführt, namentlich in Details Schilderungen glücklich.

### Die Breisnovelle.

К

Der Verf: erkennt sich zum Schlusse selbst den Preis zu, weil wir Preisrichter mehr auf "gutes Herz" als auf "Gelehrsfamkeit und Klügelei" gesehen haben und mit dem Preis eine unglückliche Familie gerettet werden soll. Ein Fingerzeig für uns. Machwerk.

## Der treue Reifen.

Ein recht zartes Seelengemalbe. Bur Aufnahme zu em= pfehlen.

#### Anna.

15 (Zum Unterschied von einer anderen "Anna", werde noch bemerkt, daß der Mit-Held ein Maler Ruben ist.) Auch zur Aufnahme geeignet, zwar trivial, aber zum Schluß besser, als Anfangs.

# Uebelthat und Sühne.

20 Gin Stück Meinhold, aber ohne die Kraft seiner Bernsteinhege.

# Die drei Gichen.

Nicht ohne gute Einzelheiten, aber im Ganzen aus Immer= manns Balbe (Münchhausen; Dorfschulze) geholzt. Bielleicht für den 2 ten Preis, jedenfalls zur Aufnahme geeignet.

Dieß wären 62 Nummern, die ich gelesen hätte; 95 scheinen eingegangen zu sein, 33 sind mir also nicht vorgelegt worden.

## Noch: Gott.

Ebenfalls zur Aufnahme geeignet, wegen glücklicher Ginzels heiten.



# Lesarten und Anmerkungen.

# Abfürzungen.

Beitgenoffen. Herausgegeben von F. Bamberg. Zwei Bande.

Tgb. = - Fr. Hebbels Tagebücher. Herausgegeben von F. Bamberg. Bwei Banbe.

Nachlese = Fr. Debbels Briefe. Nachlese. Herausgegeben von R. M. Berner. Zwei Banbe.

 $K=\mathfrak{F}$ r. Sebbels sämtliche Werke herausgegeben von Emil Rub. 8b. X.—XII.

Schwabacher Lettern = Gestrichenes. h = Hebbel eigenhändig.

(Alle in dieser Ausgabe benutten Sandschriften besitht, wo nicht bas Gegenteil bemerkt ist, bas Goethes und Schiller-Archiv.)

#### 27. Mein Wort über das Drama!

S. 3-39. J Morgenblatt für gebildete Leser. Mittwoch den 25. und Donnerstag den 26. Januar 1843. N. 21 und 22. S. 81 f. und 87 f. Ein Bott über bas Drama. unterzeichnet Fr. Hebbel. Das entspricht 3, 7-10, 11. Das in N. 21 vorangestellte Motto: "— Quae Desperat tractata nitescere posse, relinquit, Atque ita mentitur, sic veris falsa rimescet, Primo ne medium, medio ne discrepet imum". (Horaz.) veranlasste Hebbel zu einem Protest gegen Dr. H. Hauffden Herausgeber von J, doch fühlte er sich nach Einblick in J zu einem Widerruf veranlasst (Nachlese I S. 147-151). Diese Aufsatz wurde ins Dänische übersetzt (Bw. I S. 134), Fædrelandet No. 1261 brachte ihn (mir unzugänglich); darauf erfolgte von J. L. Heiberg im Intelligenzblatt 1843. N. 31 ein Angriff, den Hebbel selbst ins Deutsche übertrug. Er ist erhalten in

H 10 Seiten Quarto eigenhändig, und zum Verständnis so notwendig, dass er hier als bester Commentar zu Hebbels Verteidigung erscheinen muss:

Die Aufgabe bes neueren Dramas. Intelligenzblatt von J. L. Heiberg. N: 31. 1843.

Unterm Titel: "ein Wort über das Drama" lief't man im Baterland N: 1261 eine aus dem Deutschen Morgenblatt übersetzte Abhandlung von Dr Hebbel, Berfasser der Schauspiele Judith und Genoveva.
Es ist interessant, zu sehen, wie die Erkenntniß, daß das Drama sich
z zu einer neuen Form entwickeln müsse, sich mehr und mehr ausbreitet.
Dr Hebbels Abhandlung ist ein neuer Beweis davon. Im Intelligenzblatt ist so oft die Rede gewesen über das zukünstige Drama und über
den Weg zu einem solchen, wie er sich in den bereits existirenden
Werken sindet, daß gerade gegenwärtige Zeitschrift sich allemal freuen
waß, wenn dieser Gegenstand auf die Bahn gebracht wird, und so
knüpse ich gern einige Betrachtungen an des erwähnten deutschen Berfassers Darstellung, um so viel mehr, als dieser an einigen Stellen die
wescutssichen Momente berührt, zugleich aber Unklarheit in die Ideen
gebracht und sie verwirrt hat. Das ist sichtbar, daß Dr Hebbel mit

einer Ihnung des Befens boch nicht bie Weftaltung des Webantens besitt, wie ihn die mahre Darftellung erfordert. Mehrere von feinen Unschauungen, 3. B. seine Betrachtung ber Geschichte, fonnten baber leicht bornirt erscheinen, wenn es nicht auf ber anderen Seite ließe, bak er damit etwas Anderes gemeint, als gesagt habe; es will daber barauf 6 antommen, ob man vermag, Ordnung in feiner Begriffe-Bermirrung ju Bege ju bringen und feine halbmahren, halbfalfchen Behauptungen auf die Beftimmtheit zu reduciren, welche die Salbheit ausschlieft. Er felbit hat feine eigne Untlarheit fühlen muffen, indem er am Soluf feines Artifels gleichsam einen fritischen ober philosophischen Banferott 10 macht, ba er, im Gefühl feiner theoretischen Insolveng ben Lefern Anweisung auf seine Braxis giebt, nämlich auf die zwei von ihm perfaßten Dramen Judith und Genoveva, "in welchen er hofft, das deutlich gemacht zu haben, was er meint." Aber ich beflirchte, bak biefe Arbeiten feine Meinung eher noch mehr undeutlich machen werden, da 15 es, wenigstens nach Judith zu urtheilen - Genoveva tenne ich nicht fich zeigt, daß feine practifche Infolvenz noch größer ift, als feine theoretifche, und bag feine Rraft gur plaftifchen Ideen=Darftellung - wie bie dramatische Poefic fic erfordert - noch schwacher ift, als fein Raisonnement über die Runft. Es ift bier nicht ber Ort, die Judith 20 gu fritifiren und ben aesthetischen Diggriff nachzuweisen, wornach biefes Stud, bloß als Dichtwert im Allgemeinen, außer hinsicht noch auf die bestimmte Dichtart, verwerflich ift; aber als Drama betrachtet, zeigt fie bes Berfaffers practifchen Mangel in fo hohem Grabe, baf es ibn faft lächerlich macht Unter Ausarbeitung des Studs hat nämlich ber 25 Berfaffer fo wenig auch nur an bie Möglichkeit ber Aufführung gedacht. bağ er, um biefe ju Bege zu bringen, ein gang anderes Stud baraus hat machen muffen. Denn er hat nicht allein alle eigentliche Rraftftellen feiner Arbeit ausschließen müffen, fondern er hat bas gegebene Sujet alles Safts und aller Rraft berauben muffen, indem er mit ber 30 gewöhnlichen unpractischen Bergagtheit (?) die Bointe des Bangen: Judiths perfonliche Aufopferung heraus gewiesen hat, welche gerade bier von der Runft barguftellen mar, ohne gegen bas Theater-Decorum ju verstoßen, weil Judith ohne diese nicht langer Judith ift, sondern eine Charlotte Cordan. Dr Hebbels Judith gleicht, nach der Operation, 35 welcher er fie unterwarf, um fic auf bie Scene zu bringen, einer eisernen Uhr, welche Rinder für eine wirkliche halten, da fie feben, daß fie Beiger und Bifferblatt hat.

<sup>4</sup> ließe, [als] daß [wenn] 31 (?) h 32 am Rand

Jede Nation hat ihre Beschränkungen. Bei den Deutschen sehlt es, wie bekannt, an practischem Sinn (?) und hieraus folgt, daß es in ihrer Poefie an der bramatischen Literatur fehlen nuß, benn die bramat. Dichtfunft, welche Sandlungen darftellt, ift felbit eine Sandlung, 5 und dies in viel eminenterer Bedeutung, als man es von den übrigen Dichtarten fagen tann. Alle Bragis geht nämlich barauf aus, bas in Die Belt hinüber zu führen, was vorher nur im Bedanten lebte. Die Inrijde und epifche Pocfie führt wohl des Dichters Gedanken in andere Individuen über, aber nur in beren Gedanten, es tommt nicht aus 10 Gefühl und Phantafie heraus, es verbleibt im Innern. Aber bas Drama führt die Boefie über aus dem Gedanken in die unmittelbare empirische Birklichkeit, ba es durch die scenische Runft dem forverlichen Auge porgeführt wird, fo daß wir felbft unmittelbar bei der Sandlung anwesend find und fie felbst erleben, anftatt blok den Refler der Er-15 gablung zu empfangen. Deshalb ift das bramatifche Dichten felbft eine handlung und erfordert, wie jede handlung, einen practifchen Griff auf bie Dinge, welcher teineswegs folgt aus ber theoretischen Ginficht und ber Broductionsfraft. Die deutschen Dichter tommen, gleich ber deutschen Nation, nicht aus bem Bedankengebiet in bas Bange, die bramatifche so Kraft ift daber gering und der neue Aufschwung, welchen nach Dr Hebbel bas deutsche Drama beut zu Tage macht, hat schwerlich viel zu bedeuten. Die ersten deutschen Dramatifer, welche man practifche nennen tounte, waren Iffland und Rogebue, aber für's Erfte find Diefe feine Dichter, und ameitens ift ihre Pragis nichts Underes, als die fimple Sandwerter= 25 Routine, nicht, was die mabre Pragis ift, Genie. Schiller ift, fo gu fagen, Deutschlands erster Dramatifder Dichter, aber felbst er, und noch mehr Goethe, hat doch weit mehr gedichtet für eine innere, imaginirte Scene, als fur eine wirklich existirenbe, und feine Berte eignen sich baber viel beffer für's Lefen, als für die Aufführung. (-) Gewiß genug 30 enthalten fie bafur poetische Schönheiten, welche unter ber Ginfdrantung bes Theaters verloren gegangen fenn murben, im Fall fie wirklich für biefes gepaßt hatten; aber theils gilt hier Goethe's eigenes Wort:

"in der Beschräntung zeigt fich erft ber Meifter!"

theils konnten diese Werke eine noch freiere poetische Schönheit erlangt 36 haben, salls deren Berfasser gänzlich auss Theater renoncirt hätten, statt sich in einer Halbeit zu halten, welche zur Folge hatte, daß sie ihr Ziel partiell in beiden Richtungen versehlten. Goethes Faust ist ohne alle Rücksicht

<sup>2</sup> diese Frage- und ähnlichen Zeichen macht Hebbel!

auf bie Scene gebichtet und burchaus für diese nicht bestimmt, und es ift daber nur die Geschmadlofigfeit der beutschen Schaufpieler und Theater= Directoren, welche ihn in fragmentarischem Auftand auf die Bühne gebracht hat. In berfelben freien Form, wie Fauft, hatten wohl eigentlich alle bie berühmtesten Deutschen Dramen abgefaßt werden follen, dann wurden 5 fie ihrer Bestimmung viel beffer entsprochen haben; benn ein Rational= Theater wird Deutschland doch für's Erfte nicht erhalten, und wenn barüber geflagt wird, daß die Deutschen Theater fich mit Uebersenungen mittelmäßiger frangösischer Stude, ftatt mit den eignen originalen Meisterwerten der Nation erhalten, so follte man bedenten, daß der 10 Brund hievon nicht allein in der Schlechtigfeit bes Bublicums liegt. fondern auch darin, daß diese mittelmäßigen Arbeiten manchmal fic ben Forderungen des Theaters beffer fügen, als ihre Deifterftucke. Aber richtig genug folgt hieraus, daß das Theater in eine Art Berachtung tommen muß, welches in Deutschland auch ber Fall ift, wo 15 bie gebildete Welt fich mehr und mehr bavon gurud gieht. Darum brangt sich unwillfürlich die Frage auf: weshalb foll das Theater eriftiren. wenn die Boefie es nicht erhalten fann? Es wurde ja beffer abgeschafft. wenn daffelbe weder jum Rugen, noch jum mahren Bergnugen gereicht. Rebenfalls fintt es nieder zu ben Ergöplichfeiten, welche man tolerirt, so weil fie ber Menge einen unschädlichen Beitvertreib geben.

Man untericheidet häufig zwischen dem Schauspiel, welches zum Lefen und bem, welches zum Geben bestimmt ift, und man ift fogar geneigt, jene zu betrachten als gediegnere poetische Werte, welche ber Literatur große Ehre machen. Aber diese Meinung, felbst wenn fic 25 richtig fenn follte, befaßt eine Berdammung des Theaters, denn wenn bies bloß die geringen Dichterwerke darzustellen vermag, so hat es sein Leben verwirft und verdient abgeschafft zu werben, wie eine verächtliche Institution und es ist bann in hohem Grabe inconsequent, daß man gleichwohl beffen Befteben municht, ja, daß auch die fammtlichen Dichter, 30 wie ich glaube, beren Werte bei ber scenischen Darftellung verloren geben, gleichwohl darin beharren, diese dem Theater anzupassen. Gewiß genug tann bas Drama bei ber freien bramatifchen Behandlung, welche feine Rudficht auf bie Scene nimmt, außerordentliche Schönheiten erlangen, auf welche das wirkliche Drama Bergicht leiften muß, aber diefes 95 jagt nichts Anderes, als daß jebe Dichtart ihre Borglige vor der anderen hat, und daß namentlich die lyrische und die epische Boefie Ideale realifiren können, welche außer bem Umfang des Dramas liegen.

<sup>1-4</sup> am Rand zwei Bleistiftstriche

Wirklich sind auch die bloß zum Lesen bestimmten Schauspiele nichts Anderes, als lyrisch-epische Dichtwerke, welche die änßere Form des Dramas angezogen haben, ohne doch ein Drama zu werden. Das wahre wirkliche Drama ist allezeit für die Scene bestimmt und, wenn es nicht zur Ausschrung gelangt oder in derselben mißglückt, allezeit ohne reelle Existenz; die sinnliche Darstellung ist dessen nothwendiges Supplement, die Hälfte seiner Seele, gleichsam was das Weib ist dem Manne. Erst wenn es auf diesem Weg in's Bolksbewußtsenn übergegangen ist, kann es sich einen bleibenden Plat in der Literatur verobern. Aber deshald muß es von vorn herein gedichtet werden nach dieser Idee; es umzucalfatern, um es von der inneren auf die äußere Scene zu transportiren, wie Dr Hebbel dies mit der Judith gemacht hat und wie es bei uns mit Aladdin gemacht worden ist, ist Nichts Andres, als Flickwert und Lapperei.

15 Will man daher reden über des neueren Dramas Aufgabe, so fommt es darauf an, ob man das wirkliche Drama meint, oder bloß jenes lyrisch-epische Schein-Drama, welches zu vornehm ist, sich den scenischen Forderungen unterzuordnen und gleichwohl nicht den Berstand hat, von der Scene wegzubleiben. Nur wenn man das wirkliche Drama meint, hat die Frage Interesse, denn sonst ist ja nicht die Rede von der künstigen Entwicklung des Dramas, sondern von der Entwicklung der Poesie im Allgemeinen, und obgleich diese Frage in wesentlicher Berbindung steht mit der ersten, ja mit anderen, noch mehr umfassenden Fragen, so drängt diese doch zu einer größeren Bestimmtheit hin, um 25 bloß in abstracto beantwortet zu werden. Dies scheint auch Dr Hebbels Meinung zu sehn, aber um so mehr muß man dagegen protestiren, daß er auf ein auch in dieser Hinsicht so mißglücktes Product, wie seine Indith, auf welche er Anweisung giebt, hinzeigt.

Aber er ist es doch nicht allein, auf welchen er Anweisung giebt, 
30 sondern auch Gustow. Bon diesem Versasser sollen wir also abstrahiren, 
welche Forderungen das Zeitalter an den dramatischen Dichter macht, 
und was es sür ein neuer Ausschwung ist, den das deutsche Theater 
heut zu Tage wagt. Und hiebei kommt zugleich in Betracht, daß jeder 
Ausschwung, den das Deutsche Drama nimmt, nicht allein neu sehn will, 
35 sondern absolut neu, und daß es das erste sehn will. Ich habe bereits 
bemerkt, daß die Deutschen, vermittelst ihrer unpractischen Natur, es 
jchwerlich bringen werden zu einigem Ausschwung im Drama, und daß 
das neuere Drama, dessen Erscheinung man überall erwartet, schwerlich

<sup>13 &</sup>quot;Alladin" von Adam Oehlenschläger

in deren gelobtem Lande geboren werden wird, obgleich die in fo manden anderen Richtungen von demfelben ausgegangene Cultur - ich brauche mit Bleiß bas perfectum - ficherlich von wesentlichem Ginfluß auf die neue Coopfung fenn wird. Aber wenn man fich einbilden tann, daß Gustow ale Reprafentant irgend einer neuen Richtung im Drama ba= 6 ftebe, so muß man so wenig wissen, was das Dramatische, als was eine neue Richtung fagen will, und muß man fich auf ben bescheibenen Standpunct der nothdürftigften Forderungen gestellt haben. Guptow ift fo weit bavon entfernt, etwas Reues zu bringen, bag er im Grunde nichts Anderes ift, ale der alte Iffland, welcher auf einer 10 Seelenwanderung por ber Reit wiedergeboren ift, und daher in feiner gegenwärtigen Geftalt nur fo weit verschieden ift von dem, mas er in ber vorigen mar, als er in ber Atmosphare unserer Zeit niedergetaucht ift, um einen Ausdruck von Dr. Hebbel felbst zu brauchen. Aber in Diefer Atmosphare find wir Alle ohne Unterschied untergetaucht, fo Biele 15 wir find, vom Erften bis zum Letten. Bill man baber Guttom meffen, nicht nach ber Utmofphäre bes Zeitalters, welche bier Richts fagt, fondern nach bem Beift bes Zeitalters, welcher bas einzige rechte Daaf ift für einen Dichter, fo wird man finden, bag er fo weit bavon entfernt ift. biefen Beift zu reprafentiren, daß man im Gegentheil fagen muß, er so ftebe gang auffer bemfelben. Für ihn ift ber Beitgeift nichts Underes als Atmofphare und er felbft tann aufs Sochfte für beffen Barometer gelten, ba er bloß bes Zeitalters untergeordnete Phanomene anzugeben vermag, mahrend er, indem er biefe für bas Befen bes Beitalters halt. unberührt bleibt von deffen Ibeen und Nichts weiß von beren Erifteng. 25

Dr Hebbel nennt 4 Stücke von Gustow, aus denen wir des Deutschen Theaters neuen Aufschwung kennen lernen sollen, nämlich: Richard Savage, Werner, Patkul und die Schule der Reichen. Richtig genug sagt er: sie machen im Ganzen einen befriedigenderen Eindruck, als einzeln; sie sind offenbar correlata, welche den gesellschaftlichen 30 Zustand mit scharsen, schneidenden Lichtern beleuchten in seinen Hößen und Tiesen." (Denn das Gustowsche Drama ist nach dem Berfasser das sociale Drama, während andere Berfasser den historischen oder den philosophischen Weg eingeschlagen haben und er selbst alle drei Richtungen in seiner Judith und Genoveva vereinigt hat.) Es ist indes einleuchtend, 35 daß wenn die angesührten vier Dramen nichts Reues enthalten, sie zussammen gezogen, oder "im Ganzen" so wenig eine neue Richtung ans

<sup>4-8</sup> am Rande zwei Bleistiftstriche 33 am Rand  $NB\ NB$ 

geben können, als 4 Rullen, die man zusammen abdirt, ein anderes facit geben, als eine Rull.

Richard Savage oder ber Sohn einer Mutter ftellt einen jungen talentvollen Mann bar, einen ausgezeichneten Dichter, beffen Leben 5 badurch verbittert wird, daß er seine eigene Berfunft nicht kennt, und ba er endlich entbedt, daß er ber uneheliche Cohn einer pornehmen Dame ift, zur Belt geboren aus ihrer Berbindung mit einem bor= nehmen Mann, welcher nun tobt, fich feiner Mutter zu erkennen gibt, aber da fie ihn nicht für ihren Sohn anerkennen will, fo geht er gu 10 Grunde aus Berzweiflung barüber, daß er feine Rinds-Unsprüche nicht geltend machen fann. Ich will nun nicht all das Unnatürliche und Ueberspannte analysiren, welches in ber Behandlung bes Gujets liegt, ich will nur fragen, was man in einem Stück diefer Art Neues finden fann. Im Gegentheil ift biefes nicht allein hundert Dal vorher be-15 handelt, fondern es ift auch eine veraltete 3dee, die felbständige menich= liche Perfonlichkeit absolut abhängig ju machen von einem zufälligen Familien-Rerus. Dies ift ein ariftocratifcher Gebante, und ein um fo mehr bornirter, als er nicht im Gingang auf die historische Bafis der Abels-Ariftocratie geftütt ift, fondern nur auf ein pages, rein abstractes 20 Befühl. Bare Buttow mahrhaft berührt gewesen vom Beift der Reit, und nicht bloß niedergetaucht in deren Atmosphäre, fo mußte fein Drama zu einem entgegengejetten Resultat gefommen fenn. Wie es nämlich die Aufgabe der Philosophie ift, die Berfonlichteit von den Bullen (Sylfter, Futteral) der Substantialität zu befreien, und wie 25 diefelbe Idee dem Streben ber Wegenwart nach individueller Freiheit und constitutioneller Staatsform zu Grunde liegt, fo hatte Richard Savage, wenn er fich als auf den Flügeln des Zeitgeifts geboren gezeigt hatte, verachtend feine Caufal-Berbindung mit einer unwürdigen Mutter, Troft in der Urfprünglichkeit feiner eignen Berfonlichkeit finden muffen. Auf 30 die Religionsbestimmung bezogen, ift dies Stud nicht driftlich, fondern jubifch, aber welche neue Richtung tann liegen im Judenthum?

Berner ober Herz und Welt ist, wie Dr Hebbel selbst einräumt, mehr aus einem Gesühl, als aus einer Idee hervor gegangen. Daffelbe ist nun gewiß das höchste, was man über alle andere Stüde sagen 35 fann, aber was ist es hier für ein spießburgerliches und verältetes Gesühl, das zu Grunde liegt. Ein Biederspruch zwischen Herz und Welt, muß, um Gültigkeit zu haben, sich in unserer Zeit ganz anders

<sup>16</sup> am Rand NB 27 f. am Rand: Drama Kampf, Philof. Gieg.

gestalten, wie zuvor; das müssen ganz anders berechtigte Ideen sehn, die einander gegenüber treten, als die, welche liegen in dem dürztigen Begriff einer Mesalliance. Denn in unseren Zeiten gehören Mesalliancen zur Tagesordnung und machen nur dann Aussehn, wenn sie in den allereisten Familien vorsallen; für den gebildeten Mittelstand giedt ses keine andere Mesalliancen mehr, als die, welche der Abstand in der Bildung und der Mangel an Sympathie als solche bezeichnen. Die in Werner dargestellte Idee ist folglich so weit davon entsernt, eine neue Richtung anzugeben, daß sie im Gegentheil zu den allerveraltetsten in der dramatischen Literatur gehört. Hiezu kommt, daß die Behandlung so dieses veralteten Sujets ohne alles dramat. Talent ist. Findet man Behagen, sich zu dem von der Bildung bereits überwundenen Standpunct zurück zu wenden, so hat man in Göthes Clavigo einen kräftig dargestellten Widerspruch zwischen Herz und Welt, aber bei Gutzfow ist es eine dure Trivialität.

lleber "Patkul" fagt Dr Hebbel, daß diefes Stud zeigt, wer an einem Sof die am meiften abhängige Berfon ift, und bag es gleichgültig fen, ob die Beichnung paffe auf August den Starten, oder nicht. Aber ohne davon zu reden, daß das ein besonderer "neuer Aufschwung" sehn mußte, der auf einen Realism, wie biefen, los ginge, ju zeigen, wer 20 an einem Sof die am meisten abhängige Person sen, so tann es auch nicht eingeräumt werben, daß es gleichgültig, ob bie Beichnung paffe auf Friedrich August, ober nicht. Denn felbst wenn bas Stud fich gu ben "focialen" rechnet, nicht zu ben "hiftorischen", ift es boppelt ungeschidt, ein fo neues und fo befanntes hiftorisches Sujet zu mablen, so in beffen Behandlung jeder junge Menfch, der beimlich das verbotene Buch "La Saxe galante" gelefen bat, bas verfehlte Colorit nachweisen fann. Aber auch hierin zeigt bas bramat. Streben fich als veraltet. Die Neuzeit liebt bas Brillante in ber Runft; ja man tann fagen, daß tein Runftwert durchdringt, wenn es nicht in der einen ober der anderen w Sinficht brillirt; bei jeber aesthetischen Unregung erwartet man einen Champagner mousseux. Und zu jenen brillanten Effecten mare nun gerade in den Schilberungen bes fächfischen Churfürstenhofes Gelegenheit gewesen, und felbst das obengenannte, mit Unrecht verrufene Buch batte bagu portreffliche Elemente liefern konnen, wenn ber Berfaffer fie gu 25 benuten verstanden hätte, mahrend bas bewegte Leben, beffen Abbildung man erwartet hatte, zu ber durrften Darftellung eingeschrumpft ift.

"Die Schule ber Reichen", welche auf eine rein unmittelbare Beif:

<sup>3</sup> am Rand NB NB

ben Uebergang vom Reichthum zur Armuth schildert, ist ganz und gar berechnet auf das simpelste Publicum und kommt allganz nicht in Berührung mit dem Ideenkreis der gebildeten Welt. Erst hier kann man recht sehen, welcher neue Ausschwung sich sindet in diesen Stücken. Auch s dies hat ein altes Borbild in den Gebrüdern Foster, welche aber nicht so unzusammenhängend und so forcirt sind. Solche Stücke passen gut in eine Stadt, wie Hamburg, wo man keine andere Categorien kennt, als Reichthum und Armuth, und wo, wie Heine sagt, nicht Macbeth herrscht, aber Banco. Aber die gebildete Welt ist längst über so crasse Interessen in der Kunst hinaus gekommen, und es setzt bedeutende Blindheit sür die gährenden Ideen voraus, zu glauben, daß solche alte realistische Richtungen die Bahn bezeichnen, welche die sich entwicklinde Kunst sich bereiten wiss.

Hiezu kommt, daß selbst von Seiten der Ihrischen Momente und 26 ber Diction Nichts in diesen vier Stüden ist, welches nicht einer versalteten Schule zugehörte, welche Goethes classische Form ad absurdum reducirt hat, obgleich sie hin und wieder wieder aufduden will. Alle vier sind sie geschrieben in einer Prosa, welche odeillirt zwischen der breitesten Trivialität und dem dicksten Schwulft. (—)

Aber wir wollen absehen von Dr Hebbels practischen Anweisungen, die alle sehr unglücklich ausfallen, und dafür den Blick auf seine Theorie besten.

Manches von dem, was er vorbringt, läßt sich gut fagen, und man wurde fich nicht bedenken, fich hierin mit ihm einig zu erklaren, 25 wenn man nur gewiß fein tonnte, daß man die Gage auf gleiche Beife verstünde, wie er. Aber gerade hier tommt mande Zweideutigkeit vor, weil, wie bereits bemerkt, der Berf. fein Denten noch nicht zu flaren vermogte. Er fteht noch auf dem abstracten Standpunct, wo die Bermittlung ibm ein Bebeimniß ist; und wenn er baber eine bestimmte 30 Seite ber Bahrheit urgirt, weiß man nicht, ob man ihm Recht geben foll, ober nicht, weil man nicht fieht, ob ber Beitritt zu feiner Meinung bie Befräftigung ber unmahren Seite ber Sache ausschließt. Go murbe man gern gleich mit feinem erften Sat, bag "Gegenftand ber Runft bas leben, bas innere und außere fen" übereinstimmen, wofern man 35 nicht befürchtete, daß er Leben in einer abstracten Bedeutung genommen batte, nämlich in beffen Absonderung von den objectiven Mächten, welche es bestimmen. Aber fo murde man fommen zu der unwahren Behauptung, daß die Runft, und namentlich die bramatifche Runft, indem fie Individuen darftellt, Richts Underes darftellen tann, als ein rein 40 individuelles Leben, daß fie diefes folglich nicht darftellen fann als ein

Moment im Ewigen, daß sie nicht zeigen kann das Birken des göttslichen Beltenlenkers im Individuellen. Hiemit würde aber die eigentsliche Idee der Kunst vernichtet sehn, die Total-Anschauung der größten dramatischen Dichter müßte als versehlt betrachtet werden, und ein untergeordneter, zum Theil zurück gelegter Standpunct würde geseht als s Ziel für die Entwicklung des Dramas.

Auf welche Beife hat der Berfasser es nun gemeint? Bill er, bag bes Lebens Darftellung abstract und exclusiv fenn foll ober nicht? Das ift fcmer zu feben, doch ift in bem Folgenben Berfchiedenes, wornach er bas Leben in abstracter Bedeutung genommen hat und in bem Gangen 10 gleichsam auf einem abstracten Standpunct fieht. Denn wie fonnte er fonft, nachdem er die richtige und schone Bemerkung gemacht bat, bag bie Schilberung bes Lebens zwifchen bem Sependen und bem Berbenden, bem Stillstehenden und bem Beranderlichen zu halten fen - eine Bemertung, welche, richtig verftanden, ju der Ertenntnig leitet, daß bas 15 Leben als Moment in der Idee zu betrachten ift - zu dem absurden Resultat tommen, daß es in bramatischer Sinsicht volltommen gleich= gultig fen, ob der Beld an einer vortrefflichen ober einer verwerflichen Bestrebung icheitere. Sierin scheint die abstracte Anschauung beutlich ausgebrückt zu fenn. Es ift alfo mirklich bloß bas individuelle Leben, 20 welches Aufgabe ber Runft ift; es ift blog ber perfonliche Belb, für ben wir uns intereffiren follen, aber nicht die Beschaffenheit der Idee, welche ihn erfüllt und welche ihn erft jum Belben ju machen bermag. Der Beg, auf welchem ber Berfaffer zu biefem bigarren Resultat gelangt, ift buntel, benn die Mittelglieder find jum Theil übersprungen. Bedankengang icheint inzwischen folgender zu fenn: bas Drama ftellt bas Individuum bar, welches bem Gangen gegenüber fteht (?), wovon es doch ein Theil geblieben ift. Das ift mit anderen Borten: es ftellt bie menichliche Freiheit bar. Auch biefe fteht bem Bangen gegenüber (liger verfor,?) worin der freie Wille bedingt ist, einschließlich die 30 allererfte Schuld ohne Sinfict auf bes Billens übrige Beichaffenheit. Aber es ift ja offenbar, bag biefe Stellung bie Doglichteit ber Schulb einschließen tann, aber teineswegs beren Nothwendigteit, ausgenommen

<sup>2</sup> f. am Rand NB. Wie auch nur Form für das Individ. hergest. [?] ohne d. Ullgem. ohne das tein Contur dentbar. [vgl. S. 24, 2ff.] 17—19 am Rand zwei Bleististstriche 26 zuerst stellt Individuum dar, welche usw. im Plural 31—33 am Rand zwei Bleististstriche

fo weit, als die Erbfünde in Betrachtung gezogen wird; diefe aber will ber Berf. gerade ausgeschloffen haben, benn er fagt ausbrücklich, bag "bie bramatifche Schuld nicht, wie die driftliche Erbfunde, erft entfpringt aus der Richtung bes menschlichen Billens, fondern unmittelbar aus 5 bem Billen felbft, aus der eigenmächtigen Ausbehnung bes 3chs." Beldes Chaos von verwirrten Begriffen! Aber die Berbindung, welche man zwischen dem Ausgangspunct und ber Conclusion bes Berfaffers ausfinden fann, ift: dag, ba bas Drama bas Leben barftellt, alfo bes freien Individuums Sandlungen, fo ift die Schuld barin bedingt; und 10 ba es bloß das Leben darftellt, aber nichts Anderes, fo macht die begleitende Schuld die vortrefflichen und die verwerflichen Beftrebungen gleich, fo daß deren eigenthumliche Natur bem Drama gleichgültig bleibt. Aber hieraus folgt, daß die Schuld unaufgehoben fteben bleibt (forladt af sin forsoning : ohne feine Berfohnung?) und bas Biel bes neueren 15 Dramas ift folglich in eine Diffonang gefest. Aber dieß ift natürlicher= weise offenbar falich, benn eine Diffonang tann bas Sochite eines nothwendigen Durchgangs fenn, aber nie das 3beal, wornach ein Zeitalter ftrebt in irgend einer Richtung."

Bur Beftarfung ber Meinung, daß bas inbividuelle Leben bes 20 Dramas eigentliche Aufgabe fen, bemerft Dr Hebbel ferner, bag bei ben Neueren die Fabel ein untergeordnetes Moment fen, mogegen das gange Intereffe auf die Behandlung ber Charactere falle. (Sier hatte er Belegenheit, einen Blid in bie Bufunft ju werfen, um wenigftens ben Weg zu ahnen, ben bas moderne Drama geben will. (?) Daß bie 25 Fabel ein untergeordnetes Moment ift, liegt in dem Idealismus der neueren Beit, welcher allen materiellen Stoff zu einem fimpeln Gubitrat, gu einem 3been : Behitel gemacht hat. Mit Recht nennt Berf. Chate: fpear als Den, bei welchem zuerft die Fabel den Characteren unter= geordnet wird, aber er fieht nicht barin eine Regung bes 3bealismus so der neueren Zeit, und boch fonnte er bes Dramas fortgefette Bewegung nur in diefem Licht feben, ja Chatefpear felbft nur verfteben als ein Moment in bemfelben. Denn daß Chatespear die Fabeln nur als Behifel der Charactere betrachtete, war aller Idealismus, ben man gu feiner Beit berlangen fonnte. Jest bagegen, bag wir fteben bleiben 35 auf bemfelben Standpunct (?) ift jener 3bealismus in Realismus gu verwandeln, in eine dauernde Bewegung. (?) Der idealiftische Fortgang

<sup>1-13</sup> am Rand ein langer Bleistiftstrich 12-18 am Rand vier Bleistiftstriche und daneben NB 29 a. R. NB NB 34-438, 12 am Rand mit Bleistift angestrichen, daneben NB

erfordert, daß wir die Charactere in ihrer Abhängigkeit von Ideen ge= wahren und bag folglich Letteren die Oberherricaft erobert werden foll, welche zu Shatefpears Reit der Fabel eingeräumt mar. Es gebort gur Entwidelung der neueren Zeit, daß fie mehr fragt nach bem 28 as, als bem Bem. In dem neueren Drama wird bas Interesse baber mehr 5 verweilen auf ber bargestellten Ibee, auf bem, mas man bes Dramas Tenbeng nennen könnte, als auf den Characteren, unmittelbar für fich felbst betrachtet, benn nun gilt es, daß diese fich zu Momenten nieder= feten. (?) Berben nun noch Dramen erzeugt, in welchen bas gange Intereffe auf einer ober einigen Perfonen verweilt, fo fteben biefe to Stude eo ipso auf einem veralteten Standpunct und find nur Reminiscenzen von bereits gurudgelegten Stadien. Man tann bie Sache auch auf folgende Beife auffaffen. Die neuere Reit bat nicht bie Tendeng ber Sfolation, fondern ber Bereinigung; Alles ftrebt nach einem Mittelpunct; Religion, Runft und Biffenschaft wollen nicht langer, 15 gegenseitig unberührt von einander, vor fich weg nach einem feparaten Biel ftreben, sondern fie wollen fich vereinigen in der Richtung auf ein einiges Biel. Für die Poefie folgt hieraus, daß der aefthetifche Benug mit Ertenntnig verbunden fenn will und daß auf diefe Beife bas Lehrgebicht in feine verlorene Rechte eingesett werben muß, 20 obgleich in einer gang anderen Bedeutung, wie zuvor, und daher auch mit einem anderen Ramen; benn es will nicht mehr Ginfichten in endliche Biffenschaften mittheilen in poetifcher Form, fondern es will eine folde Einheit bes Poetifchen und Speculativen zu Bege bringen, daß das poetische Wert der tieferen Erkenntnig eine wirkliche Ausbeute 25 Die Charactere, diese psychologische Seite bes Dramas, in welche Dr Bebbel Alles legen will, werden baher nicht mehr ruben in fich felbft, fondern in der Idee des Gangen und tonnen nur noch fo weit Centralpuncte im Drama bleiben, als fie felbft fich um ein noch tieferes Centrum herumbewegen. Es gebort feine groke Objer= 30 vationsgabe bagu, um zu feben, daß biefes Streben fich bei allen bramatischen Berfassern regt, welche niebergetaucht sind in "Atmosphäre der Beit" und felbst in den miggludten Broducten wird man beffen unvolltommene Unwesenheit fpuren. Go bei Bugtow. In allen seinen Dramen find feine Character-Darftellungen einer unficht: 85 baren Totalität untergeordnet, aber das Beiftlofe bei ihm liegt barin, daß diefe Totalität nicht aufgefaßt ift, als eine Idee, sondern als ein

<sup>20-22</sup> am Rand mit Bleistift zweimal angestrichen, daneben!!

factischer socialer Buftand, ber in seinem prosaischen Spielraum sich die Miene gibt, als ware er bas alte gigantische Fatum. Ja Dr Hebbel felbst ift nicht unberührt von jener Tendeng der neueren Beit, aber er weiß felbst nicht bavon; er geht baber häufig "over Maen" nach Baffer. 5 ba er gleichsam vor bem Richtigen steht und, von feinen Abstractionen verblendet, es nicht fieht. So ift feine Bemertung über das menfcliche Sandeln icon, bag "es ftets, fo wie ce ein inneres Motiv zu manifestiren fucht, ein widerstrebendes, auf Berftellung des Gleichgewichts berechnetes äußeres entbindet" und daß das Drama nur baburch "lebendig" bleibt. 10 Aber wie nabe lag es nicht bier, zu feben den Refleg der Ideen in den Characteren und deren Sandlungen und fo den Begriff von einem blogen mechanischen Gleichgewicht aufzuheben. Nicht minder glüdlich hat er bas Richtige ausgebrudt, wenn er fagt, bag "bas volltommenfte Lebensbild bann entsteht, wenn der Sauptcharacter bas für die Reben-15 und Gegen-Charactere wird, mas bas Schickfal, mit bem er tampft, für ihn ift." Aber was ift dies, mas ben haupt-Character jum Schickfal für die Underen macht? Daffelbe, welches ein Anderes zum Schicffal für ihn macht, also ein Soberes, worin ber Character felbft feine Rube findet, ift als das Absolute zu fegen im Drama. .

Aber wenn nun Dr Hebbel, indem er mit Recht Chakespear als Den anführt, der die Fabel ben Characteren untergeordnet, hinzufügt, baß man fich bloß zu fragen brauche, wenn man ein Chatefpeariches Stud por fich habe, was mohl ben Dichter entgundet, die Biftorie ober bie Menichen, die er auftreten läßt, fo muß man die Augen nicht 25 fcliegen für die Subreption, womit er hier "hiftorie" für "Fabel" fest, benn dies ift nichts Underes, als eine leicht durchschauliche Tafchen= spielerkunft. Die Fabel, das will bier fagen: bes Dramas Stoff ober materieller Inhalt, ift, selbst, wenn bas Drama historisch ift, noch etwas gang Anderes, als die Siftorie. Der historische Stoff, als folder, ift 30 Chatespear gewiß ziemlich gleichgültig gewesen, aber sicherlich nicht der Weift der Weschichte, d. i. die Weschichte felbst; gerade dies ift bas Broge bei diesem Dichter, daß er alle Einzelheiten im historischen Licht fieht und die unerhittliche Remesis über alle Charactere Bericht halten läßt. Aber welche Unschauung der Geschichte tann man bei dem Berfasser 35 erwarten, der in ihr nichts Anderes fieht, als "den Riederschlag der wandelnden Beit"? (im Danischen aber: Die Befe, Bodensat pp) Gin folder Ausbruck ift bezeichnend für bes Berfaffere Dentweise und zeigt allererft, daß er schwerlich ber Deffias feyn fann, auf den das neuere Drama hofft. In Uebereinstimmung hiemit find feine nachfolgenden 10 Neugerungen über das Berhältniß des Dramas zur Geschichte. Es ware auf bie Scene gebichtet und burchaus für diefe nicht bestimmt. und es ift baber nur die Geschmadlofigfeit der beutschen Schaufpieler und Theater= Directoren, welche ihn in fragmentarischem Auftand auf die Bühne gebracht In berfelben freien Form, wie Fauft, hatten wohl eigentlich alle bie berühmteften Deutschen Dramen abgefaßt werden follen, bann wurden 5 fie ihrer Bestimmung viel beffer entsprochen haben; benn ein Rational= Theater wird Deutschland doch fur's Erste nicht erhalten, und wenn barüber geflagt wird, daß die Deutschen Theater fich mit Uebersetzungen mittelmäßiger frangöfischer Stude, ftatt mit ben eignen originalen Meisterwerten ber Nation erhalten, so follte man bedenten, daß der 10 Brund hievon nicht allein in der Schlechtigfeit bes Bublicums liegt. fondern auch barin, bag diefe mittelmäßigen Arbeiten manchmal fich ben Forderungen des Theaters beffer fügen, als ihre Meifterftucke. Aber richtig genug folgt hieraus, daß das Theater in eine Art Verachtung tommen muß, welches in Deutschland auch der Fall ift, wo 15 die gebildete Belt fich mehr und mehr bavon gurud zieht. Darum brangt sich unwillfürlich die Frage auf: weshalb foll das Theater eriftiren. wenn die Poefie es nicht erhalten fann? Es wurde ja beffer abgeschafft. wenn baffelbe weder jum Rugen, noch jum mahren Bergnügen gereicht. Jebenfalls finft es nieder zu ben Ergöplichfeiten, welche man tolerirt, so weil fie ber Menge einen unschädlichen Beitvertreib geben.

Man untericheibet häufig zwischen bem Schauspiel, welches gum Lefen und bem, welches zum Geben bestimmt ift, und man ift fogar geneigt, jene gu betrachten als gediegnere poetifche Berte, welche der Literatur große Ehre machen. Aber diefe Meinung, felbft wenn fic 25 richtig feint follte, befaßt eine Berdammung bes Theaters, denn wenn dies blog die geringen Dichterwerte barguftellen vermag, fo hat es fein Leben verwirkt und verdient abgeschafft zu werben, wie eine verächtliche Institution und es ift bann in hohem Grabe inconsequent, bag man gleichwohl beffen Befteben municht, ja, daß auch die fammtlichen Dichter, 30 wie ich glaube, deren Werte bei der scenischen Darftellung verloren geben, gleichwohl darin beharren, diese dem Theater anzupassen. Bewif genug fann das Drama bei der freien dramatischen Behandlung, welche teine Rudficht auf die Scene nimmt, außerordentliche Schönheiten erlangen, auf welche das wirkliche Drama Bergicht leiften muß, aber diefes 35 fagt nichts Anderes, als daß jebe Dichtart ihre Borguge vor ber anderen hat, und daß namentlich die lyrische und die epische Poefie Ibeale realifiren fonnen, welche außer bem Umfang des Dramas liegen.

<sup>1-4</sup> am Rand zwei Bleistiftstriche

Wirklich sind auch die bloß zum Lesen bestimmten Schauspiele nichts Anderes, als lyrisch=epische Dichtwerke, welche die äußere Form des Dramas angezogen haben, ohne doch ein Drama zu werden. Das wahre wirkliche Drama ist allezeit für die Scene bestimmt und, wenn es nicht zur Aufsührung gelangt oder in derselben mißglückt, allezeit ohne reelle Ezistenz; die sinnliche Darstellung ist dessen nothwendiges Supplement, die Hälfte seiner Seele, gleichsam was das Weib ist dem Wanne. Erst wenn es auf diesem Weg in's Volksdewußtsen übergegangen ist, kann es sich einen bleibenden Plat in der Literatur vo erobern. Aber deshalb muß es von vorn herein gedichtet werden nach dieser Ivdee; es umzucalfatern, um es von der inneren auf die äußere Scene zu transportiren, wie Dr Hebbel dies mit der Judith gemacht hat und wie es bei uns mit Aladdin gemacht worden ist, ist Nichts Andres, als Flidwert und Lapperei.

Bill man baher reden über bes neueren Dramas Aufgabe, so fommt es darauf an, ob man das wirkliche Drama meint, oder bloß jenes lyrisch-epische Schein-Drama, welches zu vornehm ist, sich den scenischen Forderungen unterzuordnen und gleichwohl nicht den Verstand hat, von der Scene wegzubleiben. Nur wenn man das wirkliche Drama meint, hat die Frage Interesse, denn sonst ist ja nicht die Rede von der künstigen Entwicklung des Dramas, sondern von der Entwicklung der Poesie im Allgemeinen, und obgleich diese Frage in wesentlicher Berbindung steht mit der ersten, ja mit anderen, noch mehr umfassenden Fragen, so drängt diese doch zu einer größeren Bestimmtheit hin, um voloß in abstracto beantwortet zu werden. Dies scheint auch Dr Hebbels Meinung zu sehn, aber um so mehr muß man dagegen protessiren, daß er auf ein auch in dieser Hinsicht so mißglücktes Product, wie seine Judith, auf welche er Anweisung giebt, hinzeigt.

Aber er ist es doch nicht allein, auf welchen er Anweisung giebt, so sondern auch Gupkow. Bon diesem Bersasser sollen wir also abstrahiren, welche Forderungen das Zeitalter an den dramatischen Dichter macht, und was es sür ein neuer Ausschwung ist, den das deutsche Theater heut zu Tage wagt. Und hiebei kommt zugleich in Betracht, daß jeder Ausschwung, den das Deutsche Drama nimmt, nicht allein neu sehn will, so sondern absolut neu, und daß es das erste sehn will. Ich habe bereits bemerkt, daß die Deutschen, vermittelst ihrer unpractischen Natur, es schwerlich bringen werden zu einigem Ausschwung im Drama, und daß das neuere Drama, dessen Erscheinung man überall erwartet, schwerlich

<sup>13 &</sup>quot;Alladin" von Adam Oehlenschläger

12, 2 ff. vgl. I S. 412 ff. über Møller 32 1. aefthetischen vgl. Tgb. vom Marz 1849: Dieß Anötchenknüpfen und lofen im Bjeudo-Dramatijchen! 17, 2f. vgl Tgb. vom 2. Jan. 1842 8 ff. vgl. Tgb. vom 20. Januar 1844: Wir find in unserer Beit fo sittlich, daß wir Alle als Homunculi hatten entstehen mogen. Wir wollen es gar nicht miffen, baß es etwas Unfittliches giebt, bewahre, schon ber Bedanke, bag es porhanden ift, befledt uns, ba wir es aber bei allebem im Leben - und warum auch? follen wir doppelt bezahlen? durfen wir, ba wir auf ber einen Seite ju viel zu thun haben, une auf ber anderen nicht ein wenig nach feben? -nicht fo genau nehmen, fo ftellen wir in uns eine neue Unschuld ber. bie der Thiere nämlich, die auch nur im Thun unsittlich find, um es fo zu nennen, nicht im Gedanten. dazu Tgb. vom Februar 1845: Schredlich, schredlich, daß auch die Unschuld geboren werden muß! Mein Gott, mein Gott, was fieht das Rind, wenn es die Deerenge paffirt! 18, 21 gewagten] gewaltigen K 19, 12 vgl. an Hauff, 8. Juli 1843 (Nachlese I S. 147): 3ch fah das Morgenblatt mit meinem Auffat über bas Drama im Athenaum, und überlas von leterem nur die zweite Salfte, weil ich diefe als die practifche Rutanwendung, bei Abfendung bes Artifels aus dem Stegreif niedergeschrieben hatte, mabrend ber erfte, eigentlich theoretische Theil langft fertig gewesen und mir in allen Buncten gegenwärtig geblieben mar. 20,12 mir] nur K 21, 29 vielleicht Meifter=Schüte? 23, 9 ff. vgl. "Telegraph" 24,21 nach migverstanden ist wohl worden ausgefallen 29, 10 vgl. Tgb. vom 20. September 1837: Die Philosophie bemüht fich immer und ewig um das Abfolute, und es ift doch eigentlich die Aufgabe ber Boefie. ferner 12. August 1838: Denfen und Darftellen, das find die zwei verschiedenen Arten ber Offenbarung usw. 24 vgl. Tgb. vom 25. März 1844: Begel, Schuldbegriff, Rechte-Bhilosophie § 140, gang ber meinige. Satt' ich's gewußt, als ich gegen Berrn Beiberg fcrieb. 34, 4 ff. vgl. Tgb. vom 12. April 1839: Ein 30, 6 f. vgl. 4, 16 ff. Lichtschein beleuchtet plöglich eine weiße Band und eine Stimme ruft aus: lies! Aber ich febe feine Schrift. "Raunft bu nicht lefen? Es fteht boch Deine gange Bufunft bort gefchrieben." 15 f. vgl. Tgb. vom 10. März 1838: Menschen-Natur und Menschen-Geschid: das sind bie beiden Rathsel, die das Drama zu losen sucht. und X S. 373, 1 ff. 20 vgl. Tgb. vom 7. März 1838, wo von der Rückertschen Lehrbichterei die Rede ist 35, 16 vgl. den Plan V S. 191 22 das war auch Heines Meinung, wie er Hebbel sagte, vgl. Tgb. vom 21. November 1843 36,13 Hebbel hatte Gruithuisen vielleicht in München gehört 37, 12 vgl. Tgb. vom 19. Februar 1839 28 angeschulbeten K

## 28. Vorwort zur "Maria Magdalene".

S. 39-65. E Maria Magdalene. | Ein bürgerliches Trauerspiel | in drei Akten. | Nebst einem Vorwort, | betreffend | das Verhältniss der dramatischen Kunst zur | Zeit und verwandte Punkte | von | Friedrich Hebbel. | — | Hamburg, | bei Hoffmann und Campe. | 1844. | S. I—XLVII, unterzeichnet: Baris, ben 4. März 1844. Friedrich Hebbel. | S. 371. Vom Vorwort erhielt Hebbel eine Correctur nach Paris gesandt, weil man sein Manuscript nicht hatte lesen können (Bw. I S. 241). K X S. 55—93.

39, 23 dieses Bornort ist gedruckt I S. 432 f. 41.3 Dedno EK 4 die Form Chafipeare, in E durchgeführt, musste beibehalten werden, weil Hebbel bei der Schreibung dieses Namens immer schwankt; K hat durchgehends Shafespeare 5-22 vgl. Tgb. vom 16. November 1844: Das neue Drama, wenn ein folches zu Stande kommt, wird fich vom Shakespeareschen, über das durchaus hinaus gegangen werben muß, dadurch unterscheiden. baß die dramatische Dialectik nicht bloß in die Charactere, sondern un= mittelbar in die Idee felbst hinein gelegt, daß also nicht bloß das Berbaltniß des Menschen zu ber Idee, sondern die Berechtigung der Idee felbst debattirt werden wird. — Die Goetheschen Charactere, namentlich Fauft, unterscheiben fich badurch von den Chatespeareschen, daß in jenen bie Ertreme neben einander, in diefen aus einander hervor treten. 3d glaube, das ift es überhaupt, was epische und dramatische Naturen, bei übrigens gleicher Begabung, unterscheibet. 42, 5 ff. vgl. Tgb. vom 20. Januar 1848 über den Mangel der Wahlverwandtschaften und Tgb. vom 20. Januar 1848 über die Ehe in diesem Roman vgl. Tgb. vom 29. Juli 1837: heute ift coeur Trumpf und morgen Spadille. Aber nichts tommt bem Menschen abscheulicher vor, als wenn Die einmal creirten Trumpfe ibm Richts einbringen; felbft bann, wenn er auf andere Beife gewinnt. 46, 10 Barorismen, EK 26 Niemandem EK gegen Hebbels Sprachgebrauch 48.8 nicht wörtlich citiert 24 Gutzkow im "Telegraphen", vgl. 23, 9 Beitungspoetif vielleicht: Zeitungspolitik? 50, 22 vgl. Goethe an Zelter. 4. October 1831: Aus jener Region möchte wohl nichts Aufregendes, Tüchtiges, das Menschengeschid Bezwingendes hervorgebn. Hebbel hatte diese Stelle am 5. December 1837 in Laubes "Neuen Reisenovellen" II S. 301 f. gelesen, aus denen er sich etwas über die "Schwäbische Schule" notiert 51, 6 ff. vgl. Tgb. vom

13. April 1840: Mancher ficht in der Flote nur das Solz. 52,8 Seydelmann, vgl. 54,31 55, 6 ff. vgl. Tgb. thun. E vom 22. Januar 1838: In dem echten Dichtergeift, muß, bevor er etwas ausbilden fann, ein doppelter Proceg vorgehen. gemeine Stoff muß fich in eine Idee auflosen und die Idee fich wieder zur Beftalt verbichten. 13 fallen vielleicht falten zu lesen? 21 ff. vgl. 43, 27 ff. und gegen Hegel 56, 3 ff. vgl. Tgb. vom 7. März 1838 (I S. 86) über die Philosophie und Dichtung der Griechen 21 Formale, EK 57, 2 vgl. Tgb. vom 18. Januar 1838 und Bw. I S. 60: Ein Bild ohne Unterschrift ift fein Bild ohne Sinn. vgl. unten 138, 3 f. 58, 1 f. der Titel ist falsch angegeben, vgl. S. 3 ff. 21 ff. vgl. Tgb. vom 21. Februar 1841: Laut lachen mußte ich, als ich eben in Rants Anthropologie Folgenbes las: "die alten Wefange haben vom homer an bis jum Offian ober von einem Orpheus bis zu den Propheten, das Glanzende ihres Bortrags blog bem Mangel an Mitteln, ihre Begriffe auszudrucken, gu 10 und oder K 15 vgl. Tgb. vom 26. April 1840: verbanten." Es ift die Frage, ob die Geschichte eine Bohlthat des Menschen= geschlechts ift. Die überlieferten Erfahrungen muffen bem Menfchen und ben Bolfern nach und nach alle eigenen abschneiben und unmöglich machen, der Gedante wird bem Leben nimmermehr zuvor fommen, und alles Cenn wird fich in Rategorien verlieren, wenn nicht ein ungeheurer Sturm über furg ober lang die einbalfamirte Bergangenheit mit Sand überschüttet. Es tann und barf von Sterblichen Nichts Unfterbliches ausgeben; auf Sahrtaufende mogen fich die Birkungen großer Dichter und gewaltiger Belben erftreden, aber fie muffen ihr zeitliches Biel finden, wenn nicht der lebendige Sprudequell der Schöpfung erstidt werben foll. Chatefpeare, Guthe, Alles weg - ungeheurer, unfäglich vernichtender Gebante! 59, 1 ff. vgl. zu 56, 3 ff. 60.1 ff. vgl. Tgb. vom 19. Februar 1839, wo das Citat aus dem XXIV. Stück der Hamburgischen Dramaturgie niedergeschrieben ist 25 ff. vgl. Tgb. vom 19. December 1843 (II S. 49 f) 61.12 erschien Berlin 1842 26 ff. vgl. den Brief an Elise vom Juli 1840 (Tgb. I S. 217) 62, 3 ff. vgl. Tgb. vom 4. December 1843 über "Maria Magdalene": Es war meine Absicht, bas burgerliche Trauerspiel zu regeneriren und zu zeigen, daß auch im eingeschränktesten Rreis eine zerschmetternbe Tragit möglich ift. wenn man fie nur aus ben rechten Elementen, aus ben biefem Rreife felbst angehörigen, abzuleiten versteht. Gewöhnlich haben bie Boeten, wenn fie burgerliche Trauerspiele zu ichreiben fich berabliefen.

es darin verschen, bag fie ben berben, grundlichen Menschen, mit benen fie es zu thun hatten, allerlei übertriebene Empfindeleien oder eine ftödige Bornirtheit andichteten, die fie ale amphibienhafte Zwitter-Befen, bie aber nirgends zu Saufe maren, erscheinen ließen. 64, 17 ff. vgl. Tgb. vom 6. December 1838: In ben Bahlverwandtichaften rettet bies die Hoheit des Beltgesehes, daß Ottilie nur durch ihr herbes Schicfal in ihrer tiefften Innerlichkeit erschloffen werben fonnte. 22 Dedno EK 31 vgl. Tgb. vom 23. December 1836 über Halms "Griseldis": Der Teufel hole das, mas man heut zu Tage ichone Sprache nennt; es ift baffelbe in der Dramatit, mas die fog. ichonen Redensarten im Leben find. Rattun, Rattun, und wieber Rattun. Es flimmert wohl, aber 65, 5 ff. E. Duller im "Vaterland" 1843 N. 43 f. es wärmt nicht! und Wilibald Alexis in den "Blättern für lit. Unterhaltung" 1843. N. 298 f.

## 29. Ueber den Styl des Dramas.

S. 65-73 *H* Wien, 30. November 1846 (Tgb. II S. 195 f.) die Skizze zu *J* Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur. Herausgegeben von H. Th. Rötscher. 1847. I. S. 35-40. Ueber | ben Styl bes Dramas. | Bon | Friedrich Hebbel. Daraus abgedruckt: Wiener Zeitschrift für Kunst, Litteratur, Theater und Mode. Montag den 29. November 1847 und Dienstag den 30. November 1847 N. 238 f. 32. Jahrgang, S. 950. 954 f. *K* X S, 94-105.

65, 14 vgl Tgb. vom 30. November 1846: Man wirft mir zuweilen Schwerfälligkeit bes Dialogs vor und verlanat Darauf antworte ich: bas Baffer wint die wenigsten fließenber. Blafen auf, in dem feine Fische ichwimmen, 15 ben bramatischen 16 ihre — aber fehlt H 17 f. Denn - mußten] baß Diejenigen, die sie machen, nur halb wiffen, wovon fie fprechen. Denn 19 werden fehlt H fonft müßten fie H 21 wenn - ift. fehlt K 24 thut - barum] thate H ein - und fehlt H23 die] jede H24-26 weil - Characteren, In der Fabel, felbft in den Conturen der Charactere H 27 zuweilen fehr H 27-66, 2 und — In 66, 4—8 benn — allerdings] Aber freilich H ehe man H9-72, 22 magen - Bei | magt, den Unterschied zwischen einer Darftellung, einer unmittelbaren Abfpiegelung bes Lebensproceffes, und einer Relation, einem verftanbigen Aufzählen feiner verschiebenen Momente und feines endlichen Resultats erkannt haben. Dann wirb

man gang andere Ceiten in's Ange faffen, als die außerliche Beichaffenbeit des Cap= und Berioden=Baus, und Leffing, auf den man gern verweif't, nur in febr bedingtem Ginn als Mufter aufftellen. Leffing, ber eben nur Relationen gab, ber nie zwijchen taufend Biigen bas Gleichgewicht berguftellen, fondern immer nur die zwei ober brei, die er feiner Belefenheit und feiner Menichen: Kenntnig abgewann, unterzubringen hatte, Leffing tonnte biefen leicht ihr Recht anthun, er tonnte fie leicht bis in's Einzelnite ausmalen und doch ein ichnell burchwandertes etymologisches Gebäude ju Stande bringen. Gin Anderes ift es bei dem mabren Dicter. bem mit H 66. 12-14 fest - geht. fehlt K 15 ff. vgl. Tgb. vom 20. Mai 1840: Wer both ben munderbaren Reugunge= und Sichernahrungsproceg bes Beiftes barftellen fonnte! Gine 3bee erwacht, ein Bort tommt ihr entgegen und folicht fie ein, Beide bedingen und beschränken sich gegenseitig. Die 3bee ift bas frijche Leben bes Einzelnen, das Wort das abgezogene Leben ber Gefammtheit; bas feinfte Cublimat von Beiden verfliegt aber, indem fie fich berühren, ichlägt in den Beift gurud und dient ihm als Speife. Herbeizuziehen wäre noch Tgb. vom 20. Februar 1845 (II S. 128 f.), wie denu überhaupt Hebbels Bemerkungen über die Sprache, vgl. R. Böhme, "Mittheilungen des Deutschen Sprachvereins" Berlin. 1894. 5. Jahrg. N. 1. S. 5 ff. 33 ff. zu dieser Stelle findet sich eine Skizze im Tgb. vom 4. September 1846 (II S. 175): Die Sprachen nach bem Bohlflang zu beurtheilen, ift eine Unangemeffenheit, die barum nicht aufhört, eine zu fenn, weil sich gange Nationen ftatt ein= zelner Individuen fie zu Schulden kommen laffen. Die Sprache ift allerdings die finnliche Erscheinung des Beiftes, aber das Sinnliche biefer Ericheinung liegt in ber Bedanken-Abbildung durch bas Spiel mannigfaltiger Laute an fich, in der Fixirung des geiftigen Sich=Selbst Entbindens durch ein forperliches Dedium . . . Man muß fich nicht einbilden, wie Frangofen und Italianer boch unftreitig thun, daß eine Sprache erft dann finnlich werbe, wenn fie angenehm in bas fo ober anders gewohnte Ohr fällt, sonbern zugeben, daß fie finnlich ift, sobald fie unterscheidende Beichen für die innere Belt, wie für die aufere bat. ohne fich zu oft zu wiederholen oder zu verwirren, und das ift vorzugs= weise bei ber Deutschen ber Fall [vgl. Tgb. II S. 138]. Könnte felbst eine Spradje mit ber Mufit ringen, mas feine tann, fo wurde es noch fein Grund fenn, ihr beswegen einen befonderen Borgug gugufprechen, benn eben weil der Beift, wie das Berg, feinen eigenthümlichen, nur ihm gehörigen Ausbruck haben follte, entwidelten fich aus bem Glement bes Tons zwiesache Debia, und eine musicalische Sprache, wie eine geiftreiche Mufit murben, wenn fie nämlich nur bas und nicht zugleich auch etwas Anderes maren, beibe ihren Bwed verfehlen. 68, 32 bahinter K 69, 5 ff. vgl. Tgb. vom 20. Februar 1837: Den poetischen und genialen Bedanten (Beibes ift in der Bedeutung Gins) unterscheibet von jedem anderen die Unmittel= barteit, mit der er hervor tritt, und die Unveränderlichteit, mit ber er fich figirt. Tgb. vom 12. August 1838: Denten und Darstellen, bas find die zwei verschiedenen Arten der Offenbarung. Das Denfen hat es mit bem Unbeschränkteften zu thun, es verhalt fich aber gegen bicfes, wie ein bewußtes Befäg und ift beshalb beschränft. Das Darftellen wirft im Beschränften ein Unbeschränftes; darum find im Lauf ber Beit alle philos. Sufteme abgethan worden, aber fein einziges Runftwerk. Tgb. vom 20. September 1837: Die Philosophie bemüht fich immer und ewig um bas Absolute, und es ift boch eigentlich bie Aufgabe ber Boefie. 18. Januar 1838 (Bw. I S. 61): Das echte Bedicht hat mit dem fog. Gedanten, ber immer nur ein Berhältnik zwischen ben Wegenständen ausdruckt, nie bas Innerfte eines Begenftanbes felbst. Richts zu thun. Die poetische Ibee ift bas munderbare Product einer Lebens-Anschauung, und das Gedicht ist vollendet, wenn es diefe bem Gemuth aufzuschließen gewußt hat. Tgb. vom 5. Mai 1838; Ein Gedicht foll individuell fenn und zugleich allgemein. Gin icheinbarer Biderfpruch: wodurch ift er auszugleichen? Durch die poetische Unichauung, beren Resultat bas ift, mas ich poetische 3bee nennen mögte. Das Individuum ift das Fernrohr, mas die Sachen heran holt. Schon am 6. Juli 1835: Ich qualte mich ehemals lange, wenn ich zuweilen Gedichte las, benen ich Gedanken-Inhalt nicht absprechen konnte, von benen mir aber boch ein inneres Gefühl fagte, baß fie nicht poetisch sepen. Ich fühle noch, daß ich über biefen Gegenstand klarer bente, als fpreche; wenn ich aber ben Unterschied, ber mir obschwebt. angeben foll, fo muß ich ihn darin fegen, daß der Dichter feine Bebauten durch Gefühlranichauung, der Denter durch feinen Berftand 5 die Masse fehlt J erlangt. 70, 1 hinauf JK Styl vgl. Tgb. vom 25. November 1843: Bas Styl in der Runft ift. das begreifen die Leute am wenigften . . . Sentenzen werben ihnen immer beffer zum Berftanbnig helfen. 72,5 vgl. Tgb. vom 3. August 1837 über den "Unterschied zwischen Genie und Talent": Das Talent macht eine vereinzelte Erscheinung bes Beltlaufs geltenb, wie fie fich entwickeln fann, und bat ben prufenden Berftand immer auf feiner Geite: bas Benie zeigt uns, wie jeder Wegenstand, den es fich gur Aufgabe gestellt hat, fenn muß, die ganze große Ratur fteht im hinter=

grund und bejaht. Bir tonnen uns ein hochftes Runftwert burchaus nur in ber Geftalt, worin es ber Dichter uns vorführte, benten; fo wenig anders, als eben einen Baum, einen Berg ober einen Blug. Später Tgb. vom Januar 1851 (II S. 338) fand der Gedanke die prägnante Formel: 1 fte Stufe fünftlerischer Birfung: es tann fo fenn! 2te Stufe . . . es ist! 3te Stufe . . . es muß fo fcpn! Über ein untrügliches Kriterium für Genie und Talent vgl. noch Tgb. vom 18. Januar 1848 und XII S. 80, 20ff. 23 fiel er H drängt - ibr fehlt H24 auf fehlt H25 deuten, aufgeht H und - muß;] und ber nur bann ben Gindrud macht, ben er machen will und foll wenn er uns diefen ichwellenden Reichthum, [diefe unendliche Lebens: fulle mit genießen laft. Lebensftrom, in dem er fcwimmt und der ihn nicht felten auch untertaucht, mit genießen läft. Nicht die Derlen allein wollen wir] biese unendliche Lebensfülle mit genießen lagt. Dort. wo nie ein Wedanke dem andern auf die Fersen tritt, nie eine Farbe in die andere hinein fvielt, war der Saderling fleiner Gate am Blat: hier wurde er es fehr wenig fein. Es ift nicht mahr, daß der Menfc Alles, was er benft, gang ju Enbe benft, mas er empfindet, gang aus 26-73, 18 ber - Anaben.] und dieg vor Allem foll ber bramatifche Styl veranschaulichen, ben jedes maligen gangen Buftand, bas Sich-Ineinander: Berlaufen seiner einzelnen Momente und die Berwirrung felbst, die dieg mit fich bringt. Daraus folgt benn, bag bie beliebte Leichtigkeit des Dialogs febr oft ein Fehler fenn tann und die Schwerfälligkeit eine Tugend. Uebrigens fennt man ben Strom, ber bie wenigsten Blafen aufwirft: es ift derjenige, in bem die wenigsten Fische schwimmen. H 72, 30 vgl. zu dem Bild vom Würfel Tgb. vom 20. Februar 1845

# 30. Aus meinem Tagebuch.

1. Ueber Gleichnisse. S. 73 f. Herste Hälfte September 1846 (Tgb. II S. 176 f.). J Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur. Redigiert von H. Th. Rötscher. 1847. 1. Jahrgang 3. Heft. S. 256 f. erschienen vor dem 1. October 1847 (vgl. Allgemeine Zeitung 1847 S. 2191). K XII S. 345-347.

73, 22 Titel fehlt HJ 26 nun freisich fehlt H 74, 26 einher] reicher J 74, 1 wünscht und] versangt, wenn er H gar fehlt H 4 vielseicht fehlt H 5 Läuser — tümmert,] Courier aber talt läßt, H 6 sei.] wolle. H 11 Niemand] Keiner H 13—15 das — knüpst, fehlt H 16 das fehlt H 17 in fehlt H

17 f. fich - fonnte.] liegen laffen mußte. H 19 wieberholen, ohne ihm etwas Erspriegliches bingu zu feten, H 20-29 es - meine ihrer finden fich nur zu viele in der Sprache felbit. Dieg ift ber all= gemeine Theil meiner H 30 von felbft.] ziemlich leicht. H 31-33 Ber - Künftler.] Das Epos bat, wie unfere Aefthetifer verfichern, auf nubloje Bleichniffe ein unbestreitbares Recht, es verweilt, wo es ihm gefällt, und malt aus, was ihm beliebt; ich glaube nicht zu irren, wenn ich in der ichrantenlofen Ausibung diefes Rechts einen Saupt= grund feiner Langweiligfeit erblide, und mögte ihm rathen, es auf= augeben. Die Lyrit, b. b. die moderne, fest ihren gangen Bit in's Din= und Ber-Bergleichen trivialer Dinge und ift einem Tanngapfen abnlich, ben man bor lauter Spigen nicht anjaffen fann; es ift nur Schade, daß magere Bedanten durch Bilder-Futter nie fett werben. Bas das Drama betrifft, fo ift noch zu erwägen, daß, wenn Epos und Lyrit uns boch Ergabler und Canger, alfo in gewiffem Ginn daracteriftifche Dasten mit bestimmten Gigenthumlichfeiten vorführen, biefes uns ben nadten Menichen, wie er aus feiner Ratur beraus handelt und fpricht, hinftellen foll. Es ergiebt fich hieraus für bas Drama in Bezug auf Gleichniffe fein anderes Wefet, als bas entwickelte. aber es tritt eine noch größere Schwierigfeit in ber Application ein: ber Ort, wo ein bramatifcher Tichter ein Gleichniß anzubringen magt, muß ein gang besonders geeigneter und das Bleichniß felbit ein fo reiches fenn, daß es une nicht blog ben doppelt fühlbaren Stillftand vergeffen macht, fondern uns auch über das Ungewöhnliche, den Menichen im Bilbe Metaphern fpinnen gu feben, die ihm im wirklichen Leben nicht einfallen, hinaushebt. H

Ueber Schröders Leben von Meyer. S. 75 f. H
 September 1846 (Tgb. II S. 174 f.). J Jahrbücher, ebenda
 257 f. K XII S. 347-349.

75, 1 Titel fehlt HJ 2-6 Es — erregt.] Das Meyer'sche Buch: Friedrich Ludwig Schröber, das ich aus Langeweise zu sesen ansing, hat einen äußerst wohlthätigen Eindruck auf mich gemacht. H 2 Ludwig] Wishelm JK 12 Kopf] Stoff J 13 f. deß ungeachtet H 20-23 ihm — Bild.] er die Seise vom Wonde herunter holt, um einen irdischen Flecken, der ihm auf sein Bild gerieth, wieder auszulöschen. H 26 f. abzutreten, nämlich fehlt H 27 zuerst hätte ihn auch diesen mit Ruhe und Geduld vorbringen lassen H 27 f. verspottet.] verlacht. H 30 ehrwürzbigsten H 76, 1 herablassen bekennen H 7 erblast H 38 f. vgl. "Unsterbliche und Undebelt. Verte XI.

begrabene" VI S. 351 10 Schint] Schned J 14 hin — wieber feult H

3. Ueber das Semikolon. S. 76 f. *H* Anfang Februar 1845 (Tgb. II S. 123). *J* Jahrbücher ebenda S. 258. *K* XII S. 349 f.

76, 16 Titol fehlt HJ 21 bem] den J 24 aber eben H 25 verbinden fehlt H 26 Ober-Rod,] Rod, H 27 können, verbinden. H 28 denn fehlt H 29 find fehlt H 31—77, 4 Bequemer — zerhaden. fehlt H

# 31. Wie verhalten sich im Dichter Kraft und Erkenntniss zu einander?

S. 77-82. J Jahrbücher, ebenda S. 310-313. K X. S. 106-119.

79, 1 ff. vgl. Tgb. vom 17. September 77. 28 Sohe.] Stufe. K 1847: Borin besteht bie naivetät in der Kunft? Ift es wirklich ein Ruftand polltommener Dumpfheit, in dem der Runftler Richts pon fich felbst weiß, Nichts von seiner eigenen Thatigfeit? Das ift unmöglich, benn wenn er nicht erfennt ober fühlt: diefer Rug ift tief, biefer Bebante ift ichon, warum zeichnet er ben einen bin, warum halt er ben andern fest? Die Frage wird wohl am einfachften fo beantwortet. Unbewußter Beife erzeugt fich im Runftler alles Stoffliche, beim bramatifchen Runftler g. B. die Geftalten, Die Situationen. zuweilen fogar bie gange Sandlung, ihrer ancebotifchen Seite nach, benn bas tritt plöglich und ohne Anfundigung aus ber Phantafie Alles Uebrige aber fällt nothwendig in ben Kreis des Be-3 Wirtens] Wiffens J Schaffens K 6 wie - ge= mußtfenns. 20 ff. vgl. Tgb. vom 27. Juli 20 Regationen K schieht, fehlt J 1840: Es giebt auch eine erhabene Naivetät. Sie ift da vorhanden. wo ein hoher Menschengeift, unbefannt mit feiner bemiurgischen Rraft und Bedeutung, fich ben gewohnten Formen und Begriffen der Belt unterordnen will und es nicht tann. Dante. 80, 8 vorenthält, J 14 wohl Gutzkow 81, 4 Doch K 11 ff. vgl. Tgb. vom 20. Februar 1839: Regeln und Grundfate find für ben Rünftler nur Stoff. obgleich ber ebelfte und respectabelfte; fie zu erlernen ift überfluffig. benn muffen fie durchaus beobachtet werden, fo funden fie fich bem Beift in dem Augenblid, wo dies nothwendig wird, imperativisch aufind sie aber gleichgültig, obwohl dienlich, so können sie nur verwirren. 21 Denk-Unvermögen] Denkungsvermögen J 82, 10 Unbegriff] Urbegriff J

## 32. Blätter aus meinem Tagebuche. Lord Byron.

S. 82-86 f. *H* Neapel, 4. August 1845 (Tgb. II S. 152 f.). *J* Europa. Chronik der gebildeten Welt. Herausgegeben von
F. Gustav Kühne. 1848. 11. März. N. 11. S. 171 f. *K* XII
S. 354-357. vgl. die Epigramme VI S. 488 ff.

82.15-17 Titel fehlt H Reapel, b. 4. August 1845. 2. Lord Buron. J Ueber Buron. K 18 in - Mittageftunden, fehlt 23 Grundideen.] 3been. H 26 ebenfalls abermals H 27 fo signific fehlt H28 unfruchtbaren] ermübenben H 83. 1 f. deffen - fommt, fehlt H 4 gelangt] gefommen H 6 vertieft ober fehlt H 7 und - Manfred fehlt H 8 f. welchen -Consequenzen] bem die Motivirung H 11 Corfar, Manfred H 12 gewöhnliche fehlt H 14 ohne hintergrund fehlt H Dahin --- ericheinen.] ohne an den großen sittlichen Proces, der die Boefie in ihren höheren Formen immer erft befeelen muß, auch nur So Mazeppa, Parifina u. f. w., die ich durchaus trivial anzufnüpfen. 19 f. ben - halt,] um es fo gu finde. H 15 Barisiana J32 ben, Berr ju fenn, und ihrannifiren nennen. H 26 ftellt H 33-84, 10 ben - vermögen. fehlt H 84, 16 unf're H 19 f. und - bringen 18 nur und rohe fehlt H 19 nur in die H 28 Mächten an fich, H 29 entgegen - vorhalt.] in bem fie fich immer noch unvolltommener, wie in ihm felbft, abspiegeln, 30 gegenüber, ber trot feines Stolzirens mit entgegen ftemmt. H Tugend und Sittlichkeit und mit gusammenhaltenden allgemeinen Inftitutionen in bas ichmupigfte Burm- und Ginzelleben zerfällt, hat H 30 f. unantastbare fehlt H 31-86, 11 und - entftehe.] wenigftens fo weit, um ihm fein mahres Bild vorführen und ihm bie Berachtung eines, wenn auch nicht mit fich felbst in harmonie stehenden, so doch ursprünglich großen und über das Erfaufen im Gumpf hinaus gehobenen Beiftes ausbruden zu burfen. Dieg aber thut bas subjective Epos, bas Byron in seinem Don Juan nicht bloß vollständig aus= gefüllt, fondern erichaffen hat. H 85, 6-86, 11 Co - entstehe. 85, 20 vgl. Tgb. vom 12. October 1846: Bie gütig ift Gott! Er fouf Menfchen, bamit ich mich ernahren fann! fagte ein

Bandwurm. 86, 1 f. vgl. Tgb. vom 29. August 1847: Leute, die für ihre Gedichte Brillantringe empfangen und nachher schlecht recensirt werden, haben ihre Antifritit in der Hand. So herr Dr. Frankl, der Berf d. Don Juan.

## 33. Mittheilungen aus meinem Tagebuch. Käthchen von Heilbronn.

S. 86-90. *H* Rom, 2!. Februar 1845 (Tgb. II S. 130-133). *J* Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur. Redigiert vom Prof. Dr. H. Th. Rötscher. Jahrgang 1848. S. 192-194. *K* XII S. 358-363.

86, 14-16 Titel. Das Rathden von Beilbronn. K 21f. fast - Anabe,] noch Jüngling, H 30 Beliebten,] Grafen, H 87, 1 Fröhlichste, J 3 besinnen tonnte, erst hinter 4 verhieß. H 6 f. felbft - Baterlande, fehlt H 7 both noth K 12 f. die - Belt] den Duft der Abendröthe H 19 die fehlt H 29 ich Dich H 30 bein] an's H 33 umfloffene] ausgestattete H 88, 4 wirb - thun, ] wirft Du am ichwerften verzeihen, H 9 wenn - follen, fehlt H 13 nach - ftrenger wenn auch erft nach einer wegen ihres verdammlichen Ursprungs aus einem Fehltritt nicht gu umgehenden forgfältigen H strenger fehlt J 14 angestammten verdienten H es fehlt H 18 Bettler, und vielleicht nur, weil er diese einmal gemacht hat, H 19 f. gehore - es bin, wie Du weißt. fein politischer Boet, ber H 21 es bem Maler H fonnte, H 22 f. nicht - auch fehlt H 24 f. auszuruhen - wird.] vorfommen; aber, warum mußt Du es gerade fenn? H 27 wohl] vielleicht H ber alte fehlt H 28 brütete und brütend, H 29 Biedererinnerung Reminisceng H 29 f. fein - halber.] wenn auch ein halber, fo doch tein ganger Mann gewesen ift. H 31 wagft, thuft, H 32 bas - bargethan, ben einen, als ben anderen Beweis geliefert; H 89, 5 bie fonft - ungläubige fehlt H 6 und - zeigft Dir beweifest H 7 eigentlich fehlt H Muem,] bem, H 7-10 zeigen - barum,] be= weisen follft, und deshalb H 11 f. Du - wenigftens] wenigftens batteft Du H 12 beinen - von] ben Grafen H 13-15 gefeben, bas] feben, und erft, nachdem er Dich geheirathet hatte, git bem Dir angestammten Rang erhoben werden milfen, wenn anders Deine vielleicht nur fo zu erlangende Gicherheit gegen bas Raferiimpfen Deiner bochabeligen Berwandtichaft nicht burch bie Schande Deiner Mutter gu

theuer erkauft worden mare. Dies Alles, ich fagte es fchon, H sondern] es ift H 16-19 erzeugte - Es in eine Belt hinein stellte, Die freilich nicht Dich, aber doch Dein Thun aufhob, und dieser ift nicht gerechtfertigt, wenn er etwa für fich anführt, daß er ja eben ein Bild aus ber Ritterzeit hatte geben wollen, benn er durfte ben Lebensfeim, aus bem Du hervor muchfeft, nicht in eine Sphare verfegen, in ber er erstiden ober in der doch die Blume, derentwegen allein er fich entwideln follte, verschrumpfen mußte; es H 19 obgleich gewöhnlich, fehlt H 22 Aber diefe] aber es wurde nicht minder thörigt fenn, fie gegen einen inneren Biberfpruch, wie ben nachgewiesenen, vertheibigen zu wollen, da fie ihre H 23 muß cben fehlt H bezahlt - geschieht.] zu bezahlen hat. Aus diefem Saupt-Fehler der Idee geht nun noch ein anderer der Form hervor, den ich nur furg berühren will. Es ift ber, daß bie fo herrlich und tief gedachten und ausgeführten allgemein=menschlichen Motive, die in den beiben Saupt= characteren, in bem Grafen Friedrich fowohl, bei bem fie negativ, und, was innerhalb bes nun einmal fo und nicht anders abgestedten Kreises außerordentlich ichon ift, bis zur roben Mikhandlung der mit Rabnefnirschen Geliebten wirtfam find, wie in dem dem Aug ihres Bergens in findlichem Vertrauen folgenden Rathchen agiren, von einem in fich überflüssigen und auch nichtigen, weil nur in einem schon jest gum Theil verichwundenen Aberglauben begründeten, sonft aber freilich mit großer Kraft und Lebensfrische in die Sandlung verflochtenen Traum= visionen= und Raubermeien begleitet und fast übermuchert merden. Das ware, wenn das Madchen durch ihren Liebreig blog einen Mann gu besiegen, nicht einen Ritter zu entwaffnen und einen Reiches und Stanbesherrn bis jum Berfechter ihrer burch die Ausfage eines Cherubims bewahrheiteten Unsprüche vor dem Thron des Raifers gu ermuthigen gehabt hatte, nicht nöthig gewesen; es ift baber ein Fehler, aber allerdinge ein folcher, ber mit Rothwendigfeit aus jenem erften und größeren entspringt, H 90. S verneinenden] nicht gang bei= ftimmenben H 9 einzelne Stud Rathchen von Beilbronn H faffer, ein: damit ift nicht gefagt, daß pp. ober ein: "Uebrigens hat" pp. 10 hinzufügen.] hinzufegen. H 11 vgl. Tgb. vom 20. Februar 1837, wo ein lobendes Urteil Ben Johnsons über Shakespeare verspottet wird: Das klingt doch mahrlich, als wenn, nachbem Gott die Welt geschaffen, ein Schulmeifter ihm ein Atteftat barüber hatte ertheilen wollen, daß fie gut fen und nicht leicht zu übertreffen. 14 würde, K 16 f. - mit - ausgesprochen, mit einem H fehlt H vgl. "Goethes Rechtfertigung" VI S. 350 20 aber fehlt H

#### 34. Schillers Briefwechsel mit Körner.

J Jahrbücher der Literatur. Wien. Gedruckt **8**. 90—197. und verlegt bei Carl Gerold. Hundert zwei und zwauzigster Band. (1848. April. Mai. Juni). S. 43-76. Hundert drei und zwanzig-(1848. Juli. August. September). ster Band. S. 134—159. Hundert vier und zwanzigster Band (1849. Januar. Februar. März). S. 117-141; vor jeder Abteilung der Titel wiederholt, am Schluss jedes Mal: Dr. Friedrich Bebbel. K X S. 209—363. Obwohl die Recension, die nach dem Gebrauch von Jumfangreiche Auszüge bringt, noch bis ins Jahr 1849 erschien, musste sie ins Jahr 1848 gesetzt werden, da sie Hebbel vor No. 35 beendet haben muss und im Jahresüberblick 1848 (Tgb. II S. 308) vor 35 nennt. Bei den Citaten hat Hebbel die Orthographie des Originals nicht wiedergegeben und auch sonst kleine Änderungen vorgenommen. was aber nur verzeichnet wird, wo es nötig und characteristisch ist. O die Ausgabe des Briefwechsels.

90. 22 davor Schiller und Rorner. K 23 1847. Bier 25 fehlt J91, 4 ff. vgl. X S. 409, 4 ff. Theile. K 25 f. fehlt K und 17ff. 93, 16 vgl. Tgb. vom 28. April 1840: 3ch las Böttichers Reitgenoffen und Buftanbe. Unfange beluftigte mich biefe Naivetat ber Gemeinheit, die da gang allein da zu fenn glaubte, aber im Berfolg der Lecture wurde mir boch peinlich zu Muthe. Benn ich Serder und Wieland Alles verzeihe, was fie gegen Gothe fagten, fo kann ich ihnen boch nie verzeihen, daß fie es gegen einen Bötticher fagten. 94, 13 f. J hatte schon Bd. CXXI (1848, Januar, Februar, März), S. 1-25 eine Anzeige von O durch W. Danzel gebracht 96.29 an ben K gegen JO 97, 27 einen K 104. 2 nieberen K Schwan und Götz 105, 2 Karl Martin Plümicke hatte 1783 die Räuber, 1784 Fiesco "umgearbeitet" 106, 18 über Schwabs Schillerbiographie urteilt Hebbel scharf ab, Wien, 20. April 1847 (Tgb. II S. 260): Ein unerträgliches Buch. Belche Mübe giebt fich biefer Superintendent von Bürttemberg, den großen Dichter als ein Individuum binguftellen, das fich zwar in Worten von der Rirche und ihrer Borftellungs-Art losfagt, in der That aber immer wieder zu der= felben gurud fehrt. Um bieg zu beweifen, wird Richts verfcmaht, jebe Meußerung, die flüchtigfte momentane, wie die bildlichste, fich der Umgebung accomodirende, wird herbei gezogen und ben Resultaten lange jähriger Untersuchungen gegenüber gestellt, und ber Bedante an bie Allen eingeborene und anerzogene driftliche und judifche Dinthologie darf gar nicht auftommen. 107, 14 f. ähnlich Tgb. vom 27. August 1839 108, 14 S. 94] S. 34 J K gegen O 109, 8 f. ein chronologischer Irrtum, da "Rinaldo Rinaldini" erst 1797 erschien 23 Am 8.] Um 5. JK gegen O 112, 24 viele K gegen JO 116, 4 fict 10 größern K gegen JO fie K gegen JO 118, 20 Familie von Bibra 119, 2 und 10 Stein O 120, 6 Bielen K gegen J O **121**, 28 vor] von **J** 126.8 Schellen, J 127, 6 S.] Schardt, O 128, 19 ff. vgl. Hebbels Erwägungen über den Napoleonplan, V S. 46 f. 25 sich fehlt J

2. Zweiter Band. 129, 19 f. fehlt K 26 man könnte furchtbaren vermuten 130, 32 ff. vgl. die Gedanken über sogenannte Dichtermisère im Februar 1845 (Tgb. II S. 123—126) vgl. Tgb. vom 29. Mai 1837 aus einem Brief an die Schoppe die Ausführung über das "Affengenie" 132, 1 ff. vgl. V S. 63, 25 ff. 11 vgl. V S. 123 in den Skizzen der Tragödie "Zu irgend einer Zeit": Der Menich ber Prafibent ber Thiere, nicht mehr. vgl. auch S. 126 und XII S. 109, 2 ff. 133, 15 Reiches K 138, 3f. vgl. 56, 3 und die dazu S. 444 mitgeteilten Parallelen 22 des Mimili K ficherere] fichere K gegen fichrere O 139, 22 ff. vgl. Hamburgische 24 folden K Dramaturgie, 101.—104. Stück 141, 26 hervergehenden K 143, 4 Hebbel braucht gewöhnlich die Form Leinewand 145, 17 vgl. Wallensteins Tod II. Act, 2. Auftritt V. 753 ff... wo es aber heisst: das glückliche Gefühl 147, 5 l. Goethe'ichen 149, 11 Hebbel meint Uhland, vgl, Tgb, vom 16. Januar 1843 über Thorwaldsen: Er hat ein Beficht, bem gegenüber Riemand Complimente brechfeln wird. Ich bin einem groken Mann immer dantbar bafur, wenn er nicht aussieht, als ob ihn ein Töpfer aus Lehm gebaden hatte. Uhland - ich bin gewiß fein Freund - fieht aus, als ob ein großer Beift, in Berlegenheit um einen Rorper und aus Angft zu fpat zu tommen, eine Schufterfeele gurudgebrangt und fich burch einen Raub vor ber Geburt in's 152, 8 ff. vgl. Tgb. vom 12. Juli Leben binein geschlichen hatte. 1848: Der Bilderreichthum mittelmäßiger Boeten geht immer aus ihrem Dent Unvermögen, aus ihrer Unfahigfeit, den Gedanten aus feiner roben Borftellungs. Schaale heraus zu lofen, hervor. Mittelmäßige Rrititer halten aber das, mas nur Borftellung, b. h. noch nicht einmal Gedanke ift, für Anschauung. Die Unschauung umfaßt immer ben Bedanten und die Borftellung zugleich. 153, 25 betrifft mein] betrifft Ch. C. und mein O 155, 21 ihm] ihn J gegen OK

3. Dritter und vierter Theil. (Schluss.) 164, 28-30

165. 4 l. Goethe'ichen 166, 28 ff. vgl. Tgb. vomfehlt K 20. December 1847: Soeben lefe ich ben 3ten Theil bes Briefwechfels zwifchen Schiller und Korner. Geite 120 u. f. f. fommt eine Ungeinanderfetung Schillers über bas Berhaltnig bes Dichters gur Sprache, bie gang und gar von benfelben Anschauungen und Bebanten ausgeht, welche meinem Auffat über ben Styl bes Dramas zu Grunde liegen. Solch ein Siegel aus bem Grabe beraus ift doch intereffant! 169, 32 Soven J gegen · O K bewertstelliget J 170, 11 f. vgl. Tgb. vom 20. April 1835: Sehr oft ift das Biederseben erft die rechte Trennung. "Einem Freunde" VII S. 132 und "Zwei wollen Freunde werden" VII S. 186, dazu S. 417 30 meinem J mir?] nur? KJ gegen O 172, 1 Nachtheile J20 172] 171 J 174. 28 efelt J 31 Wortes J 175, 31 Ctoffes J Hinrichs: "Schillers Dichtungen nach ihren hist. Beziehungen" etc. Leipzig 1839; Hoffmeister: "Schillers Leben", Stuttgart 1838-1843 177, 12 finnlich J 179, 8 1. Shatespear'ichen 181, 15 1. Befondern 24 l. ruhiger 183, 16 ff. vgl. Tgb. vom 1. Mai 1838 187, 2 ff. vgl. oben S. 7.60 und Tgb. vom 16. September 1846 über die "interessante Frage" nach den individuellen Abweichungen von den allgemeinen Rechtgesetzen, z. T. wörtlich übereinstimmend 4 1. Chafefpear'ichen 31 ff. vgl. Tgb. vom 10. Februar 1849: "3th fcnitt mich in den Finger und war in großer Gefahr!" Ru verbluten? "Nein, in dem Blutftrom zu ertrinten!" 189, 28 durchaus] badurch K 190, 10 l. ächtem 191, 7 l. fich, 30 vgl, V S. 41 f. und IX S. 223 ff. 27 dieses Urteil ist ein Auszug der Pariser 193, 26 1. mitgetheilt, Kritik im Tgb. vom 9. April 1844 194, 34 l. stand: vgl. oben S. 64 27 Cedypus JK 196, 1 ff. über Lear vgl. Tgb. vom 10. August 1843

# 35. Indische Sagen von Adolph Holzmann.

S. 197-204. J Jahrbücher der Literatur. Wien 1848. Juli. August. September. CXXIII. S. 187-192. Art. VI; unterschrieben: Dr. Friedrich Hebbel. KXI S. 276-286.

197, 13—16 Ueber Abolf Holymann's Indische Sagen. K Holymann so immer gegen J 198, 24 Böhmel Böhm J 199, 6 ff. vgl. "Gyges und sein Ring" V. 1778 ff. 16 ff. "Zahme Kenien", Hempel II S. 352 "Und so will ich ein- für allemal Keine Bestien in dem Götter-Saal!" etc. 201, 17 vgl. Tgb. vom 17. September

1847: Woher entspringt bas Lebendige der echten Charactere im Drama und in der Runft überhaupt? Daher, daß der Dichter in jeder ihrer Meußerungen ihre Atmosphare wieder zu spiegeln weiß, die geiftige, wie bie leibliche, den Ideenfreis, wie Bolf und Land, Stand und Rang, bem fie angehören. Daraus geht die wunderbare Farbenbrechung hervor, die jedes Allgemeine als ein Besonderes, jedes Bekannte als ein Un= befanntes ericheinen läßt und eben ben Reig erzeugt. 202, 17 Herr fehlt K und so von da an immer 203, 23 ff. vgl. Tgb. vom 20. September 1847 über "Nal und Damajanti": Bon welcher Lieblichfeit ift es, frifch und thaubeperlt, wie eine Lilie, die erft heute Morgen aufbrach, und doch hat es icon Jahrtaufende erfreut und ift aus einer Sprache zu uns hernber gerettet, bie nicht mehr gesprochen wird. Ja, ja, es ift boch ein Anderes: Rhetorit und Poefie, und wer es nur bis zu mahren Geftalten bringt, dem barf nicht bange fenn, bag biefe wieder unter geben! Wie ichließt fich ichon ber Rhuthmus bes Bedichts bem homer'ichen hexameter und bem Bers bes Ribelungen= Lieds murdig an.

#### 36. Wallenstein.

S. 204—209. J Beilage zur Wiener Zeitung. 5. October 1848. N. 121, unterzeichnet: Dr. Friedrich Sebbel. K schloss den Aufsatz, dessen Druckort und -jahr er nicht angab, was das Auffinden sehr erschwerte, von der Ausgabe aus, weil er ihn. "auf ein Dritttheil von Hebbel selbst verringert, vorfand". XII S. 370. Dieses Exemplar ist nicht mehr vorhanden.

204, 20 ff. Otto Prechtler und andere forderten nach der Revolution die Berücksichtigung der modernen Dramen durch das Burgtheater, worauf Holbein in einer "Erklärung an die dramatischen Autoren und die Recensenten" auf die Schwierigkeiten hinwies, die nach Aufhebung der Zensur freigewordenen Stücke aufzuführen 206, 18 vgl. XI S. 366 ff. 207, 10 Hebbels verlorene Bearbeitung des "Julius Caesar" fürs Burgtheater

#### 37. Sidonia von Bork.

S. 209—247. J Jahrbücher der Literatur. CXXIV. Bd. 1848. October. November. December S. 194—206. CCV. Bd. 1849, Januar. Februar. März. S. 218—243. Art. V. unterschrieben: Dr. Friedrich Hebbel. KXI S. 308—325.

209, 17 in - Novellenzeitung fehlt K 210, 2 er fehlt J 210, 24 - 225, 10 nothig - Bernfteinhere] nothig. Der Beweis, bag diese K das Übrige fehlt 217, 1 Senne J 224, 24 Michael Enk 225, 25 zum Verständnis des Bildes vgl. die von der Burg Vorrede zum "Schnock" VIII S. 409: Der Componist pflegt feinem Musitstude den Schluffel vorzuseten, damit ein Jeder auf ben erften Blid erfennt, aus welcher Tonart es geht. 226, 10 [vgl. 238, 17 und 246, 14] sechszehnte JK statt des jetzt üblichen siebzehnten war früher die gebräuchliche Zählung, wie Hugo Schuchardt nachwies (Allg. Zeitung, Beilage No. 1. 1901) 15 bas - Capitel: ber 26 Unteripe K Unfang bes fiebenten Capitels. K 227.10 — 237, 22 "Derohalben — erzählt; Man nehme weiter die Geschichte von dem gefundenen Brot. Erzählt batte der Chronift fie mohl auch: K das Übrige fehlt 231, 11 vgl. z. B. Tgb. vom 12. August 1838 31 Raum J 237, 24 Elisa Elias K 27 wird endlich noch K 238, 50 - 32 felbst -- Capitel.] felbst. K 33 zu K 239, 7 hier fehlt JK30 f. Huch - Juden, fehlt K 240, 1 f. ben - mit= getheilten] feinen K 5 ff. vgl. XI S. 77 - 82 241, 26 aus gebildetem und gefügigem Sprachwertzeug K 242, 7 ff. vgl. Tgb. vom 28. Januar 1810, X S. 406, 31 ff. und Anm. dazu S. 465 vgl. Tgb. vom 28. Januar 1844 aus Anlass der Bedenken über Claras Schwangerschaft: Einer, ber bei Raphaels Madonna nur denkt: fieh, fie hat doch ein Rind. 244, 17 vgl. VIII 8. 85, 19 ff. 246. 18 — 30 fehlt K 24 darnach folgt ohne Absatz J S. 234 bis 243 der unveränderte Abdruck des 18. Capitels ohne Bemerkung, so dass er zur Raumersparnis unterbleiben durfte

#### 38. Ludovico.

S. 247 — 260. J Der Lloyd. Abendblatt No. 1, Wien, Montag den 1. Januar 1849. 14. Jahrgang. Abendblatt No. 3, Wien, Dienstag den 2. Januar 1849. Abendblatt No. 5. Wien, Mittwoch den 5. Januar 1849. K X S. 171 — 188. Za vgl. ist die am 14. November 1848 vollendete Tragödie "Herodes und Mariamne".

247, 4 darnach Beurtheilt von Friedrich Hebbel. J 25—28 Dieser — einzulassen. fehlt K 251, 8 aus.] los. K 252, 31 ff. vgl. den Brief vom 22. December 1847 au Rötscher, Nachlese I S. 237 ff., der für die ganze Auseinandersetzung in Betracht kommt 255, 7 Marianne, J sonst Marianne 29 erwiederte J 32 ff. vgl. den Conflict in Golo 256, 30 bes] bies J 257, 29 f. unb — begleitet, fehlt K 259, 25 — 260, 4 fehlt K 259, 30 "Raphael Sanzio" von Wollheim, kurz vorher in Wien aufgeführt und im "Lloyd" sehr günstig besprochen 32 "Das Versprechen hinter'm Herd" von Alexander Baumann, vgl. die folgende Kritik

## 39. Das Versprechen hinter'm Heerd im Burgtheater.

S. 260 — 265. J Die Presse. No. 10. II. Jahrgang. Wien, Freitag, 12. Januar 1849. K XI S. 235 — 242.

260, 19 dasselbe Bild im Tgb. vom 28. October 1839 auf den Menschen angewandt 263, 9 vgl. "Zu erwägen" VI S. 361 und VII S. 353 265, 21 in dem Aufsatz No. 64

## 40. Die Ahnfrau von F. Grillparzer.

8. 265 - 270. H drei Quartblätter grauen Conceptpapiers. eigenhändig, stark corrigierter Entwurf. Die Datierung ergiebt sich wohl daraus, dass Grillparzers "Ahnfrau" im Burgtheater am 11. November 1846 die 60. Aufführung erlebte, dann bis zum 2. Februar 1848 ruhte und hierauf am 9. Februar 1849, 31. August und 10. September 1851, 5. August 1852, 13. Mai 1858, 30. März und 1. September 1859 wiederholt wurde. Nun hat Hebbel am stärksten während der Jahre 1849 und 1850 die Darbietungen des Burgtheaters kritisch verfolgt, so dass es wahrscheinlich wäre, er habe die Aufführung vom 9. Februar 1849 zur Veranlassung seiner Kritik genommen, aber an diesem Tage las er zur Feier von Christinens Geburtstag die Mariamue vor (Tgb. II S. 314), kann also nicht im Theater gewesen sein. Das verstösst aber nichts. denn Hebbel berichtet unzweifelhaft nicht auf Grund einer Aufführung, sondern nach der Lectüre; man beachte seine Inhaltsangabe, besonders den Aufang: Das Stud beginnt an einem Binter= Abend in einer gothischen Salle. Die zuerft auftretenden Berfonen find Graf Borotin und Bertha . . . Reben diefen beiben Menfchen haben wir aber noch einen verrofteten Dolch, ber in feiner Scheibe an einer Couliffe des Borbergrundes hängt, ju berudfichtigen. So spiegelt sich nicht ein gesehenes Theaterstück wieder, wohl aber die Angabe im Druck: Gothifche Salle . . . Un einer Ruliffe des Borbergrundes hängt ein verrofteter Dolch in feiner Scheibe. Spater Binterabend. Auch der Umstand kommt in Betracht, dass Hebbel die Verse, die

er citiert, nicht ausschreibt, sondern nur Anfang und Ende vermerkt, weil er sich nicht auf sein Gedächtnis zu verlassen brauchte; und eine gestrichene Stelle 266, 26 mir Leser und Zuschauer ist wohl entscheidend. Dieses Fragment dürfte daher in den Februar 1849 gehören; die anderen Aufführungen der "Ahnfrau" machen noch grössere Schwierigkeiten, obwohl ich sie als Ausgaugspunkte der Kritik untersucht habe.

265. 27 populair über berühmt 28 Theaterpublicum [vom Dolf] 30 unendlich später zugesetzt 266, 1 fittliche [Cauterf] 8 fann, [mit einer Kranfheit] [ein Dichter] 9 fein [fcbeint] 14 f. aufforbern mit anderer Tinte über zu wichtigen über zu denken 15 f. bei - Kraft über der Zeile 16 ihrer [Derirrung] vgl. Tgb. vom 17. Februar 1840 über Gutzkow: nur in feinen Ber= 26 wir [Lefer und Zuschauer] irrungen zeigt er Rraft. 32 fataliftischen hinter activen Gemälde [denn] auch in [fehr] 33 zuerst une, Sachen werben activ 267, 1 in — Sauptpunct über 2 Berbrecher [nicht blog bestraft, sondern daß fie] 3 Meffer [durchbohrt] 3 f. was - versäumt. über der Zeile 25 zuerst jeher einen Schauber bor [Inftrum] bergleichen Inftrumenten hatten, 6 f. zuerst die Meffer mit 7 - 10 zuerst pflegten, daß [fie gitt weil] fie gitterten, war's auch nur, bamit fich nicht ein Untunbiger aus 10 f. und - warfen über der Zeile 13 f. im Kamilienzimmer -Spiegel über der Zeile 15 beflagt [in Derfen, die fur ein Drama und besonders für den Unfang eines solchen gu bilderreich find] 18 bilberreich noch abgesehen so von der Trivialität diefer direct aus dem [darüber vom | Stammbaum gepflückten [über abgeriffenen] Bildern. Benn bas [aufangt] 19 - 22 Hebbel schreibt nur in zwei Zeilen Fallen feh' ich Zweig' auf Zweige — Giche pp doch mussten die Verse ganz gegeben werden, wie es im Abdruck gewiss geschehen wäre 23 man [alles Ernftes] · 24 erft [die fortfetung] 27 verwandelt über metamorphisirt für - wieder später zugesetzt Stammbaum [zurück] 28 f. Die - ift zuerst Bilber find feil - find über naheliegen 32 wird über foll fich [erft] handelte, [gilt, uns für feine handlung zu intereffiren] uns [mitten in fie] 268, 4 nun über dann 5 eben - gerechten über der Zeile 7 fie [nur im dramatifchen Sinn malerifch find d. h. wenn fie] 14 Bertha [antwortet ihrem Dater durch eine Beschreibung 15 unheimliche über der Zeile 17 endlich [was wir längst hätten wissen sollen] 19 so eben aus vorher 21 bekommen

23 - 27 zuerst wir nicht als hypochondrische Laune über erhalten bespottelt, was eine nothwendige burch die Situation gebotene Reflexion war, [3u] benn von folden icheinbaren Aleinigfeiten hangt bas ab. 28 erflärt über gedolmeticht 30 - 34 nur thaten - Erde 269, 2 geschieht fauch obne fogar obne daß uns ein füber das miderwartige Befühl padt] 5 verachtet, [und] die er über wie er fagte, 8f. Schilderung feines einstigen Glücks und feiner | ift vortrefflich, [Aber die zweite Balfte ift] 13 feiner Collegin über der Spiel über das mußige Dafteben 15 fie [weiß und wiffen wurde, 16 - 19 zuerst wie er feinen Anaben, ihren Bruder wenn fie felbit] verloren, wie das Rind fich fpielend durch die offene Bartenthur verlaufen und mahricheinlich in ben [aus dem] benachbarten Beiher hinein= gerathen [über fein naffes Ende gefunden hat] ift. 19 f. doch wenigstens am Rande zugesetzt 22 fo über febr 26 f. zuerst bag biefe fteife Ergahlung nur ben nachften Zweck erreichte, bas 29 eines [wichtigen] 30 wichtigen über der Zeile 270, 1 - 6 nur Thränen - Geschichte. 8 beffen über das 13 undantbar über unrecht 14 zuerst und raumt ihr bas 16 er fcon er über die Person seines Mamen und Derdienfte feines | 22 - 26 auf einem besonderen Zettel 22 f. nur D - Sab'

## 41. Das Urbild des Tartuffe.

S. 270 - 275 J Die Presse. No. 40. II. Jahrgang. Wien, Freitag. 16. Februar 1849. K XI S. 202 - 208.

270, 29 darnach Beurtheilt von Friebrich Sebbel. J 30 – 271, 2 fehlt K 271, 10 f. vgl. an Janinski, 14. August 1848 (Nachlese I S. 258) 272, 11 verfennte. K 273, 23 "Diamant", Prolog V. 149 ff. 274, 33 – 275, 1 als – fonnte. fehlt J – 275, 7 – 29 fehlt K

# 42. Uriel Acosta. Trauerspiel in fünf Aufzügen von Karl Gutzkow.

S. 276. H ein halber Briefbogen, Concept. Da Gutzkows Drama am 15. Juni 1849 auf dem Burgtheater seine Première erlebte, dann am 16. 19. 22. Juni, 12. August, 9. September, 2. October, 5. December 1849, 13. Januar, 5. Februar, 28. April, 6. August 1850, 1. und 29. Juni 1851, 5. September 1863 wiederholt wurde, fällt Hebbels Fragment wohl in den Juni 1849.

276, 6 Beine [und fräftige Urme] 7 mit [Erfindung und] 9 nüşt [zu Nichts] 12 zuerst Hollunderstrauch 14 ihn über das Ungethüm 17 crsinden [und zu verkündigen], 19 f. zuerst Grundprincip dieser Theorie ist dann natürlich, daß 20 f. zuerst bebarf, [und] daß [ein Wesen] man sich dieser 22 auszurupsen über kappen 25 ergikbt -— Beitere über folgt alles Uebrige 24 f. zuerst darf keine drei Schuh über den Johannisbeerstrauch hinaus steigen.

#### 43. Andreas Hofer.

S. 277 — 282. J Jahrbücher für dramatische Kunst und Literatur. Red. von Pref. Dr. H. Th. Rötscher. Jahrgang 1849. Berlin. S. 216 — 219. K XI S. 243 — 249.

277, 3 darnach Beurtheilt von Friedrich Hebbel. J 5 — 278, 9 fehlt K 280, 9 f. die — Desterreich] welche sich überall K 281, 16 und 19 Raube] Staube J 30 Wen aber, meint Ihr, gab ich hin? K 282, 18 f. sollte — Unsterblichkeiten fehlt K

#### 44. Die Wahabitin.

S. 282 — 288. J Ostdeutsche Post. Sonntag, den 7. Oktober 1849. No. 223. K XI S. 226 — 234.

282, 22 darnach Beurtheilt von Friedrich Hebbel. J 22 von — Beber hinter Acten K 24 "Spartacus" erschien 1846 287, 29 vgl. Tgb. vom 7. Februar 1840: Das A. B. C. beclamiren hören und mittelmäßige Gedichte lesen, ist basselse.

## [45.-62. Aus der "Reichszeitung"]

# 45. Zur Verständigung.

S. 288-290. J Oesterreichische Reichszeitung. No. 1. Wien, 15. November 1849, anonym. vgl. X S. 428,17

290, 13 das fehlt J

J No. 3. 17. November 1849 zu einem Feuilleton "Ein Wort über den galizischen Landmann" [jedesfalls von Zerboni, vgl. Tgb II S. 322] die Anm.: Wir werden über die so wichtigen und im Detail noch so wenig bekannten Zustände Galiziens einige Artikel bringen, die aus der Feder eines wohl unterrichteten Mannes herrühren und dem Leser gewiß willtommen sind. D. Red.

#### 46. Struensee.

S. 290-302. J Oesterreichische Reichszeitung. No. 4 18. November 1849. No. 5. 20. November.  $K \times S$ . 189 — 206, in K sind die Wortformen vielfach geändert und zahllose Flexions-e eingesetzt, was ich nicht angebe.

290, 22f. bei - angeftellt. fehlt K darnach Bon Friedrich Sebbel. J 292, 1 vgl. V. S. 267 f. 294, 17 Ropibrechen J 32 gedurft hat.] bürfte. K 296, 2 fie] die J297, 9 zu Gevatter K 298, 4 Refidenz K Alles K 6 Janner K 22 in's] in bas K 33 Kronenburg J Kronenberg K gemeint ist Kronborg 10 schändlichste K 33 zu unterbreiten K ward] wurde K 300.3 4 ihre Leichname K 5 migbrauchten K 7 wurde K 301, 19 andern andere J anderen K

J No. 7. 22. November zu einem Feuilleton "Mirabeaus Tod" von F. F. Pipitz die Anm.: Der in Zürich lebende Berfasser bürste unsern Lesern burch bie Betheiligung an der französischen Memoiren= Literatur bekannt sein.

#### 47. Der Rubin.

S. 302 — 304. J Oesterr. Reichszeitung. No. 8, 23. November 1849, unterschrieben: Friedrich Hebbel.

304, 7 Gine] Gin J

#### [Anhang.]

- S. 305. J ebenda No. 16. 2. Dezember 1849, anonym im localen Teil.
- 305, 3 Ein Wort über Hebbel's "Rubin". Wien, 1819. Gedruckt bei J. B. Wallishauser. 15 Seiten kl. 8, vgl. III S. XIX f.
- J No. 21. 8. Dezember zu einem Gedicht "Die Illumination" von Wilhelm Gartner die Anm.: Die Redaction bringt zwar in der Regel feine Gedichte. Doch mit Männern, wie der Berfasser des "hofer", des "Simfon" u. s. w. glaubt sie im Interesse bes Publicums eine Ausnahme machen zu mussen.
- J No. 24. 12. Dezember zu einem "Berliner Briefe" die Aum.: Bir unterbrechen die gestern begonnene Rovelle [Eines Helden erste

Liebe von Wilh. Chezy] für heute, um diefe aus Berlin erhaltenen Schilberungen nicht veralten zu laffen. vgl. N. F. Presse N. 90 '0.

J No. 30. 19. Dezember, (kürzer wiederholt No. 35. 25. Dezember) steht folgende

### Anfündigung.

Bir fonnen unfern Lefern die Mittheilung machen. bak unfer -Renilleton, neben andern intereffanten Beitragen geringeren Umfangs. beren Aufgahlung hier zu weit führen wurde, vom 1. Jan. des nachften Jahres an, nachstehende Rovitaten bringen wird.

Dentwürdigkeiten ber Matadore von Theodor Mundt.

In diefem halb memoirens halb novellenartigen Bert hat ber Berfaffer der wegen der glanzenden Beife der Darftellung fo boch geftellien "Charactere und Gituationen" vom Standpuncte ber Fronie und bes humors aus feine Anschanungen, Erlebniffe und Erfahrungen ber innaften Reit niedergelegt. Es enthält eine ziemlich unbarmbergige Phufiologie der Meufchen und Zuitande unferer Beit, aber im durchaus objectiven Ginne und in ftrenger Befolgung des Bahlfpruche: viel Bolle und wenig Gefchrei!

Lebeng-Bilder aus Trans-Kantafien von Morig Bagner.

Charactere ber frangofifden Februar= Revolution und geheime Actenftude, diefe Revolution betreffend.

Ernft von Fenchterelebens politifdes Teftament.

Das Bublicum hat, wie man ihm nicht mit Unrecht vorwirft, ein furges Gebächtniß, und bas war gewiß niemals eher zu entschuldigen, wie jest, wo fich ber Inhalt eines Jahrhunderts oft in einem einzigen Jahre gusammenbrangt. Es giebt jedoch wie Begebenheiten, fo auch Berfonlichkeiten, die burch ihre innere Bedeutung und die bleibenden Birfungen, bie von ihnen ausgingen, dagegen geschütt find, daß man fie vergift und zu diefen gehört ohne allen Zweifel Ernft von Feuchtereleben. Ein Bertrauen, bas uns mehr als hinreichend für die unverbienten Schmähungen aufchädigt, mit benen man uns im Begint unferer Thatigfeit von vielen Seiten überhaufte, fest uns in ben Stand. unferen Lefern das politische Testament biefes mahrhaft ausgezeichneten Mannes, der vielleicht ale das reinfte Opfer ber vorjährigen Bewegung fiel, mitgutheilen. Bewiß tonnen wir ihnen teine heiligere Reliquie bieten.

Die Redaction des Reuilletons.

J No. 30. 19. Dezember im localen Teil: Bon F. B. Hadlander find "Bilber aus bem Soldatenleben im Rriege" erschienen, welche die interessantesten Schilberungen aus bem letten italianischen Feldzuge ber Desterreicher enthält. Einzelne Darstellungen z. B. "Die Schlacht von Rovara" sind meisterhaft; das ganze Buch ist vom größten Interesse. Bir werden eine nähere Beurtheilung desselben bringen.

### 48. Literairische Weihnachts-Geschenke.

S. 305 — 309. J Reichszeitung. No. 31. 20. Dezember 1849. K XI S. 338 — 343.

305, 15 fehlt K 18 darnach Beurtheilt von Friedrich Hebbel. J 306, 6 verführerische K 307, 2 Almanache, K 22 erlangte, J

## 49. Kritische Schriften von Ludwig Tieck.

S. 309 — 314. *J* Reichszeitung, No. 34. 23. Dezember 1849, K X S. 153 — 159.

309, 15 fehlt K darnach Bon Friedrich Hebbel. J 310, 19 Nötscher,] Bischer, K 313, 9—12 Rötschers—sind. fehlt K darnach Alinea 16—21 Freisich—daran? fehlt K

#### 50. Zur bildenden Kunst.

8. 314 - 317. J Reichszeitung. No. 37. 28. Dezember 1849.

314, 11 darnach Bon Friedrich Hebbel. 315, 18 vgl. X S. 255 316, 3 Layand J

# 51. Mein Traum in der Neujahrsnacht 1849.

S. 317 — 322. J Reichszeitung. 1850 (nicht, wie Kangibi, 1849). Leider hat sich bisher kein einziges Exemplar der Nummern vom 1. Januar — 30. April 1850 auffinden lassen, alle Anfragen bei einer Unzahl von öffentlichen und Privat-Bibliotheken Oesterreich-Ungarns und Deutschlands, sogar Aufrufe in Zeitungen und Zeitschriften blieben erfolglos. Hebbels Beiträge erscheinen also nach K; die Anordnung ist nicht unzweifelhaft, aber wahrscheinlich, Sebbel, Werte XI.

für die Theaterkritiken war der Aufführungstag massgebend, den ich in den Acten des Hofburgtheaters feststellen durfte. K XII 8. 285 — 293.

320, 9 ff. vgl. Tgb. vom 20. Juni 1848 und "Gyges" zu V. 1810 ff.

## 52. Der Prinz von Homburg.

8. 323 — 335. J Reichszeitung 1850 [nicht 1849, wie K angibt]. K XI S. 176 — 194. Das Stück wurde am 3. und 28. October 1821 und dann erst wieder am 5. October 1860 auf dem Burgtheater aufgeführt, Hebbels Aufsatz war darum nur vermutungsweise hierher zu stellen; zu vgl. ist IX S. 31 — 60.

### 53. Faust von Goethe.

S. 335 — 338. J Reichszeitung 1850 [nicht 1849, wie K angibt]. K XI S. 169 — 173. "Faust" wurde am 28. Januar 1850 in neuer Bearbeitung aufgeführt, nachdem er seit dem 18. April 1841 geruht hatte. Nach S. 337, 6 f. schreibt Hebbel am 29. Januar.

336, 24 F. Deyks "Goethes Faust" 1834; Ch. H. Weisse "Kritik und Erläuterung des Goethe'schen Faust" 1837; C. F. Göschel "Ueber Göthes Faust und dessen Fortsetzung" 1824.

# 54. Franz von Sickingen.

S. 338 — 344. J Reichszeitung 1850. K XI S. 216 — 225. Am 7. Februar 1850 zum ersten Mal aufgeführt.

339, 3 f. vgl. R. Bollmann "Ueber Friedrich Hebbel als dramatischen Dichter", Blätter für lit. Unterhaltung. 1.— 6. December 1847. No. 335—340 8 ff. vgl. "Parodistische Idee" VIII S. 369, die also ins Jahr 1847 gehören und für ein Drama bestimmt gewesen sein dürfte

# 55. Der Königslieutenant.

S. 345-349. J Reichszeitung 1850. [nicht 1849, wie K angibt.] K XI S. 209-215. Aufgeführt am 21. Februar 1850.

346, 2 öfter, K 348, 30 f. vgl. oben S. 270 ff.

# 56. Mirandolina. Der zerbrochene Krug. Der verwunschene Prinz.

S. 349—353. J Reichszeitung 1850 [nicht wie K angibt, 1849]. K XI S. 195—201. "Mirandolina" von C. Goldoni und "Der zerbrochene Krug" von H. v. Kleist wurden am 2. März, "Der verwunschene Prinz" von J. Edl. v. Plötz am 9. März 1850 aufgeführt.

349, 23 ff. vgl. A. v. Weilen "Über das Vorspiel zu Shakespeares Der Widerspänstigen Zähmung" Frankfurt 1884 25 Shakespeares "Der Widerspänstigen Zähmung" Holbergs "Jeppe vom Berge" 353, 1 f. vgl. "Deutsches Lustspiel", jedenfalls aus dem Gedächtnis citiert, darum ein paar Abweichungen von Schillers Text 27 vgl. VI S. 358 und Tgb. vom 1. Januar 1853: "Ohne Hauptstadt sein Lustspiel!" Was hat Shatespeares Lustspiel mit London zu schaffen?

#### 57. Libussa.

S. 353—355. J Reichszeitung 1850? K XI S. 343—346 ohne Quellenangabe unter "Kleine Anzeigen". 5.

353, 31 vgl. S. 207, 24 f. Aus dieser Anspielung geht wohl hervor, dass die Recension in der Reichszeitung erschien, in den andern Wiener Zeitungen keine Spur dieser und der folgenden Kritiken

# 58. Album neuester Dichtungen aus der Steiermark.

S. 355 f. J Reichszeitung 1850? K XI S. 346 f. "Kleine Anzeigen." 6.

# 59. Von den Alpen. Zwei Liedersträusse.

8. 356 f. J Reichszeitung 1850? K XI S. 347 f. "Kleine Anzeigen." 7.

357, 11 Anspielung auf Herwegh 13 f. V. v. Ehrhard und J. Zingerle

### 60. Gedichte von Wilhelm v. Metzerich.

S. 357 f. J Reichszeitung 1850? K XI S. 348 f. "Kleine Anzeigen." 8.

357, 27 ff. vgl. "Der Dilettant" VI S. 357

#### 61. Parallelen.

S. 358. J Reichszeitung 1850? K XI S. 349 f. "Kleine Anzeigen." 9.

358, 5 "Parallelen" von K. von Wurzbach

## 62. M. G. Saphirs Volkskalender.

S. 359 f. J Reichszeitung 1850? K XI S. 350-352. "Kleine Anzeigen." 10.

Es mag erwähnt werden, dass sich Saphirs Humorist am 4. December 1849 (No. 289 S. 1163) über ein Feuilleton der Reichszeitung lustig gemacht hatte, wo es aus Anlass einer Aufführung der "Jungfrau von Orleans" geheissen hatte: Madame Bebbel trug an diefem Abend den Breis bavon. Dieser Passus der "Wochenschau. II" vom 2. December (Reichszeitung No. 16) könnte von Hebbel herrühren; in der 3. "Wochenschau" vom 9. December (No. 22) steht dann: 3ch hatte auch manche icone Belegenheit, ju polemifiren, ich habe 3. B. in meinem Artifel vom vorigen Sonntag A. B. C. und D. besprochen, und man hat mir vorgeworfen, ich batte nur D. besprochen. Bie leicht mare die Biderlegung, aber wie überfluffig ift fie zugleich. Trotzdem brachte dann Hebbel die lobende Besprechung Saphirs. Dass ich die unzweifelhafte Übereinstimmung einzelner Stellen der "Wochenschau" mit Hebbels Ausdrucks- und Denkweise nicht als Beweis seiner Autorschaft nahm, hat in seinem Bekenntnis Karl Werner gegenüber seinen Grund (Neue Freie Presse No. 9090): Seben Sie, fo muß ich oft eine Arbeit gurichten, ebe ich es wagen tann, fie vor bas Bublicum [der "Reichszeitung"] ju bringen. Das Manuskript war z. T. durchgestrichen und ganz corrigiert

# 63. Bogumil Golz und sein Buch der Kindheit.

S. 360-366. J Der Wanderer. No. 439. Wien, Dienstag den 17. September 1850. K X S. 384-392.

360, 25 darnach Bon Friedrich Hebbel. J 361, 4ff. vgl. Bw. I S. 326 f. 436. Nachlese I S. 297. II S. 17 362, 10 gehört K

# 64. Ueber die sogenannten politischen Demonstrationen.

S. 366-371. *J* Beilage zum Morgenblatte der Wiener Zeitung. 21. September 1850. No. 114. *K* XII S. 269 - 276.

366, 12 darnach Bon Friebrich Hebel. J 14 "Schilderungen aus Paris" VIII "Talma". (Ges. Schriften. Hamburg 1829) V S. 61 367, 8 bie] ber J K 368, 5 ff. vgl. an Jung, Nachlese I S. 407, und Tgb. vom 19. December 1843 (II S. 50 f.)

## 65. Moderne Titanen, kleine Leute in grosser Zeit.

S. 371—374. *J* Der Wanderer. No. 15. Wien, Freitag den 10. Jänner 1851. Morgenblatt. *K* XI S. 326 — 331.

371,9 von - Gifete. fehlt J darnach Beurtheilt von Friedrich 373, 5 aber] jedoch K 31 an den K- 23 Bon - unmöglich.] Dem Berfaffer, von dem ich glaube, daß es ihm ernftlich um Fortbildung ju thun ift, mögte ich ben Rath geben, bas Thema noch einmal wieder aufzunehmen, und in einem zweiten Roman auch ben Gegenfas durchzuführen, was ihn in feiner Entwicklung bedeutend fordern wurde. Der Leferwelt tann ich fein Buch unbedingt als eine unterhaltende und anregende Lecture empfehlen, die bem tiefer Eindringenden zwar nicht genügen, aber doch auch ihn zu den frucht= barften Betrachtungen auffordern wird. Junge Leute namentlich tann es darüber belehren, was bei dem Spielen mit der Phrase herauskommt. und ihnen gur Warnung bienen, denn die Belben geben nicht an ben Ibeen unferer Reit, fondern an ihren Bhrafen unter, und Bhrafen halten Niemanden über'm Baffer. J was unser Text nach K, der dazu wohl durch Hebbel bestimmt war, dafür bietet, stammt fast wörtlich aus dem Bericht X S. 84, 3 — 14

Hier möge Platz finden, die von Hebbel herrührende Notiz.

J Illustrirte Zeitung. Leipzig, 18. Januar 1851. XVI. Bd. No. 394. S. 43 [über Zerbonis Schrift:]

"Aus Galizien". Geschichten, die nicht gern wieder gehört werden, hat jedes Bolt, jede Stadt, jede einzelne Familie. Das Buch enthält beren viele aus der galizischen Gesellschaft und giebt zugleich in naturwahren Bilbern interessante Ausschläftlise über das Land, über die Polen, über das Slaventhum überhaupt und über bessen künstige Bedcutung für die große europäische Frage.

## 66. Meine Lebens-Erinnerungen.

S. 374-379. *J* Der Wanderer. No. 61. Wien, Donnerstagden 6. Februar 1851. Feuilleton. *K* XII S. 26-32.

376, 27 Breslau 1839. Bd. I und II 379, 1 vgl. Tgb. vom. 6. Februar 1850

## 67. Schiller und Goethe im Xenienkampfe.

S. 379 - 387. J Der Wanderer. No. 162. Wien, Sonntagden 6. April 1851. anonym. K XII S. 3 - 14.

381, 30 fummende K 382, 26 ff. vgl. Boas II S. 37 ff. 383, 2 ff. vgl. II S. 44 ff. 8ff. vgl. II S. 47f. 14 ff. vgl. II S. 73 20 ff. vgl. II S. 74-82 31 fömmt Boas 384. 12 was — war, fehlt J20 mich benn Boas 386, 7 Boas II S. 87 ff. 8 vgl. II S. 92 Verfasser war Chr. F. Voigt Nicolais "Anhang" vgl. II S. 146ff. 9ff. "Trogalien" vgl. II S. 130-136 und "Deutsche Litteraturdenkmale" No. 125 19 Ehmals Boas

# 68. Abfertigung eines aesthetischen Kannegiessers.

S. 387-409. E Julia. Ein Trauerspiel... Leipzig, J. J. Weber 1851. S. XV—XLIV. vgl. Bd. II S.  $393=E^2$ . K X S. 120-152.

387, 10. Der Aufsatz Friebrich Sebbel. überschrieben, betrifft "Rubin" und "Trauerspiel in Sicilien" und zeigt als Unterschrift J. S. Es wird Bezug genommen auf Schmidts frühere Recension (Grenzboten 1847, Heft 25) und ausser den genannten Dramen Hebbels. ganze Wirksamkeit behandelt. Schmidt rühmt an Hebbel einmal die Consequenz in der Zeichnung der Charactere und der

Durchführung der Handlung, zweitens das Fieber der Leidenschaft und drittens die hohe Auffassung der Kunst, nimmt aber in der Ausführung alles Lob wieder zurück, indem er Hebbel aus seinen Vorzügen folgende Fehler darlegt: Hebbel sei aus einer bewussten Reaction gegen eine verkehrte Richtung der Zeit hervorgegangen. diese Reaction aber triebe den in seiner Seele kein Mass findenden Dichter über die Grenzen der Kunst hinaus gerade in die Richtung, die er bekämpft. So sei Hebbels Consequenz "im strengsten Sinn des Worts eine gemachte"; er habe gegen die Unbestimmtheiten, Schwankungen und Trivialitäten der geistreichen Zerflossenheit besonders im jungen Deutschland opponiert und sei dadurch ins entgegengesetzte Extrem geraten, zu einer "Sammlung von Epigrammen nach einer bestimmten, gleichen Richtung hin" und das gelte ihm als Characterzeichnung. Schmidt legt es an Nepomuk Schlägel, Haidvogel, Meister Anton, Gregorio, Holofernes in Bezug auf den Character, an der Anna, sämtlichen Dramen in Bezug auf die Handlung dar und fällt ein in jeder Hinsicht vernichtendes Urteil über den Dichter 388, 5 ft. Schmidt S. 730, Hebbel führe in Regionen, "die nicht mehr bloss hässlich, sondern ekelhaft sind", er behandle das Thierische, S. 727 "Häufung von Gräueln", S. 722 "das Moment des Wahnsinns", S. 729 "Seine Muse ist überall die Hyäne, die Leichen aufwühlt; seine ganze Welt von Leidenschaft erfüllt", seine Kunst ein Tummelplatz für Larven. S. 731 Ausmalung des Scheusslichen, Phantasien, "als ob einer im delirium tremens redete . . . Hebbel kommt immer wieder auf ähnliche Vor-9 f. Schmidt S. 732 behauptet, Hebbel lasse stellungen zurück." neben Sophokles und Shakespeare allenfalls nur Goethe als dramatischen Dichter gelten, von den übrigen spreche er mit der grössten Verachtung und deute an, in seinen Werken solle nun eine neue Phase der Kunst aufgehen; Hebbel verstehe "in seinem voreiligen titanischen Streben, der Prophet einer neuen Zeit zu sein", seine-389, 3 Schmidt S. 721: "Seit der Recension, welche cigne nicht ich vor drei Jahren über Hebbel schrieb . . . hat sich das Material zu seiner Beurtheilung nicht unbeträchtlich vermehrt . . . Jene frühere Kritik hatte den Fehler, dass sie unter dem ersten, unmittelbaren Eindruck einer mächtigen, aber incommensurablen, widerspruchvollen Natur geschrieben war, und daher mehr pathologisch als analytisch verfuhr; dass sie voreilig jene Anarchie des Werkes in die Seele des Dichters legte". 26 ff. Schmidt S. 721 f. 390, 4 ff. S. 723 f. 12 Figuren Schmidt sagt: Carricaturen 13 f. S. 733 391, 10 ff. S. 722 31 ff. S. 730 393, 8 macht, K fehlt K 394, 8 vgl. 10. Juli 1847 (Tgb. II S. 272) nach der Heimkunft von Graz: Burudgefommen bore ich von Englander, bak die Granzboten einen wunderlichen Auffat über mich enthalten, ber mich fehr boch, über Rleift hinaus, ftellt, mir aber prognofticirt, daß ich bereinft mahnfinnig werben muß. Geltfame Manier, mit einem lebenbigen Menichen um zu geben! Alfo nur barum ein Rebucad Regar ber Literatur, um mit ber Reit auf allen Bieren gu friechen und Gras au freffen? Dein, ba weiß ich's beffer! 398, 26 S. 728 citiert Schmidt aus der Vorrede zu "Maria Magdalene" den Satz über die Notwendigkeit des Tragischen und meint, man könne bei der Anna sagen: "Hätte sie (Wasser bei der Hand gehabt, das Feuer zu löschen), Wäre er (nicht betrunken gewesen)"; das Schreckliche. in dem der Zufall waltet, beleidige 400, 17 ff. S. 729; "Zunächst ist es die wahre Anekdote, die ihm imponirt hat. Beiläufig, schon diese Symbolisierung der gemeinen Empirie ist charakteristisch für Hebbel . . . " S. 732 "Weil er, trotz seiner Verachtung gegen die Anekdote - den endlichen Stoff - die Anekdote doch nicht vermeiden kann . . . " 33 ff. Schmidts Inhaltsgabe des "Trauerspiels in Sicilien", gegen die sich dann Hebbels Epigramm "Moderne Analyse des Agamemnon" (zuerst "Gränzboten-Kritik", vgl. Bd. VI S. 358 und VII S. 349 den Entwurf eines Aufsatzes) wendet, hat folgenden Wortlaut: "Erfte Ecene. Balb. Zwei Bensbarmen unterhalten fich über verschiedene Dinge, unter andern barüber, daß fie bei guter Gelegenheit auch wohl ftehlen wurden. - 2. Angioline tritt auf: fie ift ihrem Bater, ber fie mit einem alten Manne . . . vermählen will. entlaufen und will mit ihrem Geliebten Gebaftian entflieben. -3. Die beiben Bensbarmen plündern fie und ichlagen fie barauf, um nicht verrathen zu werden, todt. Gine Stimme von braufen ruft: Dh! 4. Gebaftian ericeint, jammert, die Gensbarmen fpringen berpor und fagen: Du bift ber Mörder. Ihm ift Alles fo gleichgiltig geworden, baß er nichts bagegen einwendet. 5. Der Bater tommt mit Gregorio, die Tochter zu fuchen. Die Bensbarmen bringen ihre Rlage vor, verwickeln fich aber ichon in Biberfpriiche. 6. Gin Bauer ericeint. Er hat Mepfel geftohlen, ift vor den Bensbarmen auf den Baum geflüchtet, hat die Sache mit angesehen, jenes Dh ausgestoßen, und ware bann bor Schred beinahe eingeschlafen. Mit diefem Beugniß ift die Sache erledigt. -" 402, 18 König Johann IV 3 403, 24 S. 729: "die eigentliche Moral des Stücks ist in dem Schluss ausgedrückt: Gregorio. Wie jählings kommt der Tod! (schüttelt sich)". - Gegen die "Abfertigung" richtet sich Julian Schmidts Aufsatz in den "Grenzboten" 1851. I S. 493 — 504: "Julia. Trauerspiel von Hebbel". Darin wird das Verhältnis zwischen Dichter und Kritiker im Allgemeinen behandelt, im Besonderen aber Hebbel scharf abgekanzelt, seine Einwendungen zurückgewiesen, die früheren Vorwürfe verstärkt und Hebbel des Grössenwahns geziehen. Die Kritik der "Julia" schlägt ganz denselben Weg ein, wie die früheren Kritiken Schmidts, ja er geht so weit, anzunehmen, dass Bertram "Jemand getödtet" habe, so wenig versteht er Hebbel (II S. 174, 33)

### 69. Ueber die Preisnovellen.

S. 409-423. H drei Doppelblätter grünlichen Papiers, eigenhändig; dazu gehört auf einem Octavblatt grauen Papiers folgende eigenhändige Classificierung der "Novellen":

Von mir hervorgehoben aus ben mir vorgelegten und von mir gelesenen 63 Nummern:

| Der Ruthenganger   | :.  |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   |     |     |     |    |     |     |   |   |    |    | 2. |
|--------------------|-----|-----|----|----|----|------|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|----|
| Katiza             |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   |     |     |     |    |     |     |   |   |    |    | 2. |
| Beschichte bom So  | har | fri | фſ | er | R  | ofos | enf | elb | 1 | ınd | Í | eir | ıen | t ' | Ba | the | 'n. |   | • | •  |    | 1. |
| Die Braut          |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   | •   |     |     |    |     | •   | • |   | •  |    | 3. |
| Das Armband        |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   | •   |     |     |    |     |     |   |   |    |    | 2. |
| Gottes Finger      |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   |     |     |     |    |     |     |   |   |    |    |    |
| Die Mutter         |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   |     |     |     |    |     |     |   |   |    |    |    |
| Auf der Universitä |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   |     |     |     |    |     |     |   |   |    |    |    |
| Eine Familie       |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   |     |     |     |    |     |     |   |   |    |    |    |
| Der schwarze Pau   | l.  |     |    | •  | •  | •    |     |     | • |     | • |     | •   | •   | •  | •   | •   |   | • | fa | ſŧ | 1. |
| Anna Marie         |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   |     |     |     |    |     |     |   |   |    |    |    |
| Ein Dichterherz    |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   |     |     |     |    |     |     |   |   |    |    |    |
| Taubstumm          |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   |     |     |     |    |     |     |   |   |    |    |    |
| Johannes Schildb   | erg | erś | 3  | Бe | im | fu   | nft |     | • | •   | • | •   | •   | •   | •  | •   |     | • | • | •  | •  | 2. |
| Der Beruf          |     |     | •  |    | •  | •    | •   | •   | • |     | • | •   | •   | •   | •  | •   | •   | • | • | •  | •  | 2. |
| Der treue Reifen.  |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   |     |     |     |    |     |     |   |   |    |    |    |
| Anna. (und Rul     |     |     |    |    |    |      |     |     |   |     |   |     |     |     |    |     |     |   |   |    |    |    |
| Die brei Gichen.   |     |     | •  |    |    |      |     | •   | • | •   | • | •   | •   | •   | •  | •   | •   | • | • | •  | •  | 2. |
| Gott               | •   |     | •  |    |    | •    |     | •   | • | •   | • | •   | •   | •   | •  | ٠   | •   | • | • | •  | •  | 3. |

Bunachft: Modus, hinfichtlich Daj: und Din:

Dann Sonberung:

ad 1 Scharfrichter. Aber ungeeignet,

und vielleicht noch: schw. Baul, Taubstumm. und Ratiza. Schwierigkeit wegen Rr. 2, weil wieder ziemlich gleich, boch obenan: Eine Familie: Anna Marie: die drei Sichen.

Modern : Armband.

Bielleicht 3 Breife.

Das Resultat der Beratung geht hervor aus folgender Notiz (vgl. Grenzboten 1852, I S. 80): Bon den in Rolge der erlaffenen Breisausichreibung eingegangenen und uns Unterzeichneten vorgelegten Novellen haben wir der Novelle: "Taubftumm" den erften Breis mit 30 Ducaten und ber Rovelle: "M"na Marie" ben zweiten Breis mit 20 Ducaten zuerfannt. Bei Eröffnung der Devije ergab fich, baß Friedrich Uhl in Bien Berfaffer von "Taubftumm", und Ernft Ritter in Aussee Berfasser von "Anna Marie" ift. Dabei bemerten wir, daß außer diefen Produftionen, die wir mit bem Preife betheilen zu muffen glaubten, noch bie Novellen: Ratiga, Der Ruthen= ganger und Die drei Gichen als faft ebenburtig hervorgehoben gu werden verdienen, fo wie, daß wir der Novelle: Wefdichte bes Scarfrichters Rofenfeld und feines Bathen aus Rudficht auf bas entichiedene Darftellungstalent, bas fie beurfundet, ben erften Breis zuerfannt haben murben, wenn fie nicht aus ftofflichen Grunden burchous von der Aufnahme ins Familienbuch ausgeschloffen mare. Grill-Friedrich Bebbel. Bermannsthal. parzer. Wien, ben 29. November 1851.



API SUL

5

70 .82 70 .82

M RE SA

APR 24 1978

. . . . .

# Stanford University Library

Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.

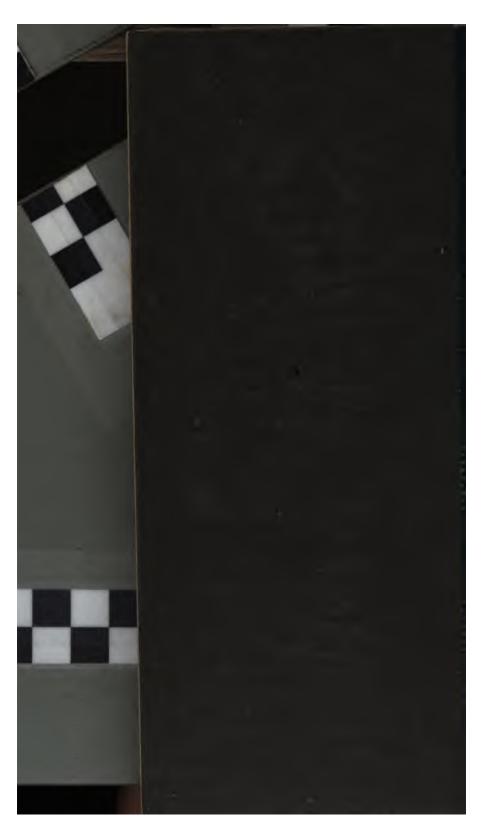